





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werke.

### Siftorisch=fritische Ausgabe

beforgt von

Richard Maria Werner.



Berlin.

B. Behr's Verlag. Steglitzerstr. 4. 443 W

# Friedrich Hebbel.

## Sämtliche Werke.

Siebenter Band.

Gedichte III. Nachlese. 1828—1859.



60664

Berlin 1903. B. Behr's Berlag. Stegligerftr. 4. Alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung bes herausgebers        | XV                             |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Gedichte. 1842. S. XXI — Ner       |                                |
| Gedichte. Gesammt-Ausgabe.         |                                |
| Gedichte III. Nachlese. 1828-      |                                |
|                                    |                                |
| Seite                              |                                |
| 1828.                              | Lieb 34                        |
| Zum Licht 3                        | Liebe 36                       |
| 1000                               | Recept für einen Dichter 37    |
| 1829.                              | Fragmente [1830] 38            |
| Für ein Ringreiterfest 4           | 1. Unsterblichkeit! D Licht=   |
| Bor dem Reiten 4                   | gedanke! 38                    |
| Nach dem Reiten 6                  | 2. Die schönste Himmels=       |
| Zum König 7                        | blume blühet 38                |
| Zum Führer 7                       | 3. Glaub' und Vertrauen . 38   |
| Sehnsucht. An L 9                  | 4. Mensch! O hoher Name,       |
| Rains Klage 10                     | Himmelswonne 39                |
| Erinnerung 12                      | 5. Eins sei ewig in Allem 40   |
| An die Unterdrückten 12            | 6. Was dem Staube gehört 40    |
| An die Tugend 14                   |                                |
| Der Duell 16                       | 1831.                          |
|                                    | An einen Berkannten 40         |
| 1830.                              | Romanze (Fragment) [1831] . 42 |
| Laura 19                           | Floden. 1—20 44                |
| Freundschaft: An L 21              | 1. Rath ohne That 44           |
| Elegie am Grabe eines Jünglings 22 | 2. Als ich Wielands Abde=      |
| Er und ich 24                      | riten gelesen hatte 44         |
| Die Nacht 26                       | 3. Schluß eines Diebes 44      |
| Romanze 26                         | 4. Wie man anerkannt wird 44   |
| Roja [21. 12. 29] 28               | 5. An den Menschen 44          |
| Herafles' Tod 34                   | 6. Leiden der Menschheit . 45  |

| Seite                            | Seite                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7. Meinem Freunde S. zum         | 13. Unkeuschheit 57                                           |
| Geburtstage 45                   | 14. Der Unübertreffliche 57                                   |
| 8. Berschiedene Bitten 45        | 15. Wandlung 57                                               |
| 9. Ueber die Gedanken eines      | Dichterloos 58                                                |
| gewiffen Belegenheitsdich-       | Mein Glück 58                                                 |
| ters in T 45                     | Selbstvertrauen 59                                            |
| 10. Der denkende Max 45          | Der Ring 59                                                   |
| 11. Freude 46                    | Die Mutter [1831] 61                                          |
| 12. Der Kranz 46                 | Un die Backfnechte [1831?] 62                                 |
| 13. Heinrich von Zütphen . 46    |                                                               |
| 14. Unschuld 47                  | 1832.                                                         |
| 15. Hoffnung 47                  | Die drei großen Tage 62                                       |
| 16. Gewiffer Leute Freiheit . 47 | Lied der Geifter 63                                           |
| 17. Glaube der Liebe 47          | Erinnerung und Hoffnung 65                                    |
| 18. An Elife 48                  | Den Glaubensstreitern (14. 3.) 65                             |
| 19. Edles im Staube 48           | Das Kind 66                                                   |
| 20. Blick auf die Welt 48        | Erinnerung 67                                                 |
| Allerunterthänigstes Pro Me-     | Die Kindesmörderin. Romanze 68                                |
| moria [30. 3. 31] 48             | Einem gefallenen Dichter 70                                   |
| An Laura 50                      | Zwei Läfterern zur letzten Ant=                               |
| Der Zauberer. (Bersuch in der    | wort (Eine Fabel) 70                                          |
| Romanze) 51                      | Der Wahrheitsfreund 71                                        |
| [Fragment.] [1831] 53            | Künstlerstreben 71                                            |
| Mein Vorsat [1831] 53            | Der Tanz. Romanze nach einer                                  |
| Die Perle [1831] 53              | Eiderstedtischen Sage 72                                      |
| Einfälle. 1—15 54                | Neue Flocken. 1—4 73                                          |
| 1. Rosas Schönheit 54            | 1. Recensenten                                                |
| 2. Alls Sie zu mir fagte: . 54   | 2. Deutsche Literatur 73                                      |
| 3. Auf ein neues Freund=         | 3. Einem Freunde 73                                           |
| schaftsbündniß 54                | 4. Freundschaft und Liebe. 73                                 |
| 4. Einem Trägen 54               | Das Kind. Ein Wort der Be-                                    |
| 5. Auch ein Trost 55             | ruhigung für stürmende                                        |
| 6. Erhaben 55                    | Sergen                                                        |
| 7. An Scribar 55                 | Bürde des Bolfs                                               |
| 8. Dem Sprachkenner M 56         | 20000                                                         |
| 9. Der große Star 56             | Out                                                           |
| 10. An B                         | ween dien ordinal and                                         |
| 11. Einem Sudler 56              | Die Weihnachtsgabe, Romanze 78<br>Ein Bild vom Mittelalter 79 |
| 12. Der beweisende Burr 57       | em one dom witherater 19                                      |

| Seite                             | Scite                                  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Im Garten 80                      | Der Anabe (Wesselburen, 7. 6.) 116     |  |  |
| Der arme Bogel 80                 |                                        |  |  |
| An einen Jüngling. Sonett . 81    | selburen, Sommer) 117                  |  |  |
|                                   | Auf ein neues Trinkglas                |  |  |
| 1833.                             | (22. 9.)                               |  |  |
| Das Lied vom Schmiedt 82          |                                        |  |  |
| Redliche Warnung eines ehr=       | Bogelleben                             |  |  |
| und achtbarenBürgermannes         |                                        |  |  |
| an einen jungen Poeten . 83       | 1835.                                  |  |  |
| Antwort auf das Vorige 84         | Auf eine Bioline 120                   |  |  |
| Des Königs Jagd. Romanze. 85      | Frage an die Seele. Sonett 121         |  |  |
| Entschuldigung! 87                | Das Abendmahl des Herrn! . 122         |  |  |
| Bild der Freiheit 87              | Des Königs Tod. Romanze. 123           |  |  |
| Ritter Fortunat. Romanze . 88     | Stammbuchblatt (Wesselburen,           |  |  |
| Die Schlacht bei hemmingstedt.    | Die Schlacht bei Hemmingstedt. 11. 2.) |  |  |
| Baterländische Romanze . 90       | Bei einem Gewitter 124                 |  |  |
| Gretchen 95                       | Die Seele                              |  |  |
| Titel und Tittel 96               | Ein Gebet (Hamburg, 15. 5.) . 126      |  |  |
| Der Traumgott 96                  | Rosenleben                             |  |  |
| Das Leben 97                      | Mutterschmerz (11. 7.) 127             |  |  |
|                                   |                                        |  |  |
| Was mich qualt (Sonett) 98        | burg, 30. 7.) 128                      |  |  |
| Melancholie einer Stunde 98       |                                        |  |  |
| An Ludwig Uhland. Sonett . 99     | ,                                      |  |  |
| Der Kirchhof. An Leopold . 100    |                                        |  |  |
| Ein Mittag 101                    | Für wen? (Hamburg) 130                 |  |  |
| Die Liebhaber 102                 | Gott über der Welt 131                 |  |  |
| Der Knabe 105                     | Einem Freunde                          |  |  |
| Romanze                           | 1836.                                  |  |  |
| Widmungsgedicht (2. 11.) 107      |                                        |  |  |
| Der Mensch 107                    | Der alten Götter Abendmahl 132         |  |  |
| 1834.                             | Gruß der Zufunft (Heidelberg, 13. 5.)  |  |  |
| Das Wiedersehen (Romanze) . 109   | Wiedersehen (Beidelberg, 15.5.) 134    |  |  |
| Der Schäfer (Wesselburen, 24.     | Schlachtlied (Heidelberg, 18.5.) 136   |  |  |
| 1. 34)                            | Mystisch (Heidelberg, 24.5.) 137       |  |  |
| Trennung (Beffelburen, 9. 3.) 114 | Das griechische Mädchen (Beidel=       |  |  |
| Frage und Antwort (Beffel=        | berg, 30. 5.) 137                      |  |  |
| buren, 24. 3.)                    | Reues Recht (Beibelberg, 14. 6.) 138   |  |  |

| Seite                                | Seite.                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Rene (Heibelberg, Anfangs 7.) 138    | Vinum saerum (München,            |
| Stets geht das Sich Verkriechen      | 10. 3.) 148                       |
| schief (Anfangs 7.) 139              | Der Priefter (München, 8.4.) 149  |
| Ei, wie die wunderlichen Anaben      | Wohin? (München, v. d. 18.6.) 151 |
| (18.—28. 7.)                         | Berse (München, 21. 9.) 151       |
| Die Sucht, ein großer Mann           | Vater und Sohn (München,          |
| zu werden (18.—28. 7.) 139           | 31. 10.)                          |
| Das Licht beleuchtet (18.            | Stille! Stille!                   |
| bis 28. 7.)                          | Der blinde Orgelspieler (Mün=     |
| Begen=Ritt (Beidelb., Commer) 139    | chen, 23. 11.) 154                |
| Stillstes Leben (Seidelberg,         | Beimkehr (München) 155            |
| Sommer) 140                          | Sprüche und Gleichniffe (Mün=     |
| Stammbuchblatt für Emil              | dyen)                             |
| Rousseau 141                         | 4000                              |
| Das Sein (Heidelberg 36) 141         | 1838.                             |
| Lebensmomente 1. 2. (Seidel=         | Der Königssohn                    |
| berg 36) 142                         | Leben und Traum (München,         |
| Nicht darf der Staub noch            | 21. 2.)                           |
| flagen (Heidelberg) 143              | Der Invalide (München, 17.3.) 158 |
| Mir ward das Wort gegeben            | Lebensgeheimniß 1. (München,      |
| (Heidelberg, 3. 9.) 144              | 31. 3.)                           |
| Der Becher (Strafburg,               | Lebensgeheimniß 2. (München,      |
| Herbst 36) 144                       | 4. 6.)                            |
| Einleitungsgedicht (Herbst 36) . 145 | Und ist ein bloßer Durchgang      |
| Mir will das zimperliche             | denn mein Leben (Mün=             |
| Wesen (München, 19. 10.) 145         | chen, 5.)                         |
| Liebesgeheimniß (München,            | Jedwede Blume muß sich neigen     |
| 6. 11.) 145                          | (München, 5.) 160                 |
| Auf dem Kirchhof (München,           | Es ist so viel zu gewinnen        |
| 28. 11.)                             | (München, 1. 9.) 160              |
| Licht in der Nacht (München,         | Auf eine Verlassene (München,     |
| 8. 12.)                              | 15. 9.)                           |
| Abentheuer am Neujahrs-Abend         | Der Jude an den Christen          |
| (München, 31. 12.) 147               | (Mänchen, 30. 9.) 161             |
| 169%                                 | An mein Herz 162                  |
| 1837.                                | Was war das für ein Träu=         |
| Zum letten Mal (München, 5.1.) 147   | men                               |
| Bor dem Bein (München,               | Rinderloos 163                    |
| 22. 1.) 147                          | Still und heimlich 163            |

| Ccite                             | Seitc                         |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1839.                             | Goethe (Hamburg, 4. 9.) 180   |  |  |
| Winter=Landschaft (München,       | Kleist (Hamburg, 6. 9.) 180   |  |  |
| 3. 1.) 165                        | Das traurige Licht (Hamburg,  |  |  |
| So viel, was einzig mich be=      | 1841)                         |  |  |
| glückt (München, 6. 1.) 165       | Känber und Henter (Hamburg,   |  |  |
| Wiegenlied (München, 9. 1.) . 165 | 1841)                         |  |  |
| Grabschriften für Emil            | Eine Hinrichtung (Hamburg,    |  |  |
| Rouffeau (München, 2) 166         | 1841)                         |  |  |
| Traum. Gin wirklicher (Mün=       |                               |  |  |
| chen, 26. 2.)                     | 1842.                         |  |  |
| Im Balde (Suhl, 18. 3.) 170       | Homo (Hamburg, 4. 4.) 185     |  |  |
| An Lina (Hamburg, April) . 171    | Judas (Hamburg, 4. 4.) 185    |  |  |
| Genesungsgefühl (Hamburg,         | Ist Dir der And're (Hamburg,  |  |  |
| 17. 6.) 172                       | 4. 4.) 185                    |  |  |
| Die schöne Stunde (Hamburg,       | Ich rang mit der Natur (Ham=  |  |  |
| 10. 9.)                           | burg. 18. 4.) 185             |  |  |
| Der Blinde (Hamburg, 14. 9.) 173  | Allt und Jung (Hamburg, 24.   |  |  |
| Gott schickt ein Unglück (Ham=    | 4. 42) 185                    |  |  |
| burg, 18. 9.) 173                 | Zwei wollen Eines werden      |  |  |
| Das Licht will sich verstecken    | (Hamburg, 22. 5.) 186         |  |  |
| (Hamburg, 1839) 173               | Das Element des Lebens        |  |  |
| Sonett 174                        | (Hamburg, Frühling) 186       |  |  |
|                                   | Das höchste Gesetz (Hamburg,  |  |  |
| 1840.                             | Frühling) 186                 |  |  |
| Situation (Hamburg, 3. 7.) . 175  | 10.10                         |  |  |
| An Elife (Hamburg, 1840) . 175    | 1843.                         |  |  |
| Der Mensch (Hamburg, 1840) 176    | Wir Menschen sind gefror'ne   |  |  |
| Märrisch 177                      | Gott-Gedanken (Ropenhagen     |  |  |
| Wachse nicht! 177                 | 5. 1.) 187                    |  |  |
|                                   | An ein junges Mädchen (Ham=   |  |  |
| 1841.                             | burg 1843) 187                |  |  |
| Ein neuer Gott (Hamburg,          | Der Bescheidene (Hamburg,     |  |  |
| 12. 3.) 177                       | 19.—29. 8.) 187               |  |  |
| Rausche Wind! (Hamburg,           | Man pflanzt das Große (Paris, |  |  |
| 4. 7.)                            | 24. 12.)                      |  |  |
| Leben (Hamburg, 24. 7.) 178       | 4674.4                        |  |  |
| Der Pocal (Hamburg, 25. 7.) 178   | 1844.                         |  |  |
| Der Bettler weint um feinen       | Er spricht mit Dir im Traum   |  |  |
| Sohn (Hamburg, 22. 8.) . 179      | (Paris, 15. 1.) 188           |  |  |

| Seite                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Einseitigkeit ift mir ein Dorn                         | Wörter find Laternen (Rom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| (Paris, 15. 1.) 188                                    | 30. 3.) 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Eine moderne Ballade (Baris,                           | Ein Hasen=Schicksal (Rom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 20. 1.)                                                | 10.4.) 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Die Distel sprach (Paris, 20.1.) 191                   | In öber Zeit (Reapel, 9. 7.) 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ich bin zwar A (Paris,                                 | Der schönste Tod und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 25. 3.) 191                                            | schlimmste (Reapel, 21. 8.) 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ich bin zwar kein so starker                           | Das Mädchen (Reapel, 21. 8.) 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Effer (Paris, 31. 3.) 191                              | Der Tod bricht alle Blumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Menschen-Bedenken (Baris, 1.8.) 191                    | (Neapel, 9.) 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 200000000000000000000000000000000000000                | Das Fallen (Reapel, 9.) 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1845.                                                  | G. (Rom, 11. 10.) 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Doch, so wie der Fruchtge-                             | (,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| drückte (Rom, 2.) 192                                  | 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Schmerd-Gedichte. An mich                              | Holder, lächelnder Anabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| felbst (Rom, 2.) 192                                   | (Wien, Anfangs 1.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Nemesis (Rom, 2.) 192                                  | Menschen ertrinken im Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Der Hund hat eine feine Nase                           | (Wien, Anfangs 1.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| (Rom, 2.) 193                                          | Bas Du Dir wünschest (Wien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| So wird man denn nicht flug                            | Anfangs 1.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| auf Erden! (Rom, 2.) 193                               | Dichte, Dichter (Wien, 4.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| In diesen Launen bunt und                              | Und wenn ich heute sterbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| fraus (Rom, 2.) 193                                    | (Wien, 26. 5.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Dir hatte nimmer Mohamed                               | Willst Du den Frauen gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (Rom, 2.) 193                                          | (Wien, 6.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Bei der Abreise von der Erde                           | Ach, wie läßt ein Menschen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| (Rom, 2.) 193                                          | seben (Wien, 6.) 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Nichts macht mich so heiß                              | Motto für die erste Abtheil=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| (Rom, 2.) 194                                          | ung der Gedichte (Wien, 6.) 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Es fällt mir doch zuweilen ein                         | Daß Ihr Euch selbst nicht er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| (Rom, 2.) 194                                          | tennt (Bien, 6.) 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Sprich niemals (Rom, 2.) 194                           | An einen Freund (Wien, 10.8.) 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Die Kron' erlangen . (Rom, 2.) 194                     | the cine of the conference of |  |
| Eine Glodenblume, welche                               | 1847.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (Rom, 2.) 194                                          | Drei Schickfale 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Seien Deine Tage Chiffern!                             | Ift nur ein Mädchen (Wien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| (Rom, 2.) 194                                          | 30. 7.) 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Das merke Dir, vermaledeite                            | Warum der großen Geele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Zus mette Zit, bermittebene<br>Zunft (Rom, 30. 3.) 195 | (Wien, 28. 8.) 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Dunit (amin, 50. 5.) 195                               | (2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Seite                             | Seite                              |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Warum der große Haufe             | 1851.                              |  |  |
| (Wien, 28. 8.) 199                | Giebt's denn noch Kröten           |  |  |
| Einschlafen (Wien, Gpat=          | (Wien, 1. 1.) 214                  |  |  |
| herbst) 199                       | Künstler am Rlavier (Wien, 1.) 214 |  |  |
| An Chriftine (Wien, 1. 12.) 199   | An die Deutschen (Wien,            |  |  |
| Horaz und feine Regel 200         | 10. 2.) 214                        |  |  |
|                                   | Karlsschüler (Wien, 10. 2.) . 215  |  |  |
| 1848.                             | Man sagt, die Wahrheit             |  |  |
| Der Goldfisch hat (Wien,          | (Wien, 5.) 215                     |  |  |
| 28. 3.) 201                       | Aus einer Oper (Wien, 28. 8.) 215  |  |  |
| Sind nur die Elemente (Wien       | 3. Q. R 215                        |  |  |
| 9. 9.) 201                        |                                    |  |  |
| Un Deutschland (Wien, 12. 9.) 201 | 1853.                              |  |  |
| Das kleinste Thier (Wien,         | Bettina (Wien, 1.) 215             |  |  |
| 14. 11.) 203                      | Noch ist Polen nicht verloren      |  |  |
| Ich fürcht' (Wien, 14. 11.) . 203 | (Wien, 3. 4.) 216                  |  |  |
| Wenn die Luftballone steigen 203  | Hamburg (Hamburg, 10. oder         |  |  |
|                                   | (11. 7                             |  |  |
| 1849.                             | Und man fällt in ihre Arme         |  |  |
| Ich muß wohl glücklich fein       | (Bien, 18. 10.) 223                |  |  |
| (Wien, 10. 1.) 204                | Das Geheimniß der Rebe             |  |  |
| Und schlägt man (Bien,            | (Wien, 27. 10.) 223                |  |  |
| 10. 1.) 204                       | Die Kleinen könnten (Wien,         |  |  |
| Man reißt ein Haar (Bien,         | 8. 11.)                            |  |  |
| 10. 1.) 204                       | Benn Du von einem Men-             |  |  |
| Man muß den Wanzen (Wien,         | schen (Wien, 12.) 223              |  |  |
| 10. 1.) 204                       | 4070                               |  |  |
| Ein Apfelbaum (Wien, 2.) . 204    | 1856.                              |  |  |
| Zum Geburtstag für Mama           | Leidenschaft und Kritik (Wien,     |  |  |
| (Wien, 2.) 205                    | 12.)                               |  |  |
| Parodie (Wien, 22. 4.) 206        | Oberon spricht                     |  |  |
| Mach' Dir das Leben (Wien,        | 1858.                              |  |  |
| 10.) 209                          |                                    |  |  |
| Der heilige Johannes 210          | Bei dem schönen Beihnachts:        |  |  |
| 40%0                              | feste                              |  |  |
| 1850.                             | 1859.                              |  |  |
| In das Stammbuch Zacharias        |                                    |  |  |
| Daases 213                        | Manches Jahr bin ich 226           |  |  |
| D, die Antike (Wien, 15. 11.) 214 |                                    |  |  |

|                                 | Seite                             |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Epigramme                       |                                   |
| 1. Uns ben "Neuen Gebich        | ten" 1848                         |
| Seite                           |                                   |
| Das revolutionaire Fieber . 227 | Die Dantbarteit 230               |
| Tiect                           | Das Genie und seine Nach=         |
| Unterschied                     | ahmer                             |
| Notre Dame de Paris 228         | Modernes Privilegium der          |
| Gervinus                        | Wissenschaft 230                  |
| La Morgue 228                   | Novalis                           |
| Orthodoge Protestanten 229      | An das Deutsche Volt 231          |
| Die Technifer in der bildenden  | Der Zufall 231                    |
| Kunjt 229                       | Deutsche Nationalität im Aus-     |
| Alls ich von Rom nach Reapel    | land                              |
| fam 229                         | Der Allerdeutscheste 231          |
| Situationen=Stücke 229          | Männer und Ordensbänder . 232     |
| Natur des Einfalls 230          | Deutsche Bühnen-Reform 232        |
| Goethe und fein Schönheits=     | Eine Anfrage 232                  |
| 3deal 230                       |                                   |
| 2 Mus her Gurana" 1848          |                                   |
| An die Deutschen 232            |                                   |
|                                 |                                   |
|                                 | ammen"                            |
| Bei'm Unhören einer Musik . 232 | An meine Landsleute, die          |
| Auf mein Baterland Dith=        | Schleswig-Holsteiner 234          |
| marschen                        | Cajus fühlt fich                  |
| Auf einen berühmten Bortrait-   | Halms Abept                       |
| maler                           | Sieh, Neapel 234                  |
| Aldolph Stahr 233               | An Christine mit Voßens Homer 234 |
| Betty Paoli und Genoveva . 233  | Daß oft dem schönsten Leib . 235  |
| Räthsel                         | Sag' einem Kranfen 235            |
| Erwiederung                     | Durch jeden Dorn 235              |
| Ein Ausspruch S. E-s 234        |                                   |
|                                 |                                   |
|                                 |                                   |
| Herr Pfarrer 235                | Ist Dein Gesicht (Wien, Früh=     |
| Du inrichtt nur felten 236      | ighr 1854)                        |
| Wenn Du nicht reden             | Der lieben Mama von Titi          |
| พiแ็น                           | (Wien, Februar 1862) 237          |
|                                 |                                   |

| Inhaltsve                           | rzeichnis.                  | XIII   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                     |                             | Seite  |
| 2. Zweifelhaftes                    |                             | . 237  |
| Seite                               |                             |        |
| 1829.                               | 1832.                       |        |
| Die Liebe höret nimmer auf . 237    | Der Friedens=Engel          | . 240  |
| Sängers Sterne 238                  |                             |        |
|                                     | 1834.                       |        |
| 1831.                               | Der Taucher                 | . 240  |
| <b>Lachen</b>                       | Gedanke                     | . 240  |
| Neberschrift auf dem Park zu B. 239 | Distichon. Groß sei in Ein  | em 241 |
| Glücks-Bestimmung 240               | 4043                        |        |
|                                     | 1842.                       |        |
|                                     | Der erste und der lette Ruß |        |
| Lesarten und Anmerkungen            |                             | . 243  |
| Gedichte I. Gefammt=Ausgabe         |                             | . 258  |
| Lieder                              |                             |        |
| Balladen und Verwandtes .           |                             | . 262  |
| Bermischte Gedichte                 |                             | . 273  |
| Dem Schmerz fein Recht              |                             | . 300  |
| Des Dichters Testament              |                             | . 303  |
| Sonette                             |                             | . 308  |
| Epigramme und Berwandtes            |                             | . 313  |
| I. Bilder                           |                             | . 317  |
| II. Gnomen                          |                             | . 326  |
| III. Kunst                          |                             |        |
| IV. Geschichte                      |                             | . 352  |
| V. Ethisches                        |                             |        |
| VI. Persönliches                    |                             | . 359  |
|                                     |                             |        |
| VIII. Gereimte                      |                             |        |
| Gedichte II. Aus dem Nachlag        |                             |        |
| Neue Epigramme                      |                             |        |
| Gedichte III. Nachlese              |                             |        |
| Epigramme                           |                             | . 442  |
| Anhana                              |                             | . 448  |
| 1. Fragmente                        |                             | . 448  |
| 2. Zweifelhaftes                    |                             | . 449  |
| I. Chronologisches Berzeichn        | is der Geburtstage          | . 451  |
| II. Alphabetifches Bergeichni       | is der Gedichtanfänge.      | . 462  |



### Einleitung des Herausgebers.

Die Entwickelung bes Lyrifers Bebbels vollzieht fich rafcher als feine Entwickelung auf ben anderen Gebieten, besonders auf bem bramatischen. Bon ben findlichen Bersuchen, ben Teetopf in nur halb hochdeutschen Reimen zu befingen oder Bonaparte gu feiern, bis zu ben Berfen bes Sterbenden führt eine gerade Bon Schiller über Uhland geht fie zur Entdeckung der persönlich notwendigen Ausdrucksform. Man darf Hebbels Lyrif nicht unterschäßen ober für einen untergeordneten Teil feines Schaffens ansehen, man darf fie aber auch nicht, wie Emil Ruh in feiner Biographie tat, auf Koften feiner brama= tischen Werke allzusehr rühmen. Das wäre faum in Hebbels Sinn gewesen, ber von jeher im Inrischen Gebicht nur bas Momentane fah, obwohl freilich die ganze Berfonlichkeit und ber bedeutsame Prozeg bes Gestaltens dazu gehört. Rur Lyrif und Drama maren für ihn "reine" Gattungen, die Spif dagegen eine Mischung aus beiben, aber alle verlangen die innere Nötigung jum Schaffen, ein Mug, ein unwillfürliches Berben, wenn auch der Künftler dann am Geschaffenen Kritik üben und beim Abschluß der äußeren Form den Berftand zu Silfe rufen foll. Hebbel hat auch inrische Gedichte niemals "gemacht", sie entstanden in ihm, meist in Begleitung einer Melodie, Die er dann vor sich hinsummte; er nahm sich niemals vor, etwas zu dichten, plöglich erklang es in ihm, oft mitten im Gefpräch, und dann formte fich das Gedicht, das er in feiner Schreibtafel mit flüchtigen Strichen festhielt und später einfach niederschrieb. Schon in seiner Rindheit scheint es nicht anders gewesen zu sein,

wie uns seine selbstbiographischen Aufzeichnungen lehren; bevor er sie aufschreiben konnte, dichtete er Verse, die freilich noch keine Gedichte waren. Er hat feine "Poetischen Stationen" aufgezeichnet, leider vermögen wir diese Sieroglunden nicht gang zu entziffern. Wir wiffen nur, daß Baul Gerhardt mit feinem Lied "Run ruhen alle Balder" die echte Poefie in Hebbels Bergen erwectte, vermögen aber seinen Unfängen nicht zu folgen. benn erft, da Sebbel fich auch als Dichter zu fühlen, seine Berje auf die Kunft zu beziehen anfing, mas in seinem sechzehnten Jahre geschah, regte sich ber Trieb, sie mitzuteilen. Damals muß er aber schon einen gewissen Ruf als Bergifer gehabt haben, da sich seine Freunde bei vorkommenden Fällen an ihn als Helfer in der Not um Gelegenheitsgedichte mandten. Er fnüpfte damals auch jofort mit den Lokalblättern feines Beimat= landes an: vergebens versuchte er bei P. S. Schönfeldt in IBehoe seine Gedichte unterzubringen, mehr Erfolg hatte er bei Bade und Fischer in Friedrichstadt, die in ihm bald einen sehr eifrigen Mitarbeiter ihres "Ditmarfer und Giderstedter Boten" besaßen. Gelegentlich taucht ein Gedicht im "Susumer Wochen= blatt" auf, und ichon gegen Ende des Jahres 1831 genügen ihm die Grenzen seiner Heimat nicht mehr, weshalb er mit Amalia Schoppe zu Hamburg in Verbindung trat und ihr Gedichte, bald auch anderes einschickte, was die mildurteilende Frau in ihren "Neuen Parifer Modeblättern" seit Anfang 1832 zum Druck brachte. Bieles, was Hebbel damals dichtete, hat er später vernichtet, das Beste jedoch merkwürdig genug vorerst für sich behalten und nicht veröffentlicht. Durch seine Gedichte hoffte Bebbel bei Ludwig Uhland, bei Adam Dehenschläger Aufmerksamfeit zu erregen, um so Befreiung aus dem drückenden Buftand in Bejfelburen zu erlangen. Während feines Aufenthalts in Hamburg suchte er auch ichon beim "Morgenblatt" Eingang zu finden, was ihm auch mit vier Gedichten gelang.

Bon einer Sammlung seiner "Gedichte", die er heraus=

geben will, ist zuerst in Heidelberg die Rede. Am 3. Mai 1836 ichreibt er Elise (Bw. I S. 19): "Ich beschäftige mich jett in meinen besseren Stunden mit einer Ueberarbeitung meiner Bedichte, die ich zugleich in's Reine schreibe und vielleicht, wenn ich einen anständigen Verleger finden kann, herausgebe:" er wolle dann an Uhland schreiben, dem sie "bedicirt" werden follten. Um 4. Juli 1836 wandte er sich wirklich an Ubland (Bw. I S. 137), indem er von seinen Gedichten stolzbescheiden fpricht und den Ginflug des verehrten Dichters auf feine Ent= wickelung betont; er bat um die Erlaubnis der Widmung und legte zur Probe des Bandchens einige der Gedichte bei. Antwort Uhlands blieb zu Bebbels Befremden aus, doch ließ er sich dadurch nicht entmutigen (Bw. I S. 22): "Wegen meiner Gedichte fürcht' ich auch im Gerinasten nicht, daß man fie ignoriren oder gang obenhin behandeln wird; wenn ich mich mit der Herausgabe nicht übereile, so geschieht es nur deswegen, weil noch nicht Masse genug vorhanden ift." Später vernahm er, daß Uhland seinen Brief nicht erhalten habe.

In Stuttgart befam Hebbel bei Bustav Schwab "Complimente" über seine im Morgenblatt erschienenen vier Gedichte (Bw. I S. 24) zu hören und schickte ihm dann von München aus fürs Morgenblatt sein "Nachtlied", das auch bald abgedruckt wurde. "Gegen Bekanntmachung meiner Gedichte," schrieb er am 29. November an Elife. "verhalt' ich mich äußerst gleich= gültig und nehme darum zum Beispiel an den Musen-Almanachen durchaus keinen Antheil; in denen fühl' ich mich fest und sicher Dieser Überzeugung giebt er auch aus Anlaß gegründet." einer abfälligen Bemerkung Rellstabs Ausdruck (Bw. I S. 61 f.). Im November 1837 stellte er dann seine besten Gedichte (113 an der Bahl) zusammen, Emil Rousseau schrieb sie sauber ab, und so schickte er sie am 24. November 1837 mit einem neuerlichen Brief Uhland (Bw. I S. 138 f.); darin schrieb er: "Ich bin, um mir wieder einige guß breit Erifteng zu ertämpfen,

XVIII

schon jest, in meinem 25sten Jahre, gezwungen, ein Bandchen meiner Gedichte zusammen zu stellen, und sehe mich, da von diesen Gedichten, wenige im Morgenblatt und in Samburger Blättern erschienene ausgenommen, Nichts öffentlich bekannt ge= worden ift, in die Nothwendigfeit versett, Gie um gutige Bermittlung bei einem Berleger, der mir ein billiges Sonorar zahlt, dessen ich so sehr bedarf, anzusprechen . . . ich bin bei der Auswahl mit Strenge zu Werke gegangen, ich zweifte nicht, daß diese Strenge noch weit größer hätte senn können und vielleicht auch senn müssen, ich hoffe jedoch, daß Sie . . . nicht auf lauter Sünder, sondern bin und wieder auch auf einen Mittler, der fie vertritt, ftogen werden, wenn Gie Gich zu einer geneigten Turchsicht veranlagt sehen mögten." Lange mußte der junge Dichter auf eine Antwort warten, erst Anfangs Februar 1838 erhielt er zwar aufmunternden Zuruf von Uhland, aber wenig Aussicht auf Erfüllung feines Buniches. Da Berr von Cotta neuer Lyrik mit Bedenken gegenüberstand (I S. 139 ff.); dabei zeigte sich sofort Hebbels ernstes Streben, denn ihm (I E. 62 f.) machte Uhlands Lob zu viel Freude, als daß er fie fich durch die Enttäuschung hätte trüben lassen. Er erfuhr, welche Gedichte auf Uhland besonderen Eindruck gemacht hatten, und erhielt dann von Cotta in verzuckerter Ville (Bw. I C. 65) die ablehnende Antwort. Sofort, noch am 13. Februar 1838, entschloß er sich, das Manustript an Campe zu senden und dafür ein Honorar von 10 Louisdors zu fordern. "Gott gebe nur," meint er, "daß Campe keine Malice auf mich habe und meine Gedichte nicht Gugtow, der nicht einmal in Uhland den großen Dichter erfennen fann, zur Beurtheilung vorlege; ich mußte, wenn ich auch von ihm abschlägige Antwort erhielte, wirklich nicht mehr, was ich aufstellen follte." Auch Campe zögerte mit der Antwort, jo daß Sebbel ganz verzagt wurde (I S. 67), crft am 27. April konnte er Glife melben (B. I S. 69 f.): "Campe hat mir geantwortet und sich nobel benommen. Er

hat dem Dr. Guptow meine Gedichte vorgelegt; diefer hat fich gunftig darüber geäußert und einen Rath hinzugefügt, den ich billigen muß. Er druckt fich in dem an Campe geschriebenen... Briefe folgendermagen aus: Die Gedichte von S. haben mich innig und warm angesprochen; es weht in ihnen ein ächt dichterisches Gemüth, garte Empfindung und ein naiber, sinniger Sumor, der niemals die Sentimentalität in's naffe Extrem ausarten läßt. Und bennoch, erschienen diese Gedichte, ich zweifle, ob sie sich Bahn brechen würden. Unsere Kritif ist so wenig organisirt und so sehr in den Sänden der Mittelmäßigfeit, daß sie das Reizende, wenn es bescheiden ist, entweder nicht aufsucht. oder nicht versteht." Er riet daher, ein Jahr lang Proben in die verschiedenen Zeitschriften zu geben und dann erst mit der Sammlung hervorzutreten. Campe erbot sich, die Hälfte des geforderten Honorars, nämlich fünf Friedrichd'ors, vorzuschießen, und verhieß den Abdruck einzelner Gedichte im "Telegraphen", der aber unterblieb.

Run ift sehr lange von der Sammlung nicht mehr die Rede; es erschienen zwar einzelne Proben in Zeitschriften, keines= wegs aber in großer Bahl. Erft nach der Bollendung feiner "Genoveva" und dem Biederanknüpfen mit Campe, der fich am 21. Marg 1841 entschloß, die "Judith" in Berlag zu nehmen, taucht der Plan eines Gedichtbandes wieder auf. Um 27. Gep= tember 1841 bemerkt Hebbel (Tgb. I S. 246): "Seute habe ich das an Campe verkaufte Mipt, meiner Gedichte geendigt und abgeschlossen. Das ist eine schwere Aufgabe gewesen, dies Tuschen und Retouchiren an den frühren Sachen, ich glaube aber, ich habe ihr genügt." Abnlich äußert sich die Jahresübersicht 1841 (Tab. I S. 253 f.), wo unter den Arbeiten erwähnt werden "viele Gedichte, noch ungerechnet, daß ich einen großen Theil ber älteren Gedichte, denen hie und da in einzelnen Ausdrücken nachzuhelfen war, überarbeitet und zu dem mir möglichen Grad ber Vollendung erhoben, andere, bei denen dies nicht ging,

vernichtet und fo diese Silhouette meines Berzens nach Kräften von Lebersteden und Sommersproffen gereinigt habe". Im April 1842 wurde es dann Ernst mit dem Druck; am 18. April hatte der Buchdrucker Boigt das Manustript "bis pag. 86 (Gedicht: der Menich) erhalten", der bevorstehende Druck "prefite" Sebbels Geist noch manches ab, jo einige Sonette. Am 24. April 1842 notiert er im Tagebuch: "Seute morgen beim Aufstehen fand ich den ersten Correctur-Bogen meiner Gedichte vor. Gie nehmen sich in der Zusammenstellung doch fehr gut aus und ich fann es nicht helfen, ich muß fie dem größten Theil nach in Gehalt und Form für vortrefflich halten. Vieles entsteht jest noch so recht vor Thorschluß, eine Masse Sonette, ein frisches Lied: Matrojen=Abschied, auch eine Schnurre: Alt und Jung. Mehreres Komische mögte ich lieber weglassen, als aufnehmen - | das hatte ichon Uhland geraten] -, aber eine Gedicht-Sammlung muß auch für die Mäuse ein Stud Speck enthalten." Am 19. Mai war er bei Boigt in Wandsbeck und erhielt den ersten Aushängebogen. (Tgb. I S. 279.) "Campe habe ich viel abzubitten. Ich glaubte, alle feine Reden, daß er fich um gutes Papier bemühe, fenen nur aus der Luft gegriffen gewesen; jest hab' ich denn das Papier vor Augen und mir däucht, schöneres habe ich noch nie gesehen. Man mögte noch jeden Bers wieder auf die Goldwage legen, damit fich nichts einschleiche, das so prächtiger Form unwerth ift. Ich freue mich!"

Noch vor dem Ende des Monats Juni 1842 hatte er das Buch in Händen (Tgb. I S. 281): "die Ausstattung ist gut, der Total-Eindruck kann kein schlechter seyn, das llebrige muß man abwarten. Ich habe jest nichts Angelegentlicheres zu thun, als die Handschriften zu vertilgen, da es mich physisch unansgenehm berührt, wenn mir eine Production, der ich einen geswissen Grad von Vollkommenheit zu geben vermogte, wieder in unreiser Gestalt vor Augen kommt." Darum bat er auch die Regierungsrätin Rousseau, der er eines der ersten Exemplare am

30. Juni übersandte (Bw. I S. 156 f.), die aus Emis Nachlaß stammenden Handschriften mit früheren Fassungen den Flammen zu übergeben; er tat dasselbe mit seinem eigenen Besit, nach=dem er die Geburtstage dieser Gedichte verzeichnet hatte (Tgb. I S. 282 ff.). Nun erst war es möglich, von Hebbel, dem Lyrifer, einen Eindruck zu gewinnen.

#### Gedichte. 1842.

Bei der Anordnung seiner Sammlung hielt sich Hebbel nicht an das Muster Uhlands, wohl weil er sich der starken Einwendungen Goethes erinnerte. Er gab also nicht eine Sammslung in chronologischer Folge, sondern suchte durch Abwechslung bei innerer Verwandtschaft einen anmutigen Strauß zu erzielen. Man sieht das deutliche Streben, Gedichte ähnlichen Inhalts oder ähnlicher Stimmung, aber im Kontrast zu einander stehend, solgen zu lassen; so werden einzelne Gruppen gebildet, die Beziehung in sich haben, und die ganze Sammlung gliedert sich in vier größere Teile, die freilich nicht durch besondere Überschriften abgetrennt werden.

Der erste Teil, mit der Ballade "Vater unser" beginnend, wird durch den Cyklus "Ein Liebesleben" abgegrenzt; der zweite mit der Romanze "Das Bettelmädchen" an der Spiße läuft in den Cyklus "Gott, Mensch, Natur. Anschauungen, Phantasieen und Ahnungen in Fragmenten" aus; der dritte reicht von der Ballade "Der junge Jäger" bis zum Cyklus "Lebensmomente"; der letzte von "Du hast kein Herz" bis zu "Ein Buch Sonette", er zeigt am wenigsten innere Berknüpfung. Es ist natürlich nicht möglich, die Gründe zu erraten, die Hebbel bei seiner Ansordnung leiteten, aber Zusall kann es nicht sein, daß sich zarte Fäden von einem Gedichte zum andern ziehen; ein paar Proben werden dies erweisen. "Bater unser," "Rose und Lilie", wie

"Sturmabend", die unsere Sammlung eröffnen, haben als gemein= sames Motiv den Kontrast zwischen Leben und Tod, freilich in mannigfaltigen Abstufungen: grausig, aber mit ethischer Schluß= wendung das erfte, lieblich, aber ergreifend das zweite, hoffnungs= voll, aber nachdenklich das dritte. "Sturmabend" mit seinem Lebensgefühl trot dem drohenden Tod leitet zu dem Lied "Zu Pferd! Bu Pferd!" hinüber, in dem Lebenstrot und Lebensluft bei aller Gefahr ausgedrückt find. Es folgt "Das lette Glas" mit dem Schwanken zwischen Freundschaft und Trennungsgefühl, mit einer muhfam bewahrten Jaffung im Schmerz; dazu paßt "Söchstes Gebot", die Bürdigung des Mitmenschen, und "Bor= bereitung", die Trennung vom Teueren als Borbereitung zum Tod. Darum ichließt fich "Die Polen follen leben!" an, wieder das Motiv Leben und Tod vereinigend. Vielleicht rief der Wein des eben genannten Gedichtes: "An die Jünglinge" und "Der Priester" herbei, in dem auch schon Schwinden und Beharren als Variation von Tod und Leben entgegentreten, und bas ift dann in "Blume und Duft" und "Für wen?" der Fall. War hier das Problem, wozu und für wen der Schmerz und Druck des Menschendaseins, jo zeigt "Sorn und Flöte", wie sich das scheinbar Fremde zu einer höheren Einheit zu= sammenschließt.

So ließe sich die Reihenfolge weiter deuten, doch soll nicht der Eindruck gesuchter Spihsindigkeit hervorgerusen werden. Daß an ein Gedicht, wie "Vor dem Wein" sich "Vinum sacrum" anschließt, oder der Jugenderinnerung "An Hedwig" etwas Ühnliches in "Spahiergang am Herbstadend", daß "Winterreise", "Im Walde", "Sommerreise" mit dem Motiv des Wanderns einander folgen, oder "Abendgefühl" und "Nachtlied", oder "Verssöhnung" und "Auf eine Verlassene" muß Absicht des Dichterssein. Er gab zuerst Gedichte, die seinen Reichtum an Tönen ertennen ließen, stellte dann wieder Gedichte zusammen, die dasselbe Versmaß haben. Daß er den Band mit dem Sonett

"An die Kunft" beschließt, hatte jedesfalls tieferen Sinn, brückte er doch darin die hohe Auffassung seines Lebensberuses aus.

Die Sammlung war ein vollgültiger Beweis für Bebbels Inrifche Begabung, wenn auch ber eigentlichen Lieder nur wenige geboten waren und Balladen, Romanzen überwogen. Kaum eine Spur Beines war in ben Bedichten gu entdeden, auch Uhlands Ginfluß ließ fich nicht in Ginzelheiten herausfühlen. Jedem Lefer mußte der einfache, schlichte Ton, der fich alles Bortgepränges, aller Geistreichigfeit und Unwahrheit enthielt, angenehm auffallen, wenn auch die Zurückhaltung als Armut, Die Kurze als Trockenheit und die ftrenge innere Form als Berstandesmäßigkeit erscheinen mochten. Es war eine berbe Männlichkeit, die sich aussprach, obwohl sie auch ungemein garte Motive zu behandeln vermochte. Un den Berfaffer der "Budith", von dem man fich großer Ruhnheit im Berühren des geschlechtlichen Elements versah, wurde man nicht erinnert, wenn auch besonders in einzelnen Balladen traffe Motive nicht fehlten. Co hatte Sebbel in den "Gedichten" eine neue Seite seines Bejens enthüllt, hier feiner viel ficherer als auf anderen Ge= bieten. Alle Züge seiner Lyrif vom leichten Lied bis zum ernsten Gedankengedicht waren in der Sammlung von 1842 schon beisammen; man konnte fein Streben nach Schönheit und Rlarheit, wie sein Ringen mit den Lebensrätseln beobachten, nur Epigramme fehlten, für die ein paar gereimte Spruche Erjag boten. Die Mannigfaltigfeit war groß, Ernstes und Seiteres wechselte, ja ein Gedicht, wie "Sexenritt" erregte durch sein Motiv Heines Neid (vergl. Bw. I S. 168). Es war eine Leistung, mit der Hebbel zufrieden sein konnte. Die Kritik freilich wurde ihr nur wenig gerecht, fo fand ein Anonymus (3. C. B.) in Aug. Lewalds "Europa" (1843 I S. 213) Anklänge an Uhland, Beine, fogar an Carl Bed (in ben Balladen "Räuber und Senter", "Bater und Sohn") und äußerte fich nur halb gunftig. Auch andere Kritifer nahmen an einzelnen Bedichten Unftog.

Wenn Hebbel auch fortsuhr, Ihrisch zu produzieren, von einer weiteren Sammlung war lange keine Rede, erft im Barifer Brief vom 13. Februar 1844 an Elise (Bw. I S. 207) heißt es: "An Gedichten find noch mehrere entstanden und sie machen mir jekt wieder Freude, denn fie fangen wieder an, Maffen zu machen, es liegen jett mit den in Copenhagen gedichteten schon wieder 24 in meinem Portefeuille. Jest ist es aber auch mit dem Produciren vorbei." Wieder verstrich mehr als ein Jahr, bebor er aus Rom, 29. Mai 1845 Elisen melden konnte (Bw. I S. 368f.), er habe seit seinem letten Brief vom 30. März "über 100 Gedichte gemacht". "Du wirst erstaunt . . . senn, . . . von 100 Gedichten zu lesen, da die Gedichte ja sonst nicht so zahlreich wie Seuschrecken bei mir anzukommen pflegen. Es sind Gedanken-Gedichte bis auf wenige: 10 Sonette (zum Theil fehr gelungen), einige Lieder und 90 Epigramme; aber Epigramme in einem höheren Sinn, in welchen ich meine tiefften Un= schauungen über Kunft, Sprache, Poesie u. s. w. niedergelegt habe, und zuweilen sehr groß, 30 bis 50 Berje. Sie werden Auffehen erregen, denn fie find durchgehend polemisch, aber nicht polemisch, wie Zeitungsartikel, sondern wie das Feuer. Ratur= lich find auch Schilderungen Italianischer Volks- und Lebens-Momente darunter, so wie Darstellungen problematischer Seelen= Rustande, die sich nicht Inrisch, sondern nur epigrammatisch aussprechen lassen. Ich habe mich einer neuen Form bemächtigt, die ich sehr beguem finde, das Berschiedenartigste zu fassen. Campe'n werden sie willtommen sehn . . . Erscheinen sollen sie jedoch nicht, wenn er nicht durchaus darauf besteht, als bis ich wieder in Deutschland bin, damit der Strauf vollständig fen, benn erregt, wie ich es jest bin, wird mir in Reapel gewiß noch Manches kommen. Unfer Vortheil wird hier wohl Sand in Sand gehen: er erhalt einen um fo dickeren Band für fein Geld, und ich gebe ein Bild, ftatt einer lückenhaften Stigge . . . Unter meinen Sonetten und Epigrammen find die bedeutenoften

die über die Sprache. Ich glaube, über dieses höchste Wunder bes Weistes nicht bloß die neuesten, sondern zugleich die letten und tiefften Ideen ausgesprochen zu haben . . . Eben schloß ich den Brief an Campe . . Ich habe ihm Proben aus den Epigrammen gefandt . . . Sätte ich die Gedichte früher gehabt. hatte ich die Verhandlung darüber mit Campe früher eingeleitet, aber die Meisten find erft in der letten Zeit entstanden. Danten wir Gott, daß fie jest da find." Aus Reapel, 26. Juli 1845 schreibt er, obwohl Campe noch keinen Entschluß gefaßt hatte: .... meinen neuen Gedichten darf ich wohl ein gunftiges Prognosticon stellen. Die Epigramme werden reizen, und der übrige Inhalt des Bandchens wird befriedigen. Ein Gedicht, wie Liebeszauber hat die ganze deutsche Literatur nicht aufzuzeigen; das ift die Krone von Allem, was ich gemacht habe. Wer ihn lief't, ift entzückt. Nein, mir ist nicht bange!" Nach seiner Rückfehr aus Neapel berichtet er am 24. Oktober 1845 (Bw. I S. 382): "Sehr schone Gedichte habe ich noch gemacht, Liebes-Gedichte"; auch an Gurlitt hatte er am 10. Juli 1845 aus Reapel geschrieben (Nachlese I S. 181), er habe, da er zu nichts Dramatischem in diesen heißen Monaten gekommen fei, Inrische Stimmungen austlingen laffen und seine neue Samm= lung ichon mit manchen Neapolitanischen Gindruden vermehrt. Aus Wien teilte er dann am 11. April 1846 Charlotte Rouffeau mit (Nachlese I S. 186): "Meine italianischen Gindrücke habe ich in einem Band von Epigrammen und anderen Gedichten, die ich erft in einiger Zeit erscheinen zu laffen beabsichtige, nieder= gelegt. Es werden fich meine besten Sachen darin finden, und ich muß meine Freunde darauf verweisen. Ihnen werden sie schon aus dem Grunde größere Befriedigung, wie manches Frühere bon mir, gewähren, weil fie heltere Stimmungen ausdrücken. Ich glaube, Jonas, der Prophet, hat sich zuletzt an den Wall= fisch=Bauch gewöhnt und es sich beguem darin gemacht; wie follte man fich nicht auch nach und nach an die Welt gewöhnen!"

Am 30. Juli 1847 verzeichnet Hebbel im Igb. (II E. 265): "Mit Weber in Leipzig habe ich abgemacht: er druckt von den neueren Gedichten 1000 Er. und gahlt dafür 150 r." Der Druck hatte am 3. September ichon begonnen und war bis zum 4. Bogen fortgeschritten; am 1. September 1847 fündigte fie Hebbel "zum Herbst" Bamberg (Bm. I E. 299) und am 15. November dem Lehrer Eggers (Nachlese I E. 232) als "in prachtvollster Ausstattung zu Weihnacht" erscheinend an; schon am 28. November war die Sammlung fertig und wurde aus= gegeben, aber ohne die "Berbesserungen", die "a parte" gedruckt und den Abnehmern nachgeliesert wurden, so daß sie einzelnen Eremplaren fehlen (Briefe von 3. 3. Beber an Sebbel). Die Geburtstage verzeichnete Hebbel erst im Januar 1849 (Tgb. II S. 311 f.). Trop der ichonen Ausstattung mard Bebbel die Ausgabe durch ihre vielen Druckfehler verleidet (Nachlese I S. 243).

#### Meue Gedichte. 1848.

Diese Sammlung zerfällt in drei Theile: "Bermischte Gesdichte", "Ein Buch Sonette" und "Ein Buch Epigramme", zu dem noch ein "Anhang" sich gesellt; alle stammen aus den

Jahren 1843-1847, nur eines "Der Jude an den Chriften" aus älterer Zeit. Auch bier wieder, wie in der ersten Samm= lung, vermied Sebbel die chronologische Reihenfolge, suchte viel= mehr eine fünstlerische Gliederung durchzuführen. Er beginnt mit zwei Gedichten, die er am höchsten schätzte: "Liebeszauber" und "Das Opfer des Frühlings", mit diesem zugleich eine Reibe der füdlichen Motive; es gehören als Gegenstücke zusammen: "Das Benerabile in der Racht" und "Stanzen auf ein ficilianisches Schwesterpaar", beide auf Emilia und Angiolina in Neavel sich beziehend. Daran schließt sich gut "Auf ein erröthendes Mädchen, das ich im Louvre sah", wo gleichfalls eine platonische Liebe das Motiv bildet. Die drei folgenden Gedichte behandeln Rosen, das lette schon mit einer tieffinnigen Wendung, die zu Gedichten, wie "Die Kirmek" und "Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel", hinüberleitet. Run folgen die bedeutsamen ernften Gedichte "Das abgeschiedene Kind an seine Mutter" und "Auf bem Meer", zu benen sich Kopenhagener Themen gesellen: "Gebet", "Dicker Bald", "Thorwaldsens Gannmed", "Dämmer= Empfindung", "Ich und Du", "Reminiscenz", "Aus der Rind= heit", während "Im tiefften Schmerz" und "Lettes Gebet" Stimmungen der melancholischen Art nachklingen, "Thorwaldsen" fie austlingen läßt. Gine Gruppe für sich bilden "Ballade", "Eine moderne Ballade" und "'s ift Mitternacht", die zum halb= epischen "Thorwaldsen" passen. Allmählich lenkt dann Sebbel zu freundlicheren Stimmungen und beschließt diese Abteilung mit dem Zufriedenheit atmenden "Vorwärts".

Sbenso künstlerisch gliedert Hebbel die nächste Abteilung, die Sonette, vom Allgemeinen zum Besonderen sortschreitend, um wieder mit bedeutsamen Worten über den Künstler zu enden: die Epigramme dagegen, mit Reiseeindrücken anhebend, dann Kunst und Ethik mischend, auch einiges Politische einstreuend, bieten einen möglichst bunten Strauß, dessen innere Ordnung weniger ins Auge fällt.

Hebbel hatte lange geschwiegen: seit seiner "Maria Magda= Iene", die 1844 erschienen war, verstrichen drei Jahre, ohne daß ein selbständiges Wert von ihm auf den Markt geworfen worden wäre, auch in den Zeitschriften mar seine Stimme feit zwei Jahren verstummt. Erst im Jahre 1847 entfaltete der Dichter wieder eine regere Publi= fationsthätigkeit: Kühnes "Europa" brachte unter anderem ben Anfang des "Moloch", Rötschers "Jahrbücher" verschiedene wichtige Auffätze, Engländers "Salon" mehrere Rovellen, Campe Mitte Mai die Komödie "Der Diamant" und Weber im August= heft der Novellenzeitung die Tragifomödie "Ein Trauerspiel in Sicilien". Es war tein Bunder, daß drei Berken wie "Judith", "Genoveva" und "Maria Magdalene" gegenüber diese neuen Bublikationen keinen Fortschritt zu zeigen schienen, benn nur ber "Moloch" wies auf Höheres, war aber aus der furzen Probe nicht leicht in seiner Großartigkeit zu erkennen. Wer durch den "Diamanten", einzelne der Novellen oder besonders durch die Tragifomödie enttäuscht wurde, dem konnte man so Unrecht nicht geben, ihm fehlte ja die Kenntnis des inneren Zusammen= hangs im Schaffen Hebbels, die wir jest aus den biographischen Duellen hervorleuchten sehen. Die "Neuen Gedichte" dagegen mußten einem aufmerksamen Leser zeigen, in welcher Richtung fich Sebbel feit feiner erften Sammlung entwickelt habe, und fonnten das Urteil über den Dichter forrigieren. Das unschein= bare Bändchen, das 1842 gedruckt worden war, hatte freilich einige inrische Berlen enthalten, Lieder voll echter Stimmung und streng geschlossenem Ausdruck, Balladen voll Kraft und Schönheit, Gedankengedichte voll Bedeutsamkeit und lockender Tiefe; aber der Gesamtcharafter war kein einheitlicher gewesen, manches Verlegende, ja Unschöne war mit aufgenommen, manches Dunkle nicht vermieden worden. In der neuen Sammlung machte sich dagegen der Rultus der Schönheit fühlbar. Nicht das Zerriffene, Negative, sondern das Harmonische, Positive überwog; aus allen drei Abteilungen sprach ein Dichter, der

nicht umsonst in Stalien gelebt batte, vielmehr einen Reichtum an reiner Stimmung, Annut und Schönheit aufwies, ohne dadurch an seiner Rraft Einbuße erlitten zu haben; überall zeigte sich die strengste Auswahl, die nur wenige, aber aus= erlesene Kunstwerke darbot. War 1842 mehr das Kantige und Schroffe von Sebbels Bejen ins Huge gefallen, neben bem fein Mildes und Zartes sich etwas versteckte, so trat nun umgekehrt eine Külle von geklärtem Feingefühl, von Schönheitsdurft, von Harmonie hervor, daß man sehen mußte, wie sich der Dichter vertieft und gemildert hatte. Der Wohlklang feiner Berfe mußte fich trot einer gewissen erfrischenden Berbheit einprägen, man mußte ahnen, wie viel Selbstzucht und innere Arbeit fich darin zeige. Freilich bot das "Buch Epigramme" die auffallende Er= scheinung, daß ein Dichter von Namen und Bedeutung eines elementaren Schnigers fähig fei und nicht wußte, welche Regel für die zweite Salfte des Pentameters gelte. Alls ihn Arnold Ruge darauf hinwies, brauste Hebbel auf (Tgb. II S. 292), bald aber mochte auch er an seine Bentameter nicht denken und verbefferte fie forgiam in feinem Handeremplar (Bw. II S. 215 f.); ber Autodidakt hatte zufällig nie erfahren, daß die zweite Sälfte des Bentameters die Dacthlen nicht durch Spondaen er= feten durfe, und mußte als reifer Mann auf dieje Schuler= weisheit hingewiesen werden. Das war jedoch nur ein kleiner Makel und nahm auch den Epigrammen nichts an ihrer inneren Bedeutung. Die Urteile fielen daber fast durchaus gunftig aus, ja erst von jett an wird häufiger vom Lnrifer Hebbel ge= sprochen, den vorher eigentlich nur Sigmund Engländer richtig gewürdigt hatte. Auch der buchhändlerische Erfolg dürfte nicht schlecht gewesen sein (Bw. II S. 215). Rur Ferdinand Rürnberger äußerte sich abfällig, wurde dafür aber in der "Wiener Beitschrift" als "neuestes Drakel über lyrische Boefic" weidlich gezaust.

Schon früh begann Hebbel an eine Gesamtausgabe seiner Gedichte zu benten, die erste Nachricht begegnet in einem Brief

XXX

vom 19. März 1855 an Nechtrit (Bw. II S. 215), doch bildeten Die 2500 Eremplare der erften Sammlung eine Schwierigkeit, die er nicht so rasch zu überwinden hoffte. Campe zeigte sich aber 1856 entgegenkommend, und so machte sich Sebbel im November 1856 an die Redattion; am 22. November schrieb er Emil Kuh (Bw. II E. 115): "Ich habe mich die letten vierzehn Tage mit der Durchsicht und Ueberarbeitung meiner Gedichte, der in den beiden Sammlungen gedruckten, wie der manuscriptlichen, beschäftigt, um für den eventuellen und wenig= ftens nicht ganz unmöglichen Fall einer Gesammt=Ausgabe ge= ruftet zu fenn. Das hat fast dieselben Empfindungen in mir erregt, als ob ich noch einmal mein Testament machte ser hatte es im Mai 1856 aufgesett, es ist den Sachen aber, wie ich glaube, höchst ersprießlich gewesen, zum Mindesten kann ich jest mit viel größerer Ruhe, wie früher, an sie denken. Um nicht gar zu arg gegen mein eigenes Fleisch zu wüthen, ließ ich mir bei Tendler den Emanuel Geibel geben; er leistete in dieser Beziehung auch die nütlichsten Dienste und drang mir mehrere Begnadigungen ab, ich mußte ihn dann aber rasch wieder aus bem Hause schaffen, weil ich bald spürte, daß er es auf einen General=Pardon abgesehen hatte, den ich doch mit gutem Ge= wissen unmöglich ertheilen konnte. Im Ernft: ich bin eine schwere Last vom Herzen los, und wenn man den Verbefferungen poetischer Werke nach oft gemachten Erfahrungen auch keines= wege immer trauen kann, so darf ich auf die meinigen doch vielleicht deshalb mit einigem Vertrauen blicken, weil ich nirgends Hand angelegt habe, als da, wo ich gleich bei der Entstehung bes Gedichts nicht zufrieden war. Denn das scheint mir die Granze: am Gehalt, an den Gefühlen und Gedanken, wie dürftig fie sich auch ausnehmen mögen, wenn man von einer höheren Lebensstufe auf sie herabschaut, muß man nicht corrigiren, nicht mäteln und meistern wollen, aber der Ausdruck läßt fich schärfen." Die Arbeit hielt ihn bis jum 18. Dezember fest (Bw. II S. 117

428) und versetzte ihn nach und nach wieder in eine Stimmung, beren er sich nicht mehr fähig glaubte und die sich sehr frucht= bar erwies. Auch Karl Werner gab er Rachricht von dieser Arbeit (Bw. II S. 428); dies Durchsehen und Verbeffern habe ihn, "da es sich in den meiften Fällen nur um gang feine, faum sichtbare Linien handelte, Tag und Nacht in Unspruch genommen"; "ich glaube aber auch mit dem Resultat zufrieden fenn zu dürfen, obgleich ich nicht selten, wie ich Ihnen sub rosa bekennen will, zu Lese-Arten gurückkehrte, die ich vor zwölf Jahren verworfen hatte, als ich die Sachen zum ersten Mal zusammenstellte. Diese Beschäftigung, die mich fortwährend awischen Production und Reflexion in der Mitte schweben ließ, hat eine Reihe ganz eigenthümlicher Gedanken über das Ber= hältniß der Kunft zum Leben, des Joeals zur realen Welt, in mir angeregt . . . " Im Jahresüberblick wird der Überarbeitung und ihrer Resultate gedacht (Tab. II S. 439). Die Verhand= lungen mit der Cottaschen Buchhandlung muffen Ende Dezember und Anfang Januar geführt worden fein, leider find Bebbels Briefe an Cotta noch immer nicht zugänglich. Am 21. Januar 1857 war das vollständige Manuftript in Cottas Sänden, Anfangs Februar bereits erhielt Hebbel die ersten Revisions= bogen, am 28. Juni den letten, doch wurde die Ausgabe noch einige Zeit hinausgeschoben. Um 7. August übersandte die Buchhandlung das Honorar, 600 fl. im 24 fl. Tuß, in der erften Salfte September die Exemplare (Cottas Briefe an Sebbel).

#### Gedichte. Gefamt=Ausgabe 1857.

"Stark vermehrt und verbessert" nennt Hebbel die neue Sammlung auf dem Titelblatt mit vollem Recht und hebt Nechtritz gegenüber hervor (Bw. II S. 249), man werde bei einem Bergleich mit den früheren Sammlungen finden, daß er

es an Fleiß nicht habe fehlen lassen und eben so wenig an Strenge gegen sich selbst. "Bas stehen geblieben ist, muß ich also wohl als mit meinem innersten Wesen verwachsen betrachten." Fetzt erst führte er seinen alten Plan aus, seine Gedichte dem verehrten Uhland zu widmen, und schickte ihm den Band mit herzlichen und würdigen Worten, die eben so herzlich und schlicht erwidert wurden (Bw. I S.  $142\,\mathrm{f}$ .)

Die Sammlung zeigt eine viel straffere Gliederung, als die beiden Vorgänger, dabei aber eine ungewöhnliche Beicheiden= beit. Rur fünfzehn seiner Gedichte bezeichnet Bebbel als "Lieder", mahrend wir unzweifelhaft noch einer ganzen Reihe diefen Chren= namen zuerkennen würden; das Prinzip der Anordnung vermag ich jedoch nicht zu ermitteln, obwohl ich den Eindruck habe, als folle die Melodie des Berfes und ber Ton der Stimmung in abwechslungsreichem Kontrast hervortreten. Auch der Abschnitt "Balladen und Verwandtes" mit neunzehn Gedichten zeigt eine fehr ftrenge Auslese, man murde "Aus der Rindheit", "Das Haus am Meer", "Das alte Haus" wohl auch noch hierher stellen, aber Bebbel wollte jedenfalls nur Gedichte von ausge= prägtem Charafter mahlen. Merkwürdig ift, daß 3. B. "Anaben= tod" in der ersten Sammlung als "Romanze" bezeichnet, jett. freilich um eine Schlußstrophe vermehrt, unter den Liedern er= scheint, während die anderen Balladen und Romanzen der ersten Sammlung entweder fortgelaffen (10 Bedichte) oder den "Ber= mijchten Gedichten" einverleibt wurden. In die Spike stellte Hobbel, wie in den "Neuen Gedichten" den "Liebeszauber", dem sich andere Motive aus seiner Heimat "Gin Dithmarsischer Bauer" und "Der Haibefnabe" anschließen. "Bater unser" und "Die Polen jollen leben!" mögen ihres Berwertens von Mord und Iod wegen angereiht worden sein; aber wieder läßt sich das Anordnungsprinzip nur ahnen, nicht flar nachweisen. Die größte Abteilung (96) bilden die "Bermijchten Gedichte", bei denen eine innere Chronologie zum Teil erkennbar ift, wenigstens stehen die Jugenderinnerungen voran, bis zu dem Gedicht "An Bedwig" reichend. Dann erkennt man die innere Bermandtschaft in der Reihe von "Liebesprobe" bis "Letter Gruß" mit ihrer garten Stimmung und ftillen Madchenfigur. Reiseeindrücke, durch die "Stanzen auf ein Sicilianisches Schwesterpaar" eingeleitet, folgen mit deutlichen Gegenüber= itellungen: "Abendgefühl", "Nachtgefühl", "Nächtlicher Gruß"; bann "Borfrühling", "Die Rofen", "Sommerbild", "Ein Bild aus Reichenau", "Berbstgefühl", "Spatiergang am Berbstabend", "Berbstbild", also durchgehends Natureindrücke. Beiter tommen Gedichte mit ethischem Gehalt, ausgehend von "Das Mädchen im Rampf mit sich selbst", endigend mit "In das Album meiner Frau". Sierauf eine Gruppe von Erinnerungen ernfter Natur "Großmutter", "Gin Spatiergang in Paris", "Gin Geburtstag auf der Reise", "Auf dem Meer", welches Gedicht schon zu allgemeinen Betrachtungen hinüberleitet, die in "Proteus", "Zwei Wanderer" bis "Reminiscenz" begegnen. Mit "Rose und Lilie" beginnt eine Gruppe von Gedichten, denen Kontrafte gu Grunde liegen; mit "Das alte Haus" eine nahe verwandte, nur anders behandelte. Hierauf Bandermotive: "Winterreise", "Sommer= reise" bis "Die Kirmeß"; hierauf Kunstmotive, endlich wieder Naturmotive.

Als eigene Abteilung stellte Hebbel elf Gedichte zu einem Chklus "Dem Schmerz sein Recht" zusammen, beren Charakter: grübelnde Versenkung in das Rätsel des Daseins aus ganz persönlichen Erlebnissen, ihre Einheit bildet, während die vier Gedichte "Des Dichters Testament" einzelne Teile von Hebbels Weltanschauung behandeln. Von den 39 "Sonetten" der beiden früheren Sammlungen sind sechs ausgeschieden, die anderen z. T. in der alten Ordnung beibehalten worden; die italienischen Sindrücke machen den Beginn, so weit sie die Natur betressen, dazu kommt "Die Lerche", worauf "Der Wein" den Übergang zu allgemeineren Betrachtungen herstellt; sie sühren zur Schönspebbel, werte VII.

heit und, vermittelt durch "An Christine Engehausen", zur Schönsheit in der Kunst, speziell in der Poesie ("Unsere Zeit"), wobei Persönliches eingreift, um sich wieder zu allgemeinen ethischen Betrachtungen zu erheben und mit Anregungen durch Kunstewerke zu schließen, wobei "Ein Bild" in schönem Gleichnis das Borangegangene zusammensaßt.

Die Bahl der "Epigramme" ist bedeutend gewachsen, jest 230 gegen früher 129, von denen überdies 25 fortgelaffen wurden. Hebbel bot eine flarere Übersicht, indem er sieben Gruppen bildete, die sich scharf von einander abheben. 2113 "Bilder" fagt er jene Epigramme zusammen, die ein äußeres Erlebnis mit leichten Gedankenarabesten umfleiden, wobei ein Teil den italienischen Eindrücken entstammt. "Gnomen" heißen Einfälle, die sich in kurzer Form zu symbolischer Bedeutung erheben laffen und mit wenigen Worten den Abschluß eines weiten Gedankenprozesses aussprechen; hier entfalten sich die ver= schiedensten Seiten von Bebbels Beltanschauung. Dann bringt die Gruppe "Runft", bom Allgemeinen zum Besonderen borwarts= schreitend, wichtige Bunkte der Hebbelschen Afthetik in scharfer Beleuchtung. Die Gruppe "Geschichte", nur wenige Nummern umfassend, nimmt Stellung zu wichtigen politischen Fragen mit deutlicher Veranlassung durch Hebbels Zeit. "Ethisches" bringt uns die sittlichen Forderungen Sebbels, die sich auf engem Raum darstellen ließen, weil sie nur die großen Leitfage des Handelns umfaffen und die weiteren Folgerungen mit Rot= wendigkeit ergeben. "Perfonliches" enthält Proteste, Bunsche und Selbsterkenntniffe Bebbels, mahrend die Schluggruppe "Buntes" wie eine Coda die Motive der früheren Gruppen durch einander schlingt. Sierauf giebt Bebbel noch eine gang fleine Brobe seiner gereimten Sinngedichte, die er, wie früher, von seiner Sammlung im ganzen ausschloß.

Bereichert hat er die Gesamtausgabe um 28 Gedichte, 134 Epigramme, darunter 8 gereimte, er durste sie also mit

vollem Recht "ftart vermehrt" nennen. Aber auch "verbeffert" find die Gedichte worden, am stärtsten natürlich die "Epigramme". deren Bentameter er durchaus einwandfrei zu machen suchte, am wenigsten die "Lieder", von denen nur "Frühlingelied" eine Rurgung erfuhr. Meift find es gang garte Retouchen, die er vornahm, um größere Marheit zu erzielen oder eine feinere Ruance zu gewinnen oder sprachliche Barten zu entfernen. Bei einigen Gedichten schneidet er tief ein und streicht wohl mehr als die Sälfte weg, damit das Allgemeingültige nicht hinter dem Versönlichen verschwinde, oder damit ein Motiv in ahnungsvoller Spannung schließe, nicht in allzu deutlicher. darum ernüchternder Ausführung. Fördernden Tadel der öffent= lichen oder privaten Aritit berücksichtigte er, wenn er ihm be= rechtigt erschien, blieb dagegen fest, wo seine Weltanschauung oder seine Überzeugung es verlangte, wofür die wichtigen Briefe an Nechtrit Zeugnis ablegen. Und so erfreute sich denn auch feine Gesamtausgabe fast einstimmigen Beifalls, nur Baul Sense trat in einer mir unerreichbaren Kritif gegen Hebbel auf.

Die Gedichte waren noch nicht lange erschienen, da konnte Hebbel schon wieder an Emil Kuh schreiben, 13. Dezember 1857 (Bw. II S. 126): "Es geht mir diesen Herbst sast ebenso, wie den vorigen und eigentlich, wie seit einem vollen Viertel-Jahrhundert: die ganze steise, prosaische Stimmung sett sich plötzlich ohne alle Vermittlung in ihr Gegentheil um, und der Sturm spült alle die bunten Muscheln wieder an den Strand, die ich nicht allein für immer in der Nacht des Ozeans begraben glaubte, sondern die ich auch schon völlig vergessen hatte. So habe ich, seit ich Ihnen nicht schried salso seit 27. Nosvember], vier Balladen vom ersten Rang, unter den meinigen natürlich, gemacht und auch die Epigramme schwollen wieder zu einem neuen Buch an." Freisich wucherten die "Blumen" nicht immer so üppig, aber allmählich sammelte sich doch wieder ein Strauß, den Hebbel selbst nicht micht mer darbieten konnte,

sondern erit Emil Kuh in der Ausgabe der Werfe. Hebbel stellte sie jedoch für sich zusammen, u. z. verschieden geordnet: chronologisch das eine Mal, dann nach fünstlerischen Gesichtspunkten in einem unvollständigen Hest, nur die Epigramme sind in größerer Masse zu einem Ganzen vereinigt. Es stammen aus den sechs Jahren von 1857—1863 bloß 35 Gedichte und 70 Epigramme. Hebbel selbst fühlte, daß sein lyrisches Produktionsbedürsnis stetig abnehme; merkwürdig genug rief gerade seine Krankheit zahlreichere Gedichte hervor, die zum wieder austauchenden "Demetrius" hinüberleiteten.

Die Lyrik Hebbels läßt sich also durch einen Zeitraum von fünsunddreißig Jahren versolgen und zeigt natürlich starke Versänderungen im Üußeren, wenn auch der Kern eigentlich stets derselbe bleibt. Von 1828 bis 1863 reicht die Neihe der ershaltenen lyrischen und lyrischsepischen Gedichte und erfährt in dieser Ausgabe besonders durch zahlreiche Jugendversuche, doch auch durch anderes eine bedeutsame Bereicherung, wodurch ein Überblick über sein Schaffen auf diesem Gebiete möglich wird, den ich wenigstens in seinen Grundzügen zu geben versuche, während Eingehenderes einer besonderen Darstellung vorbehalten bleibt. Diese Einleitung muß sich natürlich mit einer Einsführung begnügen.

An der Spitse seiner uns erhaltenen Lyrik steht ein Gebicht, das der Fünfzehnjährige bald nach seiner Konfirmation gedichtet haben soll. Es verrät eine große Versgewandtheit, vollständige Beherrschung der Technik, wenn es auch nur einer allgemeinen Betrachtung, keinem persönlichen Erlebnis entstammt. Nachempfunden müssen wir es nennen, obwohl es nicht gelang, das Muster nachzuweisen. Der Anfangsrefrain "Zum Lichte ringt" giebt einen glücklichen Aktord ab und wird mit Geschick in der vorletzen Zeile jeder Strophe wieder aufgenommen; bei aller volltönenden Rhetorik läßt sich innere Logik nicht verskennen, das Ganze ruft den Eindruck merkwürdiger Reise hervor.

Dagegen ichließen sich die Improvisationen zu einem Ringreiter= fest von 1829 mit ihren flotten Anittelversen ftart an Schiller an und entbehren einer strengen Durchführung des Themas; ein eingelegtes Reiterlied "Frisch auf, ihr Lieben, hinein in die Bahn" folgt im Versmaß, wie in der Gingangsftrophe sichtlich bem Reiterlied aus dem "Ballenftein": "Bohlauf, Rameraden, auf's Pferd, auf's Pferd", hat aber eine andere Tendenz. Auch sonst fällt der Schillersche Ton ins Dhr: wer denkt bei dem Eingang: "Freiheit und Gleichheit - Man hört's wohl schallen" nicht des Verses aus der "Glocke", ebenso beim Preis der Ordnung. Es ift aber ein rasch hingeworfenes Gedicht, das hauptsächlich die Verssicherheit des jungen Poeten darthut. Schiller gemahnt auch das Gedicht, mit dem seine Teilnahme am "Boten" beginnt: "Sehnsucht. An L.", es ist eine Bariation von Schillers "Elegie an Emma"; man braucht nur "In der Ferne liegt das vergangene Glück" mit "Weit in nebelgrauer Ferne liegt mir das vergangne Glück", oder "Bohl ftralt mir entgegen ein heiterer Stern" mit "Nur an Ginem schönen Sterne Beilt mit Liebe noch der Blick" zusammenzuhalten, um das beutlich zu erkennen. Auch "Rains Klage", ein Monolog bes verzweifelnden Brudermörders gemahnt im Stil an Schiller, noch ftarker "Erinnerung" und "An die Tugend". Das Gedicht "Un die Unterdrückten", ift wohl hervorgerufen durch Calis-Seewis' "In die edlen Unterdrückten", mahrend das lette Ge= bicht des Jahrgangs 1829 "Der Quell" wenigstens durch den Bers: "Bagt nicht, edle Seelen, Db das Berg auch bricht" auf Bürgers "Leonore" hinweift. Hebbel felbst erwähnt, daß er bei seinem Jugendfreunde Harding neben Klopftod und Windelmann dieses Gedicht Bürgers gelesen habe, und nennt noch "Friedrich Schiller, wenn ich Torf trug", endlich Salis und Matthiffon, die Dethleffen in vergilbten Exemplaren besaß. Bei "Mains Rlage" mag man auch an den Monolog Adramelechs in Alop= ftocks "Meffias" benten, nicht aber an Schubarts "Ewigen Juden". Wenn in "Laura" vom Jahre 1830 das Mädchen am Grabe des Geliebten klagt und in gefaßter Schwermut sich ihm nachsehnt, werden wir an Höltn gemahnt; ein Bild wie: "Die Rose ift gebrochen, Bom rauben Sturm zerknickt", legt gubem ben Gedanken nahe, daß Sebbel damals ichon Leffings "Emilia Galotti" gefannt habe. Soltys "Elegie bei bem Grabe eines Baters" gab das Bersmaß für die "Elegie am Grabe eines Rünglings" her, die sich im Thema mit Schillers "Elegie auf den Tod eines Jünglings" berührt; und für die in astlepiadeischen Strophen gedichtete "Nacht" gab Höltys "Mainacht" Strophe wie einzelne Motive ber. Das häufige Verwerten des Namens Laura deutet auf Schiller und Matthisson, während fich "Rosa" mit Schillers "Kindesmörderin" berührt. Aber ein Gebicht, wie "Er und ich", in bessen überraschendem Schluß man einen Einfluß Beines ahnen fonnte, verrät doch ichon einige Gelb= ftändigkeit. So stellen uns die Proben aus Bebbels 16. und 17. Jahre die Versuche des Werdenden dar, sich unter dem Druck seiner Muster zu eigenem Ausdruck durchzuringen. Er folgt, mas bei einem jungen Dichter keineswegs auffällt, ben verschiedensten Ginfluffen, aber durchaus folchen, die einen ge= wissen Bomp der Rhetorik zeigen und sich in ernsten, melancho= lijchen, ja sentimentalen Borftellungen bewegen, nur die Ginn= gedichte, von Lessing und Schiller eingegeben, zeigen auch schon einen satirischen Bug. Solche Nachbildungen haben Wichtigfeit, weil ein Unfänger erft lernen muß, das Inftrument ju ftimmen, auf dem er spielen soll, und weil er nur durch eigenes Schaffen sich von den Mustern befreien kann. Noch fehlte jedoch unter ben Muftern ein Borbild, dem fich Sebbel gang hatte gefangen geben mögen, wenn auch Schiller am stärtsten wirkt. Hebbel sprach später aus (Tgb. I S. 20): "Ich habe die Erfahrung gemacht, daß jeder tüchtige Mensch in einem großen Mann untergeben muß, wenn er jemals jur Gelbft=Ertenntnig und zum sichern Gebrauch seiner Kräfte gelangen will; ein

Prophet tauft den zweiten, und wem diese Feuertaufe das Haar sengt, der war nicht berufen." Für Hebbel sand sich ein solcher "großer Mann" in Ludwig Uhland.

Am 21. April 1831 schiefte der junge Dichter plötlich seinem Freunde Hedde (Bw. I S. 4) eine "Romanze", die leider nur fragmentarisch erhalten ist, uns aber als Wendung in seiner Dichterweise höchlichst interessiert. Wenn wir die Nibelungenstrophen betrachten, wenn wir lesen: "wie Sichen, stolz und hehr", dann steht das Schloß "so hoch und hehr" vor uns und "des Sängers Fluch" erklingt auch aus dem Reimpaar:

D glühendes Berlangen! wie fragest du das Berg!

D feliges Umfangen! wie ftilltest du ben Schmerg!

Huch das Thema vom Meerfräulein, das einen Geliebten beweint, scheidet dieses Gedicht von Hebbels bisherigen. An die Spiße ber "Materialien zu feiner Biographie" ftellt er ein Greignis, das für ihn von den größten Folgen begleitet war (Tgb. IS. 19f.): fein Bekanntwerden mit Uhlands Gebicht "Des Sängers Fluch", bas er in einem "Odeum" las; "war jemals ein Gedicht ein Alp gewesen, der mich erdrückte, so war es dieses". Er fühlte fich auf einen Gipfel gestellt, beffen Sohe er nur daran erkannte, daß ihm die Luft zum freien Atmen fehlte. Bisher hatte er sich bei seinem Nachleiern Schillers, da er Goethe fast nicht fannte, jedesfalls aber nicht erfaßte, wohl befunden. "Nun führte Uhland mich in die Tiefe einer Menschenbrust und dadurch in die Tiefen der Natur hinein; ich sah, wie er nichts verschmähte - nur das, was ich bisher für das Höchste angesehen hatte, die Reflexion! — wie er ein geiftiges Band zwischen sich und allen Dingen aufzufinden wußte, wie er entfernt von aller Bill= für und aller Voraussetzung . . . alles, selbst das Wunderbare und das Mystische auf das Einfachmenschliche zurückzuführen verstand, wie jedes feiner Gebichte einen eigenthümlichen Lebens= punct hatte und dennoch nur durch den Rückblick auf die Totalität des Dichters vollkommen zu verstehen und aufzunehmen war."

Er suchte sich über den Eindruck Rechenschaft zu geben und gewann, "nicht, ohne der Berzweiflung, ja dem Wahnsinn nahe gewesen zu sein", das Resultat, "daß der Dichter nicht in die Natur hinein=, sondern aus ihr herausdichten müsse"; später erst wurde ihm das erste und einzige Kunstgesetz klar, "daß... an der singulairen Erscheinung das Un= endliche anschaulich" werden müsse. Er habe "das Ziel srüher erreicht als erkannt." Bon dieser Zeit datierte Hebbel "eine Epoche" (Bw. I S. 137).

Allerdings können wir den Einfluß Uhlands nicht sofort in den Gedichten aufzeigen, die mahrend der nachsten Zeit er= schienen, weil wir über die Chronologie ihrer Entstehung nicht unterrichtet sind; aber der Brief an Hedde giebt ein festes Datum, und auch der "Bote" brachte schon am 28. Juli 1831 den "Zauberer", einen "Versuch in der Romanze", bald darauf eine Ballade "Der Ring". Alles das beweift, daß Sebbels Befanntschaft mit Uhland schon in den Winter von 1830 auf 1831 fallen muß, nicht erft, wie Ruh meinte (I S. 144) ins Jahr 1832, obwohl in diesem Jahre G. Lening zu Danzig ein mir unbekanntes "Neucs Odeum" herausgab. Aus dem Jahre 1831 stammen nun noch einige Gedichte, die, obwohl keine Balladen oder Romanzen, fich von Hebbels bisherigen Produt= tionen unterscheiden: "Mein Vorsat", "Die Perle", "Dichterloos" und "Mein Glück"; in ihnen spricht er sich selbst Mut zu, da er verzagen will unter außerem Drudt: das ift eine neue Stim= mung. Und der Ausdruck ift nicht minder neu: kurz, thatsächlich, ohne den früheren Brunt eines erregten Pathos. Gin geiftiges Band zwischen einfach=menschlichen Vorgängen und der Innen= welt des Dichters wird geschlungen, oft noch parallelisierend, vielleicht etwas fünstlich, immerhin aber bedeutsamer, als jene Allgemeinheiten "An die Tugend", "Glaub' und Bertrauen" u.f. w., die einen Zusammenhang mit dem Leben des Dichters vermissen lassen. Wendungen oder Motive der Uhlandschen Dichtungen wird man aus diesen neuen Gedichten nicht weiter heraushören, wie aus bem Fragment, weil größere Gelbständigfeit die Folge bes Uhlandschen Ginfluffes ift, weil er lernte, daß jedes Gedicht seinen besonderen Schlüffel verlange (Bw. I S. 138). Hus ben Regionen einer blaffen Allgemeinheit führt ihn Uhland auf ben realen Boden zurück, lehrt ihn, das Poetische in der ein= zelnen Erscheinung, nicht in philosophischen Betrachtungen rein theoretischer Themen zu suchen, zeigt ihm, wie sich tropdem ein Bild des Unendlichen, Gesetzmäßigen gewinnen lasse. Wenn nun ein Gedicht "Erinnerung" entsteht (S. 67 f.), so verwandelt fich das Thema in einen sinnlich-angeschauten Vorgang, in eine kleine Handlung, während er früher (S. 12) sein gleiches Thema besang und theoretisch barlegte. Bald beginnt er Sagen seiner Beimat zu verarbeiten, denkt jogar an eine Sammlung und erläßt einen Aufruf in dieser Richtung (vgl. S. 411); "Der Janz". "Die Schlacht von Semmingstedt" fteben unter dem Zeichen Uhlands, auch "Des Königs Jagd", "Ritter Fortunat", u. f. w., ebenso die Sonette, von denen eines an Ludwig Uhland gerichtet ift. Nicht lange Zeit vergeht, und er ift so weit, sein Leben Inrisch auszusprechen oder symbolisierend umzubilden, es gelingen ihm Bedichte, wie "Der Schmetterling" und das echt lyrische Lied "Die Jungfrau"; gerade diese besten Produkte gab er weder in den "Boten", noch die "Modeblätter", vielleicht in jener Reuschheit des Jünglings, von der Hebbel, wie Grillvarzer spricht, die ihn hindert, seine Seele nacht zu zeigen.

Die Töne und Stoffe in Hebbels Lyrif werden nun reicher, weil sie nicht mehr allgemeine Themen, sondern das Besonderc, das Erlebte oder wenigstens das innerlich Durchlebte behandelt; auch dort, wo sie von einem Gedankenproblem ausgeht, wie in den Gedichten "Der Mensch" oder "Proteus", wird nicht eine jener rein philosophischen Fragen abgehandelt, gleich "Unsterblichkeit, du Lichtgedanke" u. s. w., es ringt vielmehr eine sich bildende Weltanschauung, eine Überzeugung, also etwas innerlich

Durchlebtes nach dem Ausdruck, ein innerer Vorgang wird mit Notwendigkeit bewältigt. Wenn es auch nicht möglich ift, die Quellen dieses an die Romantif, besonders an Schelling ge= mahnenden Naturpantheismus aufzudeden (vgl. Collin, "Die Weltanschauung der Romantik und Fr. Hebbel", Grenzboten 1894), wenn er eigenem Zeugnis nach (Nachlese I S. 412 f.) Schelling nicht kannte und trop A. Neumanns Ausführungen (Progr. Bittau 1899 und Neue Jahrbücher für d. flaff. Altertum u. f. Babag. V. I. 1. 1902 S. 74 f.) nur aus einer Zeitströmung geschöpft haben kann: so viel steht fest, daß er eine ehrliche persönliche Überzeugung außsprach und nicht mehr wie früher einem anderen nachlallte. Run gelingen ihm Gedichte wie "Nachruf", "Nachts" und "Süße Täuschung" aus dem Cytlus "Gin frühes Liebesleben" (Juni-September 1834), ober eine wundervoll einfache Ballade wie "Das Kind" (VI E. 198), die zwar im Geist Uhlands, aber selbständig geschaffen ift; nun läßt er durch ein charafteristisches Wort, eine bezeichnende Sandlung Geftalten plastisch erscheinen, indem er aus dem Kern der Ber= sonen heraus, nicht in sie hinein dichtet, val. "Frage und Antwort" (24. 3. 34) oder "Greichen" (33); nun bermag er einen ein= fachen Vorgang zu inmbolischer Bedeutung zu erheben ("Das alte Haus") und durfte darum am 5. Dezember 1838 mit Recht behaupten (Tgb. I S. 131): "Daß ich in Dithmarschen geistig schon so hoch stand (ich wußte von Runft und Wissenschaft, was ich jest weiß, und hatte die Jungfrau und das Kind u.f.w. schon gemacht) und bennoch gesellschaftlich von dem Kirchspielvogt Mohr, der mich erkannte, so niedrig gestellt ward, ift das größte Unglück meines Lebens. Dies begreift Niemand, als der es selbst erfuhr."

Uhlands Einstuß, wie ihn Hebbel schildert, barg jedoch eine Gesahr für ihn: er sah bei Uhland ein Zurücksühren von allem, selbst dem Wunderbaren und Mustischen auf das Einsachmenschliche, ein Herausdichten aus der Natur und leitete daraus

das Gefet ab, die Runft folle ,an der singulairen Erscheinung das Unendliche veranschaulichen". Nun hatte Sebbel die an= geborene Reigung, fich über feine Eindrücke Rechenschaft zu geben und ihren Ursprung zu verfolgen; sie dürfte durch das, mas Sebbel in Uhlands Poefie zu schen vermeinte, bestärkt worden fein. Die Berhältniffe, das in Samburg begonnene und nun fonsequent durchgeführte Schreiben eines Tagebuchs, der Widerftreit zwischen einem reichflutenden Gedankenleben und einer unerfreulichen Lebenssituation förderten diese Reigung Sebbels. und so sehen wir schon in den wenigen Gedichten der ersten Samburger Zeit einen Zug hervortreten, der sich später noch mehr ausprägte: das Streben, die letten Ursachen nicht nur gu ergründen, sondern auch auszusprechen. Wenn wir etwa das am 11. August 1835 entstandene Gedicht "Offenbarung" mit dem ähnlichen Beines "Allnächtlich im Traume seh' ich bich" vergleichen, so erkennen wir, wie unvergleichlich tiefer Sebbel das Motiv erfaßt, wie er aber mit feinem Begrunden, mit feinem Hervorheben des Problems dem Aprischen einen bedenklichen Busat giebt. Hört er "Horn und Flöte", so begnügt er sich nicht mit ihrem Zusammenklang, sondern forscht nach, woher Die Wunderwirkung kommt, und stellt dies nun in seinem Gedichte bar. Ebenso "Auf ein schlummerndes Kind" oder "Geburts= nachts=Traum".

Die Beschäftigung mit Goethe, wie die schöne Landschaft verleihen den Gedichten der Heidelberger Zeit bei aller Wesenssverwandtschaft eine Milderung des eben erwähnten Zugs. Hebbel selbst fühlte, daß er der Natur um tausend Schritt näher gestommen sei, weil er sie zum erstenmal genossen und dadurch Berständnis für sie gesunden habe, nun sei sie ihm Wein, nicht wie sonst Becher geworden. Ein Gedicht, wie "Nachtlied", etwa mit dem früheren "Bei einem Gewitter" zusammengehalten, zeigt den Unterschied recht deutlich. Hebbel gewann auch "größere Herrschaft über jenes Unbegreisliche", das er "unter dem Auss

druck Sthl" befaßte; dafür sind Gedichte, wie "Bubensonntag", "Großmutter", oder "Nachtgefühl", "Nächtlicher Gruß", "Ersquickung" ein Beweis.

In den furchtbaren Münchener Jahren wird zuerst die Lyrit Sebbels immer finfterer, melancholischer und der grüblerische Bug tritt scharf hervor, wie sich seine Hoffnungen trüben. Man fonnte fast sagen, eine Furcht vor der Freude bemächtigt sich Sebbels, eine Angit, das Glück könne fommen, wenn es zu spät jei. Nicht ein allgemeiner "Lebensschmerz", nicht ein blaffer "Weltschmerz" hat ihn befallen, wohl aber eine Berzweiflung über sein versehltes Leben, aus dem ihm die Berhältnisse, "ein Ding gedreht" haben, "das er nicht brauchen kann und doch nicht wegzuwersen wagt" (Tgb. I S. 104). Da spricht er wohl ben Bunich aus: "Schlafen, Schlafen, nichts als Schlafen! Kein Erwachen, feinen Traum!" da beschäftigt ihn der Gedanke an Grab und Tod; erhellt ein gitterndes Licht seinen Lebens= pfad, jo stammt diefer Schein vom "Leichlicht". Wohl ruft er jich ein "Memento vivere" zu, aber die traurigen Gefühle kann er nicht loswerden. Menschenschen qualt ihn, auch wenn er sich "Sab' Achtung vor dem Menschenbild" vorspricht. Ein "grauen= haftes Vorempfinden des Todes voll geheimster Qual" vergällt ihm die Freude, immer deuft er, vielleicht "zum letten Mal"; dadurch wird natürlich jeder Moment des Glückes vernichtet, jeder Genuß (val. "Vor dem Wein" oder "Cinziges Geschieden= sein") versagt sich ihm, beim Blumenduft, der ihn erquickt, denkt cr an das Welfen der Blume, bei allem Streben an die Rug= losigfeit ("Das Grab"), dem Kranken giebt ein Traum Genesung, jo daß er vor Freude erwacht und den alten Schmerz fühlt. Nicht einmal davon ist er überzeugt, daß der Tod den Bunsch erfüllte ("Lebensgeheimnis" II). Es ist ein ungesunder Seelen= zustand, der freilich in Sebbels Erlebniffen ausreichende Begründung findet, aber er spricht sich in Gedichten voll dunkel-klarer Uhnungen und überaus wirksamen Formen aus.

Mit dem Frühjahre 1838 beginnt fich feine Stimmung langfam zu bessern, er wird mutiger, das Glück erscheint ihm als gautelndes Böglein; warte, ruft er sich zu, füge bich, wer weiß, ob nicht auch du eine andere Bestimmung haft, freue dich über das Kleinste, denn "bie trunkenfte der Seelen will Gott fich felbst vermählen durch füßen Freudentod". "Beil'ge Pflicht ift Freude." Das Leben erscheint ihm wohl wie ein Schlummer= lied: der Schmerz, freilich auch die Freude schläft ein. Gerade ba fein Schmerz durch die Erlebnisse verftarkt wird, loft er fich in seiner Lyrik harmonisch; als habe der Tod seiner Mutter und seines Freundes Rousseau das Gis seines Innern gebrochen, ftromt es nun heraus, immer milber. Die dumpfe Bergweiflung schwindet, ein Aufgeben in der Natur bringt Rettung, sein Lebensmut klingt aus dem frischen, von Uhland eingegebenen Lied "Zu Pferd! Zu Pferd!" heraus und hallte trostreich aus ber Strophe "An ein weinendes Kind". Was er im "Bor= frühling" nur erft geahnt hatte, wird in dem Sonett "Der Sonnen-Süngling" prächtig gestaltet: bas Motiv ift so versöhnend, fo schmerzlösend, daß wir ahnen, Hebbel taut auf. In Balladen und Romanzen hat sich seine Gabe plastischer Gestaltung immer reicher entwickelt, die technischen Mittel beherrscht er nun mit voller Freiheit, seine Beise hat er klar ausgebildet und einen ganz persönlichen Ton in seiner Lyrit erreicht, unabhängig von Muftern und vom Zeitgeschmack. Zuerst auf dem Gebiete der Inrik hat er sich selbst gefunden, während er als Epiker noch herumtaftet und sich dem Drama mit einer gewissen Scheu fernhält.

Der Charafter seiner Lyrik ändert sich während des zweiten Hamburger Aufenthaltes nicht, nur treten stärker als bisher Sonette hervor, auch Balladen entstehen, deren Stoffe überswiegend blutig sind. Die erste Sammlung der "Gedichte" bietet ein recht mannigfaltiges Bild seines lyrischen Schaffens. In Kopenhagen überwiegt wieder die melancholische Stimmung

während des bangen Hoffens und Harrens, sie spricht sich in einigen ergreifenden Gedichten aus, unter denen "Gebet" hervorzagt; schon zeigt sich aber auch der Einsluß der bildenden Kunst, die ihm in Thorwaldsens Schöpfungen bedeutsam entgegentrat, und so weist wenigstens "Thorwaldsens Ganymed und der Abler" schon auf die Folgezeit hin.

Das Jahr in Baris war nicht sehr reich an Inrischen Schöpfungen, doch entsteben ein paar Kompositionen, die einen tiefen Eindruck machen, so die Balladen "Liebeszauber", "Der Saidefnabe", jo der ftimmungsvolle Nachruf für Thorwaldien "Gin Spatiergang in Paris" und garte Gebilde gleich bem "Haus im Balde", "Die Rosen", "Sommerbild". Es ift ein gewiffer Widerstreit in Sebbel: mahrend er auf der einen Seite fich in idyllische Bustande versenkt und ein liebevoller Beobachter von Ratur und Menschentreiben ift, hat er auf der anderen seinen philosophischen Neigungen mehr als sonst sich hingegeben; ihnen entstammt das merkwürdige Trostgedicht für Elise "Das abgeschiedene Kind an seine Mutter", in dem auf Kosten der Form ein schwerer gedankenreicher Inhalt behandelt wurde und fich die höchsten Ideen über Leben und Tod bedrängten. Aber bezeichnend scheint es für Bebbel, daß er seine Schmerzen, auch wenn sie ihn eine Zeit lang zu vernichten drohten, mit innerer Kraft überwindet und sich nicht beugen läßt; das ist anders geworden als in München, weil das Gefühl des eigenen Wertes durch die Erfolge seines dramatischen Schaffens Bestätigung erhielt. Zwar sind auch jett seine Aussichten nichts weniger als heiter, aber die gemeine Not war wenigstens für eine kurze Spanne Zeit gebannt, und das schon erhöhte Bebbels Lebensgefühl.

In Italien vollzieht sich nun die Wendung und kommt wieder zuerst der Lyrik zu gute; während Hebbel sich an den "Moloch" macht, seine "Giulietta" plant, den Stoff zu einem so grausigen Trama, wie "Ein Trauerspiel in Sicilien" auf= nimmt, was in den nächsten Jahren seine Produktion auf drama=

tischem Gebiete zweifelhaft erscheinen läßt, hat er in seinen Iprischen Gedichten begonnen, sich dem Rultus der Schönheit auguwenden und neben dem Charafteristischen bas Schone der Form wie des Inhalts zu bevorzugen. Dafür spricht nicht nur die Reibe seiner Evigramme, die zum großen Teil bier entstand, dafür find seine Sonette ein beutlicher Beweis, bor allem aber Gedichte, die ihm von der Schönheit des Landes oder seiner Runftwerke oder seiner Mädchen eingegeben murden: "Das Opfer des Frühlings", "Apollo von Belvedere", "Das Benerabile" oder "Die Stanzen auf ein Sicilianisches Schwester= Baar". Damit hat er den Höhepunkt seiner Lyrik erreicht, auf dem er fich dann mahrend seiner Biener Jahre, wenn auch immer weniger lyrisch thätig, zu erhalten wußte. Entgleisungen, wie sie ihm früher wohl noch begegneten, kommen jetzt nicht mehr vor, dafür vermag er auch bei schweren Themen mit reichen Ideen die Unmut der Ausführung festzuhalten, wovon besonders aus feinem letten Lebensjahre "Diocletian" und "Der Bramine" Runde geben. Allerdings den ernsten grüblerischen Bug weisen auch fie auf, weil er jum Befen des Dichters gehört, aber sie werden durch ihn nicht entstellt, erhalten von ihm nur männliche Kraft.

Wenn Hebbel einmal von Goethes Lyrif sagt, sein Feuer sei "gewissermaßen ein unterirdisches", so hat er zugleich seine eigene Lyrif charafterisiert. Hebbel zeigte schon als Mensch Eigenschaften, die sich auszuschließen scheinen und das Urteil über seine Persönlichkeit erschwerten. Er konnte durch Schrossheit und Härte, durch aufbrausende Heftigkeit und leidenschaftlichen Jähzorn verleßen und dann wieder durch unbeschreibeliche Milde und Liebenswürdigkeit, durch eine geradezu kindliche Naivetät und unbewußte Anmut entzücken. Wer im Dichter konsequenter Tragif und niederdrückender Notwendigkeit einen herben, beängstigenden Mann zu sinden fürchtete, kounte wohl eine Natur voll Sinn für Schalkhaftigkeit, einsach, entgegens

kommend und nachsichtig antreffen und durch diesen unerwarteten Eindruck überrascht werden. Derfelbe Mann, der mit einer gemiffen Wolluft die Graufamkeiten eines Iwan des Schrecklichen zum besten gab, konnte sich wie ein Rind über fein Gichfätichen freuen und in fleinen Unnehmlichkeiten bes Daseins reiche Quellen des Genuffes entdecken. Aus dieser Mischung versteben wir auch den Charafter des Dichters, der einen grimmen Hagen und dann wieder die gartesten inrischen Gebilde schaffen konnte. Seine Unrif, soweit sie nicht in Balladen und Romanzen mitunter zum Rraffen berabsteigt, entstammt jenem garten Bemut, das wir bei Sebbel entdecken. Es waren Manche, wie Mörike, wohl erstaunt über Hebbels Gedichte, die sie ihm nicht zugetraut hätten; ja man kann ruhig behaupten, daß Gebbels Dramen die Wirkung seiner Lyrik erschwert haben und vielleicht noch erschweren. Allerdings schmeicheln sich seine Gedichte nicht sofort durch ihre Sanglichfeit und ihren äußeren Reiz ein, fondern verlangen ein nachfühlendes Einleben in ihre Eigenart; dann aber erschließen sie Schönheiten voll wohlthuender Kernigkeit und ringen besonders ernsten Männern Bewunderung ab. Man bente nur der Anerkennung eines Uhland, eines Mörite, eines Buttom! "Gine Fülle edlen Lebens, anziehender Berhältniffe und Bilder, so wie menschlich edler Empfindung, die reichste Mugerung eines in die Gründe und Abgründe des Lebens dringenden Beistes, einer energischen Abnungstiefe ber Seele, ben Ausdruck einer eigentümlich entwickelten Bildung, eines bei manchen Raubheiten des Sinnes mit eben so viel Zartheit als Innigfeit fühlenden Bergens, einer intereffanten, bedeutenden Persönlichkeit," fand Fr. von Uechtrit in den Gedichten, "eine reiche Lese", von der er eine lange Reihe zum Besten rechnete, was die deutsche Lyrik hervorgebracht hat.

So verdienen die lyrischen Schöpfungen Hebbels ihren Platz neben seinen dramatischen, die sie an Wert und Tiefe fast erreichen. Hat der Dichter sich auch hier manchmal in Abgründe versoren, aus denen nicht immer Persen zu holen waren, er that es unter dem Zwang seines Naturells, nicht in einer Sucht nach dem Ungewöhnlichen. Er dichtete nur, wenn er mußte; auch die wenigen Gedichte, die er auf fremden Bunsch schuft, sind nicht Verlegenheitsgeburten, sondern sprechen nur bei einem zufälligen Anlaß in Versen aus, was lang in Hebbel ausgereift war. Oft drängen sich die Gedichte, daß sie Hebbel kaum aufzuzeichnen vermag, oft vergehen viele Monate, ohne spriches Aussprechen. "Bas innerstes Vermögen, den Musen, die mich segnen, abgewann," das stellte Hebbel in seinen Gedichten auf (VII S. 198), ohne Kücksicht auf den Erfolg, "mag's verzehen, mag's dauern, wie die Zeit erkennt! Mir gilt es gleich."

Etwas Dramatisches hat auch, gang entsprechend seiner Theorie, Hebbels Lyrik, darum verschweigt sie manches Zwischen= glied, darum führt sie die Geftalten gerne durch turze Reden oder bezeichnende Handlungen vor, darum bedient fie sich des Monologs und Dialogs mit reicher Abwechslung, darum verlangt sie aber auch nachschaffende Phantasie bei ihrer Aufnahme. Das kennzeichnet ihren Charakter und bereitet sich schon in den Jugendversuchen vor. Auch seine Lyrik macht nicht viele Worte, sondern eröffnet durch kurze Andeutungen eine ahnungsreiche Perspettive und erreicht dadurch Wirkungen, die auf anderem Wege nicht zu erzielen waren. In einer Zeit des Schwankens und Suchens auf dem Gebiete der Lyrit zog Bebbel ruhig und ficher seine Bahn, geleitet von seinem tunftlerischen Instinkt, erfüllt von der Erhabenheit seines Berufes. Das Genie mar ein irdisches Abbild der schaffenden Gottheit, das verleugnet auch seine Lyrik nicht. Und so kann man dem Lyriker, wie bem Dramatifer Hebbel nachrühmen, was Goethe als Höchstes bezeichnet hatte: Berfonlichkeit!



# Gedichte.

III.

[Nachlese.]

[1828—1859.]



#### Bum Licht.

Jum Lichte ringt! Licht ist Symbol des Guten, Des Bösen aber Nacht und Finsterniß; Sie fämpfen ewig in den Wechselssluten Der Pilgersahrt, des Sieges ungewiß. Jum Lichte ringt! Die Wahl ist frei gegeben, Die Nacht ist Tod, das Licht ist ew'ges Leben.

5

10

15

20

Jum Lichte ringt, wenn Erbenglück und Freude Umrauschen das so leicht bethörte Herz! Der Morgen lächelt hehr im Rosenkleide, Den Abend trüben Wolken, Noth und Schmerz. Jum Lichte ringt! Im Licht ist Muth zu tragen Des Glückes Wechsel ohne bange Klagen.

Zum Lichte ringt, wenn Leidenschaften toben, Betäubend des Gewissens Warnungsruf, Die Tugend strebt entsagend still nach Oben, Das Laster straft den Frevel, den es schuf. Zum Lichte ringt! In Licht ist Kraft zu kämpfen Um höh'ren Preis der Sünde Gluth zu dämpfen.

Zum Lichte ringt, wenn für der Liebe Thaten Die Welt mit Mangel und Berachtung lohnt! Für jenen Stern erblüh'n der Tugend Saaten, In eig'ner Bruft ein höh'rer Richter thront. Jum Lichte ringt! Im Licht ist heit'res Hoffen, Denn höh're Aussicht steht dem Dulder offen.

# [Für ein Ringreiterfest.]

#### Bor bem Reiten.

(Der Führer halt feinen Tegen ober Sabel hoch in die Höhe, bis fich die ganze Brüderichaft in einen Kreis um ihn ber versammelt bat, alsdann sentt er ihn tief herab, und fängt, fich gleichsalls tief verbeugend, an:

Seid mir Alle bewillkommt, ihr Damen und Herrn Bon Diten und Westen, von nah' und von fern; Euch Allen, ihr lieben Freunde, zu Ehren, Lagt uns erstlich ein Gläslein Rebensaft leeren. Nur her, Auswärterin, schenke mir ein:

Der geehrten Gesellschaft will ich's weih'n!

Es ist ein köstlich Ting um den Rebensast: Er belebt auf's Neu' die sinkende Krast, Er ist's, der das Leben zum Eden schafst, Der den Muth bewahrt, daß er nimmer erschlasst. Noch einmal füllet mir den Pokal; Ein Gläschen ist wahrlich gar zu schaal.

10

15

20

als er das Glas empfängt

Den lieblichen Jungfern sei dieß geweiht, Die da prangen in üppiger Herrlichkeit.

Doch aller guten Ding', spricht man, sind drei, Drum füllt mir das Gläschen noch einmal auf's Neu', Damit ich heute recht fröhlich sei.

(bas Glas in die Sobe ichwingend.

Dem, was da lebt und webt auf Erden, Soll dieses Gläschen gewidmet werden.

(nach Abgabe bes Glafes)

Doch nun, liebe Kameraden der Brüderichaft, Die ihr zu üben jest wünschet die brausende Kraft, Eh' ihr erprobt die geöffnete Bahn, Hot erst ein gemüthliches Wörtlein an. Und hat es gleich kein Weiser geschrieben, Kann's Keiner doch aus dem Herzen schieben; Und seid ihr im Busen nur kerngesund, Gewiß, so dringet zu euch mein Mund.

25

30

35

40

Wohl ist des Ringreitens buntes Gewühl Ein getreues Abbild vom Lebensspiel: Welche die Pferde gut zu reiten versteh'n Und gehörig vorwärts zum Ringe fväh'n, Denen wird's bei'm Ringreiten aut ergeh'n: Und wer auf jeglichem Pferde satteln fann Im wirklichen Leben, so geht's wohl an: Bersteht er aut, den Nacken zu biegen. Krabfüße zu machen, sich geduldig zu schmiegen, Versteht er, am rechten Ort tüchtig zu schmeicheln, Bersteht er ferner, recht fein zu heucheln, - -Dem fann's nicht fehlen, der wird schon siegen; Denn jedweder Mensch hat eine gemisse Seite, Wer ihm die fratt, dem ist er gewogen -Da schaut der Thor in die blaue Weite, Und die Folge ist - - er wird listig betrogen. Doch weil in unserm Erdenleben

Nicht jedem Menschen dieß mit gegeben, Weil nicht Jeder heut' fann weinen und morgen lachen, So fann auch nicht Jeder sein Glück hier machen. Und wer's nicht kann, der heißt der Blinde, Weil er nicht hängt den Mantel nach dem Winde —

Doch, falls er nur festen Schrittes geht, So hat er die höchste Majestät; Und hat er gleich nicht die irdische Lust: Er trägt den Frieden in seiner Brust, Und kann er nicht Ehre und Nuhm sich erjagen,

75

So braucht er sie nicht mit Unrecht zu tragen. 55 Redoch, Rameraden, die Stunde ift da, Die Bahn ift offen - bas Ziel ift nah'! (au der Brüberichaft, wie die vorhergehenden beiden Beilen) Frisch auf, ihr Lieben, hinein in die Bahn, Beöffnet find und die Schranken -Wer den Preis am Ziele will würdig empfah'n, 60 Der muß nicht weichen, nicht wanten: Stets flar und spiegelhell sei ihm der Blick, Gewiß, bann trifft ihn ein gunftig Geschick. Zwar, nicht Alle empfangen den Siegerlohn — Nur Einen wird er befrängen: 65 Doch, nicht stets lebt Freud' unter goldner Kron', Wie fehr die Mächtigen glänzen: Gewiß, der Söhe vermählt sich Gefahr — Schön bleibt der Mittelweg immerdar. Drum frisch, Ram'raden, und spornt das Roß, 70 Bier gilt's, den Preis zu erringen -Muthvoll hinein — dem feigen Troß Der Sflaven wird's nimmer gelingen. Wer nicht freudig opfert den höchsten Glang -

Nur muthvoll gerungen und fraftvoll gestritten, So folgt euch der Sieg mit bestügelten Schritten: Das Ziel ist hier, und treffen wird's leicht, Wer mir nachsolgt und weder wankt, noch weicht! (hier rettet der Führer in die Schranten und trifft.)

Die schmudt den wurdig des Glüdes Rrang!!!

#### Nach dem Reiten.

-(senrig lebhast vom Jugführer gesprochen; die Geberden sind die vorigen.) Der Kampf ist geendet, der König gekrönt, 80 Drum hört, wie ench Allen mein Willkommensgruß tönt: Ihr Alle, ihr Alle sollt leben, jedoch Empfang' unser König ein dreifaches Hoch! Hurah, der beste der Fürsten soll leben Und seine Außerwählte daneben: Das schönste Glück mög' ihn stets umschweben; Ihm möge das Schicksal nur Rosen weben: Ihm möge es jegliche Freude geben!

Hurrah! Hurrah! Hurrah!
Der Sieggekrönte ist da!
Hurrah! Hurrah! Hurrah!
Der Heißersehnte ist da!
Hurrah! Hurrah! Hurrah!
Und Heil und Segen sind mit ihm nah'!

:85

.90

:95

100

Und nun, ihr lieben Damen und Herrn
Bon Often und Westen, von nah' und von fern —
Verzeihet, daß ich euch muß verlassen —
Auf Pflicht und Beruf muß ja Jeder passen.
Verzeiht auch, hab ich's nicht gut gemacht —
Zum Wenigsten hab' ich was Gutes gedacht:

Will gleichwie die That gewogen sein. Hurrah! Lebt Alle wohl! Hurrah! Lebt Alle wohl! (ab)

Und ber Wille, heißt es ja allgemein,

# Bum König.

Treiheit und Gleichheit — Man hört's wohl schallen, Doch bleibt's auch bei'm bloßen Ramenlallen — Die wahre Freiheit trägt in der Brust, Wer dem Gesetze solget mit Lieb' und Lust, Wer die Fesseln der Sinnlichkeit kühn zersprengt, Und in's Reich des Jdeales hinaus sich drängt. Eine irdische Majestät muß hier thronen, Soll Ruh' und Fried' auf Erden wohnen — Denn der Mensch ist zum Friedestören geneigt.

125

130

135

140

Wie's die Historie deutlich zeigt — Unruhe machen sitt in der Art 115 Der Herren mit Bart und ohne Bart. Unter Hundert will faum einer das Gute, Neun und Neunzig troßen mit frechem Muthe. Es muß die Menschheit einen Reiter haben, Bald muß sie im Schritt geh'n, bald galloppiren, bald traben; 120 Und wer dieß noch nicht fann versteh'n, Darf nur auf ein übermüthig Roß zu seh'n.

(wendet fich an ben König)

Weil wir denn dieß gehörig bedacht, So haben sie Euch in Vorschlag gebracht, Und seid Ihr denn zum König gemacht. Wir erscheinen jest, Euch an's Amt zu führen — Doch müßt Ihr versprechen gut zu regieren. Hurrah! Der König soll seben.

Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Bum Sührer.

#### A. Unrede.

Drbnung, spricht man, bilbet die Welt,
Sie ist zum Markstein der Schöpfung bestellt,
Drbnung zeigt ihre Segensspuren
In der rohen, und in Menschennaturen —
Drbnung muß auch bei'm Bergnügen sein,
Will man auf die rechte Art sich ersreu'n.
Iuch, spricht man, sindet ein gutes Wort
Gemeiniglich auch einen guten Drt,
Darum erscheinen wir jest vor Dir,
Daß Du glänzest, unserm Zug zur Zier;
Daß Du mögest mit uns schalten und walten,
Unch mögest ein gemüthlich Wörtlein halten —

Wohlan denn, verlaffe das träge Haus, Und komm in die freisende Welt hinaus.

145

150

5

10

18

Gegenrede.

Es sei denn, ob ihr gleich darin gesehlt,

Daß ihr grade mich zum Redner erwählt —

Ich weiß nichts Angenehmes zu sagen —

Mein Wort fordert einen gesunden Magen.

Auch versteh' ich weder Griechisch, noch Latein;

Doch mög's drum sein.

Bin ich denn nicht zierlich,

Bin ich nicht manierlich —

Einen Vorzug hab' ich — ich bin natürlich.

#### Sehnjucht.

Un L.

In der Ferne liegt das vergangene Glück, Und Stürme umbrausen das Leben, Und nächtliche Finsterniß dunkelt den Blick — Umsonst sieht er vorwärts, umsonst zurück — Nichts, nichts kann Ruhe mir geben.

Wohl stralt mir entgegen ein heiterer Stern, Eine Rose wohl sehe ich glühen, Doch die Hoffnung ist mir auf ewig fern — In Nacht und Nebel weilt sie nicht gern — Auf immer seh' ich sie kliehen.

Wohl prangt in der Ferne ein liebliches Bild, Doch nimmer werd' ich's umfangen; Es ftralt so heiter, so engelmild, Doch Orcane umbrausen mich furchtbar wild, Nie werd' ich die Holde erlangen.

20

25

5

10

15

Du Holbe, du Göttliche, gieb mir Gehör, Gieb Hoffnung mir flehendem Armen — Dann fürcht' ich die Stürme des Lebens nicht mehr — Durch Nacht und Nebel schreit' ich einher, An Deiner Brust zu erwarmen.

Und würsen sich Welten in meine Bahn — Ich würde die Welten erfliegen; Dich Hohe, Himmlische, zu umfah'n — Zu den Wolken flög' ich, zum Himmel hinan — Die Hölle selbst würd' ich besiegen.

#### Rains Klage.

Wo verberg' ich mich und meine Sünde, Meine gräßlich-große Schuld?
Inn'res Auge, o! erblinde!
Decke es mit dunkler Binde,
Gottes Baterhuld!
Auf den Fluren, auf den Auen
Ift des Bruders Bild zu schauen:
Morgenroth und Abendroth
Deuten seinen Unschuldstod.

Seine Schatten seh' ich wanken, Schaut zum Himmel auf mein Blick; Seinen Schatten seh' ich schwanken, Kehrt zur Erde er zurück; Bin ich an das Meer entflohen: Seh' ich aus der dunklen Flut Sein entstelltes Antlit drohen, Rinnen sehe ich sein Blut.

Flieh' ich in der Mutter Hütte, Flieh' ich an des Baters Bruft,

Neißt es mich aus ihrer Mitte, Keißt es mich aus Lieb und Lust; Bluten seh' ich seine Wunden, Strömen sehe ich sein Blut — Nimmer wird mein Herz gesunden, Nimmer fehrt der frohe Muth.

.20

:95

.30

.35

40

-45

-60

Brudermörder, rust die Blume, Brudermörder, rauscht das Laub, An des Altars Heiligthume Ward er deines Hasses Raub: Und du wagst es, noch zu seben? Und du hoffst auf Gottes Huld? Riemals wird er dir vergeben, Denn zu groß ist deine Schuld.

Ich Unglücklicher! Wohin mich wenden! Wohin meine Flehenswünsche senden! Fern ist Gottes Huld! Welche Dualen meine Brust erfüllen! Ewig nimmer wird der Herr sie stillen, Denn zu groß, zu groß ist meine Schuld!

Ewig haftet Fluch auf meinem Leben; Nimmermehr wird mir vergeben — Ewig brennt des Schmerzes Glut! Blutroth, blutroth grinfet mir die Sonne! Mir vergiftet ist des Lebens Wonne, Und die Erde träuselt Blut.

Wo verberg' ich mich und meine Sünde, Meine gräßlich=große Schuld! Inn'res Auge, v erblinde! Decke es mit dunkler Binde, Gottes Vaterhuld!

5.

10

15

10-

# Erinnerung.

Im tiefsten Innern des Busens quillt Eine edle, himmlische Duelle, Bon immer heilendem Balfam erfüllt, Ihr Wasser, wie Silber, so helle. Welch' Ungewitter den Menschen umgiebt: Ihr Labetrunt ist ihm nimmer getrübt.

Wohl rauschet und brauset die stürmische Flut — Nicht die Seele kann sie durchwühlen. Wohl brennet des Schmerzes lodernde Glut: Ihr Labetrunk wird sie kühlen. Th das Leben ihn wild in die Fluten reißt — Sie giebt Himmelsstrieden dem ringenden Geist.

Sie zeiget dem Dulder ein liebliches Bild — Ein Bild vergangener Wonne; Und ob nächtlich' Gewölfe den Tag verhüllt — Sie zeigt auf die stralende Sonne. Sie zeigt seinem Blicke die Dämmerung, Und ihr Name ist: die Erinnerung.

#### Un die Unterdrückten.

Erzittert nicht! Noch Keinem ist's gelungen, Ten eig'nen Weg ganz ungestört zu geh'n, Toch wist, es wird die Hyder stets bezwungen, Vermögt ihr muthig im Gesecht zu steh'n; Nie hat das Laster sich den Kranz errungen, Etets siegreich werdet ihr die Unschuld seh'n: Tas Laster sättigt sich im Neberdrusse, Und Gift wird sein Genuß schon im Genusse. Gern mag die Welt den Tugendhasten fränken, Gern sicht sie Rache an dem Biedermann, Weil sie nach ihrem Willen ihn nicht lenken, Zu ihrem Dienst ihn nicht bewegen kann. Des weisen Griechen dürft ihr nur gedenken, Doch schauet seinen Heldenmuth auch an — — Das Leben konnten sie dem Großen rauben, Doch nicht den hohen, himmelvollen Glauben.

15

20

35

40

Wohl Augenblicke kann's dem Menschen scheinen, Als ob die Unschuld ihren Werth verliert, Als ob der Sieg dem Laster sich will einen, Als ob die Sünde wahres Glück gebiert, Wohl Augenblicke kann die Unschuld weinen; Doch zur Verzweiflung wird sie nicht geführt: Das Laster stürzt; auf neugeschaffnen Bahnen Erhebt die Tugend siegreich ihre Fahnen.

26 Und dann — — das Dunkel wird zur freud'gen Helle, Berläumdung schlägt sich selbst den Rücken ein, Der Neid saugt Gift aus seiner eig 'nen Quelle, Haus Bösen Glück zerstiebt mit Sturmes Schnelle, Der sinstern That sehlt dann der Lichte Schein, Die stolzen Träume sieht er dann versinken, Und über sich — des Rächers Richtschwert blinken.

Und auf der andern Seite strakt die Tugend Im lichten, sternesunkelnden Gewand,
Im Unschuldskleide nie entweihter Jugend,
Und freundlich reicht der Richter ihr die Hand,
Und steundlich führt er, nimmer sie versuchend,
Bewährte Unschuld in sein Siegestand
Und windet ihr, zum wohlverdienten Lohne,
Um's Haupt der Duldung schöne Palmenkrone.

10

15

20

25

30

# Un die Tugend.

Tugend, Tochter begrer Welten,
Schmückend mit dem schönsten Lohn,
Thronend in des Bettlers Zelten,
Thronend auf des Kaisers Thron:
Treue wandelt dir zur Seite,
Unschuld führst du an der Hand —
Dir zur Rechten geht die Freude,
Hoffnung folgt im Sterngewand.

Un dem Kreuz des Nazareners

Stand'st du hehr und siegreich da;
In dem Kerker des Atheners

Bar'st du Himmlische ihm nah' —

Wenn ein Huß in wildem Feuer

Ju dir sleht mit wunder Brust,

Stärkst du ihn — er athmet freier,
In den Flammen Himmelslust!

Götterfunken kannst du schlagen Aus dem Staube, der dir weint, Kannst zu Seraphswonnen tragen Jedes Herz, das dir sich eint: Anie't der Fehlende dir nieder Und bereut den sünd'gen Lauf, Stählst du ihm die matten Glieder, Und ein Gott steht wieder auf.

Du nur gießest Himmelsfrieden In des Stauberschaffnen Brust: Balsam tröpselst du dem Müden, Reichst ihm freundlich Ruh' und Lust; Dornen wandelst du zu Rosen, Wüsten um zum Paradies; Dir verstummt der Stürme Tosen Und das Herbe machst du süß.

Wohl muß sich zum Staub vermälen, Was dem Staube zugehört; Doch der Schöpfung edler Seelen Raubt fein Tod den innern Werth: Was der Mensch als Gott erschaffen, Stempelt eines Gottes Hand, Wird dem Staube sich entraffen, Wenn sein Schöpfer längst verschwand.

35

40

45

50

65

60

Alles Große schwebt erhaben,
Schwebt hoch über Raum und Zeit,
Aller Endlichkeit entladen
Wallt es hin zur Ewigkeit; —
Es durchbricht die engen Schranken,
Schwingt sich fort mit Götterkraft
Auf den Flügeln der Gedanken,
Unbestürmt von Leidenschaft.

Zwar vergeht die morsche Hülle, Doch der Geist schwebt himmelan, Freien ist Gesetz ihr Wille, Den kein Tod zernichten kann.—— Das Gesetz mag Sclaven binden, Denn dem Sinn erliegt ihr Geist; Aber — dem muß es verschwinden, Der die Leidenschaft zerreißt.

Tönt, o Lieder, klingt, o Saiten, Hin durch's nie genegne All, Sturmwind trag's in alle Weiten, Pflanz' es fort mit Donners Schall:

65

70

75

80

Groß, wie Götter, laßt uns handeln, Still bescheiden sei ber Sinn: Bieder, schön und edel mandeln Reicht sich selber ben Gewinn!

Diamanten können schmücken — Schöner schmückt der Edelstein Echter Tugend. Hochentzücken Gießt uns ihr Bewußtsein ein — Wie der Sterne Goldgefunkel Durch die schwarze Hülle bricht, Also bligt durch's Lebensdunkel Edler Thaten Zauberlicht.

Drum, ihr Brüder, ohne Wanten Schwört der Tugend euch zu weih'n; Habt das Ziel stets in Gedanken, Und errungen wird es sein: Rlingt, o Saiten, tönt, o Lieder, Kühn verachtend Tand und Stand Gehen wir, getreue Brüder, Fürst und Bettler Hand in Hand!

#### Der Quell.

Walte, Pilger, walte Sonder Weile zu! Suche, du wirst finden Bunderjüße Himmelsruh'!

Laß es dich nicht ängsten, Db das Leben stürmt, Ob sich seine Woge Hoch hinan zum Himmel thürmt. Sieh, es folgt ein Morgen Auf die dickste Nacht. Herrlich steigt die Sonne Auf in vollster, höchster Pracht.

10

15

20

25

20

35

Nuch durch's Erdgefilde Rinnt ein Himmelsquell, Lieblich ist sein Wasser, Labend, rein und silberhell.

Schöne frische Bäume — Sieh! — umschatten ihn, Balsamreiche Blumen Blüh'n auf Auen, dunkelgrün.

Wer ihn trinft, der schlürset, Himmelsnectar ein, Und zum weichen Bette Wird ein harter Felsenstein.

Walle, Pilger, walle Hin zum fühlen Tuell: Trink — sein süßes Wasser Sprudelt dir auch silberhell.

Setze dich im Schatten Seiner Bäume hin, Dann wird dir die Rose Goldner Himmelsruh' erblüh'n.

Lang'st du an, o Pilger?
Schaust du beinen Freund?
Auf! In seine Arme,
Bis das Herz vor Freude weint;

Bis dir eine Zähre Aus den Augen quillt,

40

45

60-

65.

60

65

Bis du fühlft: das Sehnen Jit mir wunderbar geftillt.

Leg' getrost dich nieder, Schlumm're, Pilger, ein, Lieblich wird dein Träumen, Dein Erwachen himmlisch sein.

Ragt nicht, edle Seelen, Th das Herz auch bricht, Auf! durch Schmerz zur Freude, Und durch Nacht zum hellen Licht.

Bagt nicht. Hocherhaben Ueber jeden Schmerz Dieses Erdenlebens Ift ein sich vertrauend Herz!

Auf der Nächte Tunkel Folgt das Morgenroth, Auf ein stürmisch Leben Folgt ein frommer, sanster Tod.

Sich! das Grab vernichtet Dornen dieser Zeit — — — Ebler, auf, und winde Kränze der Unsterblichkeit!

Beilchen, ew'ge Rosen, Balsamdustes voll, Blüh'n in jenem Garten, Wo einst Form und Geist erquoll.

Form und Geist — sie einen Hier sich wunderbar, Es verschmitzt zusammen, Was getrennt auf Erden war. Laß uns freudig sterben, Wenn ein treuer Freund Nur an unserm Grabe Eine Bruderthräne weint!

70

75

5

10

15

In dem Arm der Freundschaft Schläft man ruhig ein — Lieblich wird das Träumen, Schön, ja schön, der Morgen sein.

#### Laura.

Der Abend sant hernieder, Und Laura wallte hin Zum Hof des ew'gen Friedens, Umgrünt von Rosmarin.

Sie sest' auf einen Hügel Sich, ruhig, engelmild, Und seufz't mit leiser Stimme Hinaus in das Gefild:

"D, fäuselt tind', ihr Weste, Db dieser fühlen Gruft, D, spendet, suße Blumen, Den wunderschönsten Duft!

Mich ängstigt's unter Menschen, Hier stärkt's mich wunderbar, Denn hier liegt der begraben, Der einst mein Alles war.

Drum schmuck' ich diese Stätte Mit manchem grünen Kranz,

25

30

35

40

45

Mich sesselt nicht die Erde, Freut nicht der Schwestern Tanz,

Doch, wenn der Morgen taget, Und wenn der Abend sinkt, So weine ich am Grabe, Bis Nacht zu Hause wintt:

Und steh' zu Gott dem Herrn, Daß mir auch bald erlösche Des Lebens öder Stern.

Die Rose ist gebrochen, Lom rauhen Sturm zerknickt; Was soll der traur'ge Stengel, Der doch fein Herz entzückt!

Und sterb' ich, senkt die Hülle Bei ihm, o Bruder, ein — Des Daseins schönste Fülle — — Bei ihm ist sie allein.

Und wollt ihr mein gedenken, Streut Rosen auf mein Grab, Und eine leise Thräne Perl' eure Wang' herab.

Nicht baut mir Monumente; Die kleine Grabschrift sei: Was wild das Schicksal trennte, Eint hier der Tod auf's Neu'."

Sie nahm die Blumenfranze Aus ihrem dunkeln Haar Und brachte sie zum Opfer Dem Heißgeliebten dar. Und Engel d'rauf umichwebten Die sanfte Dulberin Und führten, freundlich lächelnd, Sie zu dem Treuen bin.

50

55

the state of the s

Drum ist ihr Fled'n erhöret, — — Sie lebt im Paradies; Ihr Leib ruht ihm zur Seite Und schlummert engelsüß.

### Freundichaft.

An L.

Alls noch der Wildheit grause Finsternisse Die Welt umlagerten und teine Grüße Der Harmonie des Menschen starres Herz Mit ihrem milden Frühlingsstral durchdrangen, 2 Als teine Sänger noch von Liebe sangen, Dem himmelsbalsam für den Erbenschmerz;

Alls noch kein Freund an Freundes Busen ruhte Und mit des eig'nen Herzens wärmstem Blute Dem Freunde half in Noth und Tod, ———— 10 Da wandelte, des Menschen hartes Los bedenkend, Ihm eine heiße Mitleidsthräne schenkend, Die Lieb' herab, umschirmt vom ew'gen Morgenroth.

Und weinend trat die Tugend ihr entgegen:
"Komm, schenken wir vereint dem Aermsten unsern Segen,
25 Zu lindern ihm sein hart' Gebot!"
Und liebend slößten sie aus ihrer ew'gen Fülle
In's falte Herz den wärmsten Abglanz göttlicher (Kefühle,
Der Freundschaft edlen Trieb, den hehren Stral vom Himmels=
morgenroth.

25

30

35

Ind als der Freund den Freund umarmte, Da fühlt' er, wie sein kaltes Herz erwarmte, Und wie es schwamm im Himmelsglanz: Dem Menschen ward der Mensch entrissen, Er schwärmt' herum in ew'gen Paradiesen Und erntete des Himmels schönsten Kranz.

Der Satan sah's, und in ihm zischte höllisch Feuer, Er stahl der Liebe arglistvoll den Schleier, Der Tugend ihren Schein, Der Unschuld raubte er den Lilsenstengel, Und mäntelte, dem Aug' zum seelenvollsten Engel, Der Falschheit ärgsten Teufel darin ein.

Der zieht herum von Horden nun zu Horden, Durch Lift und Trug den schönen Glauben zu ermorden An Menschenwerth, an Gott und Ewigfeit: Die frohe Unschuld sieht ihn freundlich winken. Sie folgt. Statt Balsams läßt er Gift sie trinken — Und hin ist jede Hossinung dieser Zeit!!

D hör', o hör' es, unersahrne Jugend, — Nicht ohne Glauben, ohne Tugend Grünt dir der Freundschaft Segenspalme nicht — Und linderte dein Freund dir tausend Schmerzen, Bermag er, frevelnd mit dem Heiligsten zu scherzen — — D slieh ihn, slieh ihn, eh' das Herz dir bricht!

### Clegie

am Grabe eines Jünglings.

Die ihr weinet, trocknet eure Thränen Und erhebt den schmerzumfangnen Blick! Denn, es bringt fein Harm, fein banges Sehnen Den Entschlaf'nen euch zurück. 5 Leidend lag er auf dem Sterbebette, Seufz'te still, doch tief: "erbarme dich, Großer Gott, Allmächtiger! errette! —" Und der Herr erbarmte sich;

10

15

20

25

30

Sah herab mit liebeglüh'nden Blicken, Wie er auf den Menschen nieder schaut, Dem der Tugend himmlisch'stes Entzücken Durch die trunk'ne Seele thaut;

Gab, im ungetrübten Geisterspiegel Zu bewundern seinen hohen Plan, Dem gedrückten Jüngling Cherubsstügel — Und er schwebte himmelan.

Wohl ihm, wohl! — Er hat das Land gefunden, Wo die Blumen unvergänglich blüh'n, Hat mit Palmen sich das Haupt umwunden, Ewig duftend, ewig grün;

Ist ein guter, ist ein schöner Engel, Den vorangegangnen Frommen gleich, Flog er aus der Trauerwelt voll Mängel, Hin in der Vollendung Reich;

Darf den reinsten Hauch der Gottheit trinken Und empfängt der Duldung hehren Lohn: Sieht den liebevollen Heiland winken: "Romm, empfahe deine Kron'!"

Und er nimmt sie. Freudig schaut er nieder Auf der nachgeblieb'nen Lieben Chor: "Trauert nicht! Wir sehen uns ja wieder, Denn auch ihr schwebt einst empor.

40

45

60

66

Dufdet muthig! Durch ein ebles Leben, Nicht durch Thränen, feiert meinen Tod! Fröhlich müßt ihr euren Blick erheben, Bin auch ich doch froh bei Gott.

Uniers Heilands Jesu Chrifti Glaube Jit erhaben über Raum und Zeit, Giebt dem Staube suße Ruh' im Staube, Reicht der Seele Seligkeit!"

Schlafe denn, befreit von Gram und Kummer, Deliebter, schlafe sanft und füß Eines Engels heitern Morgenschlummer, Den er schläft im Paradies.

Schweb' auch ich in jene Friedens-Jone, Wo du selig bist, dereinst empor — — — D, dann bringe du mir meine Krone, Führ' mich in der Engel Chor,

Daß aus Gottes Aug' zum Segensthaue Mir die Thräne der Vergebung rollt, Daß ich, was ich hier nur glaubte, schaue, Handle, wie ich hier gewollt.

Sprich dann: jede göttliche Empfindung Ift in deiner Kron' ein Edelstein; Deines Flammentriebes Ueberwindung Führt dich in der Engel Reih'n.

## Er und ich.

"Bas wantst du noch im Tunteln, Tu Bleicher, ich wanke mit dir!" "Siehst du die Lichter sunkeln? Da duftet ein Blümchen mir."

10

15

20

25

30

"Die Blümchen sind verblichen, Und all' ihre Düste verschwebt —" "So will ich da mich betten, Wo traurig den Leib man begräbt!"

Da gingen wir mitsammen, Als wie die Gespenster thun, Die Gottes Wächter verdammen, Daß nimmer sie können ruh'n.

Und als im düstern Fittig Die eisge Nacht uns verbarg, Da hörten wir es flopfen, Man hämmerte einen Sarg.

Wir pochten dumpf an die Pforten, Und klagend ließ man uns ein, Uns führten stumme Gesichter In eine Kammer hinein.

Da lag auf schneeigem Bette Ein Röschen zart und sein, Die Sonne war ihm gesunken, Drum schlief arm Röselein.

Er legte weinend sich nieder Bei seiner müden Braut: Ich sah den Todesengel, Der hatte sie schnell getraut.

Mir machte aber Grauen Das nächtliche Hochzeitshaus — Ich mogte sie nimmermehr schauen Und — löschte die Kerzen aus.

15

20

8

#### Die Racht.

Durch den Schleier der Nacht lächelt der fanste Mond, Wie ein Jüngling der Braut, freundlich die Schöpfung an, Und — bes liebenden Blicks Selig — schlummert die Erde ein.

Mich erquiekt nicht der Thau, den die Vergessenheit Aus vergendender Urn', heilenden Balsams voll, Auf die durstige Blume All und jedweden Lebens geußt.

Mir nicht lächelst du, Mond, grünest du nicht, o Hain, Düstest, Beilchen, du nicht! Fernehin schweist mein Blick, 10 Beilt, wo Minna den Schlummer Einer findlichen Unschuld schläst.

Und ich schleiche hinaus traurig in's Lenzgefild, Klag' den Blumen mein Leid, und sie verstehen mich, Lispeln leise, wie Laura, Sprachlos, Worte des Abschieds seufz't.

Noch entrollt zwar die Thrän' bang' dem umwölften Aug', Doch, sie lindert die Glut, welche im Herzen brennt, Wie ein säuselnder Westwind Uns am Mittag die Wange fühlt.

### Romanze.

Um Bache schwanket Gin Röselein, Die Blätter hangen In's Wasser ein; Tief trauert die Blume im bleichen Glanz, Daß tückische Bienen im srechen Tanz Ihres Kelches Rund Mit frevelndem Mund Den Saft des Lebens entzogen.

10

15

20

25

30

88

Sitt auf dem Zweige Ein Bögelein, Singt Alagelieder So ganz allein.

Und seise wimmert, wie Todtensang, Ihr trauriges Lied den Wald entlang, Wohl selig nicht mehr, Nicht liebeleer — — Ihr Männchen, es ist ihr entssogen.

> Wallt an dem User So ganz allein, Das Herz voll Kummer, Ein Mägdelein:

Wild flattert im Winde ihr goldenes Haar, Ihr blaues Auge ist nicht mehr flar:

Bon Thränen erfüllt, Bon Nacht umhüllt, Schaut es ftarr auf die brandenden Wogen.

> Die Winde fausen So fürchterlich: Die bleiche Rose, Sie freuet sich,

Die sterbenden Blätter lösen sich ab Und finden das brünstig ersehnte Grab. Wo die Wunde heilt,

Nicht der Kummer weilt, In des Baches rieselnden Wogen.

45.

50

"Bas singst du, Böglein, Den Trauersang? Bas schließt dein Auge Sich wild und bang?

Der liebende Tod ist Jedem nah', — — So ist auch für dich ein Bette da —"

Da bricht ihr das Herz Von dem wilden Schmerz, Und sie taumelt hinab in die Wogen.

> Stark rollen die Wogen An's Ufer hin, Und Mägdlein verzweiselt In ihrem Sinn:

"Und hast du gebrochen die heiligste Psticht, Dort oben, dort oben entgehst du mir nicht!—" Und sie stürzt sich hinab In das stutende Grab, Und dumpfer erdröhnen die Wogen.

## Roja.

"Beh', vom Arm des falschen Manns umwunden, Schlief Luisens Tugend ein!"

Friedrich Schiller.

Der Tag war hin, die Nacht brach an, Der Mond begann die bleiche Bahn, Die Sterne hellten silberrein Tas dunkle Blau mit lichtem Schein.

Da eilt ein Wanderer vorüber Um mitternächtlichen Wald, Der Himmel wird trüber und trüber, Der Wind weht schaurig und falt. Rosa. 29

Und Wolfen düsterten den Schein Des Mondes und der Sternelein, Und sieh, des Himmels Dunkelblau Wird nächtlich schwarz und erdengrau.

Er tritt mit schwankendem Schritte Hervor im weißen Gewand, Er schwebt mit sylphischem Tritte Und winkt mit bebender Hand.

10

15

20

25

30

33

Einst war's ein Mädchen, wunderschön, Wie junge Rosen anzuseh'n, Wie junge Rosen, voll von Thau, Hellprangend auf der Morgenau; Jest war's ein Schatten, irr und bleich, Wie einsten in der Geister Reich, Die Augen todt, die Stimme hohl, Die einst so lieblich flang und voll.

"D, mußt mir so schnell nicht entstiehen — Die Wange, jetzt bleich, wie der Tod — Einst sahst du wohl herrlich sie glühen, Wie Morgenroths Purpur, so roth.

Wohl war das Kindlein wunderschön, Wie Engel Gottes anzuseh'n, Wohl war das Mägdlein rosenroth, Und wußte Nichts von Gram und Noth, Wohl war die Jungfrau lieb und mild, Des Heilands Mutter Ebenbild.

Doch zerknickt ward die himmlische Blüte, Weil sie auf dein Wort gebaut, Weil dem Verräther sie glühte, Ward die Blume dem Tode getraut."

Es itand im hellen Mondenichein Die garte Jungfrau, schlank und fein, 40 Die Wangen roth, die Meuglein flar Und hell, wie Gold, das Ringelhaar. Sie schien zu harren froh und bang Wohl eine Biertelftunde lang, Da tont es fern, wie Mannerschritt, 45 Und Herrmann naht mit leisem Tritt. Wohl mar der Ritter rosenroth. Doch in sich trug er Sünd' und Tod. Er drückt fie feurig an die Bruft -Gie trinft der Liebe Götterluft. 60 "Romm, lag uns in die Laube geh'n, Wo Mond und Sterne nur uns feh'n" --"Nein, Herrmann, nein — ich muß zurüch" — "Ach, Roja — — faum ein Augenblick" — — Und sträubend geht sie mit ihm fort, 55 Und ihre Unschuld ließ fie dort, Den Simmel ließ fie dort zurück, Und Söll' umduftert ihren Blick. Und fieh, ein Engel schwebt herab Auf der erdolchten Unschuld Grab, 60 Und weint in seiner Harfe Ton, Und alle Teufel lachen Sohn, Und lispelnd bebt die Harfe ihm, Wie Klagelied der Seraphim: So jaufeln Blumlein, faum bewegt, 65 Bom leisen Weste aufgeregt.

Komm, Herrmann, fomm mit herunter, In deiner Roja Gemach, Des Knäbleins Augen sind munter, Der holde Kleine wird wach.

80

85

90

1 95

100

Und nach so schön gelungnem Mord Der Unschuld, zog der Ritter fort In ein entlegnes, fremdes Land, Den feilsten Dirnen zugewandt. Der Urmen dachte er nicht mehr, Sie reizte seine Lust nicht mehr. Oft wallt sie wohl bei Mondes Schein In den entlegnen, duftern Sain Und betet, ob ein Gott fie hort, Daß der Geliebte wieder fehrt. Und wirft sich bang zur Erden hin Und weint und fleht mit wildem Ginn, Doch nimmer tehret er zurück -Auf ewig bin ift Rofens Glück. Und ein Tag nach dem andern fließt, Und Mutter wird fie bald begrüßt. Ein Anabe, wie ein Engel schön, Begrüßt sie so mit stummem Fleh'n. "Du Knabe, wie ein Engel schön, Wirst nimmer deinen Vater seh'n, Drum schlafe ein im füßen Traum In eines Grabes stillem Raum -Dort (sicher vor dem Weltgewühl) Dort schläft sich's ruhig, sanft und fühl." In wildester Berzweiflung Wuth Bergießt fie ihres Kindes Blut, Und rufend: ob das Herz auch bricht -Dort, Herrmann, dort - im Weltgericht -Durchbohrt sie sich das eig'ne Berg Und scheidet ab mit stillem Schmerz.

Doch wehe, der Verführer naht Dort, wo man fie begraben hat. Da wird die arme Roja wach Und steiget aus dem Schlafgemach: Da wird des Himmels Dunkelblau Wohl nächtlich schwarz und erdengrau; Es düstern Wolken wohl den Schein Der silberhellen Sternelein.

105

Und Herrmann hört es mit Grausen, Die Stimme versaget ihm schier: "∑ laß mich, ich kann ja nicht hausen, Verblühte Rose, bei dir."

110

"Nicht hausen? Und konntest doch sprechen Bon Lieb' und ewiger Treu? Mein' Unschuld konntest du brechen, Du Falscher, ohn' jegliche Reu'?

115

Ha, Bösewicht, laß dich umarmen, Komm, fühle noch einmal die Lust. Sonst mogtest gern dich erwarmen An meiner hochschlagenden Brust;

120

Ei, mußt ja nicht zittern und beben — Sieh, deine Rosa bin ich — Mein Kuß war sonst ja dein Leben, Gleich, Treuer, gleich küsse ich dich."

185

Er hört es mit Zittern und Bangen — Da öffnet sich schaurig ein Grab: Sie hauchte ihn an auf die Wangen — — Und Beide sanken hinab.

Der Mond schien aus düftrer Ferne Blutroth auf den nächtlichen Wald: Bleich huschten am Himmel die Sterne, Der Wind pfiff eisig und kalt.

130

Und fieh, ein Engel schwebt herab Auf der gerächten Unschuld Grab, In seinem Haar den frischen Krang Der Liebe im verklärten Glang. Ihm bringt des Himmels reinster Geist Die Barf' herab auf fein Beheiß, Und mächtig tont die Sarfe ihm, Wie Siegsgefang der Cherubim, Wie Sphären= und Posaunentlang Durchrauscht's die Saiten wild und bang: "Sa, spotte, frecher Bosewicht, Gerecht wohl ift des Herrn Gericht, Und fnicfft du auch das Blumelein, Das rosen stralt im Himmelsschein -Erdolchte Unichuld treibt frisch Laub Im himmel, und du bist ein Staub." Und Engelskindlein, fanft und mild, Des jungen Jeju Cbenbild, Sie schweben nieder auf die Gruft, Leicht eingehüllt in Rosenduft:

"D sanste Schwester, rosenroth, Dich knickte nicht der bleiche Tod; Der Satan trank des Leibes Blut, Dein Geist ist kinderrein und gut — So schlase denn dein Staub hier süß, Sei selig du im Paradies."
Und als sie nun hinaufgeschwebt In's Triedensreich, wo Rosa lebt, Da ward des Himmels Erdengrau Hell, silberhell, und dunkelblau, Der Mond schien wieder licht und rein,

Mar funkelten die Sternelein.

135

140

145

150

155

160

10

### Herafles' Tod.

"Nimm die Pseile," so spricht mit unbeschreiblicher Milbe Er, der die Hydra bezwang und den nemeischen Leu, Trückt den weinenden Freund zum letzten Mal an den Busen, Tann mit männlichem Schritt geht er in's lodernde Grab. Aber, es sagen die Götter, die treu im Leben er ehrte: "Seine Niche soll nie wirbelnd ein Sturmwind verweh'n!" Liebend umfängt da den sterbenden Helben die dustige Wolke Und den irdischen Mann trägt sie empor zum Olymp. Siehe, da tritt ihm Jovis, der donnernde, freundlich entgegen, Nuch, die ihn immer versolgt, Here im Sternengewand; Sei, was ich bin, spricht Zevs, wie Götter ja hast du gewandelt,

Und zum Versöhnungstuß beut sie den rosigen Mund. Da begrüßen den herrlichen Bruder die Himmlischen alle, Sinkt ihm holdselig an's Herz Hebe, die zierliche Braut.

#### Lied.

Melodie: "Wein Schiff freicht durch die Wellen 2c."
Wie Schiffer auf den Wogen
In der Nacht,
Vom Sturmwind fortgezogen
Voller Macht,
So treiben wir auf des Lebens Meer
Und wissen's wohl, von wannen her,
Uber nimmermehr: wohin!

Und winket in der Ferne Mancher Kranz: Ten hätten wir so gerne, Toch der Tanz Der Wellen hat ihn uns entrückt — Wenn kaum das Auge ihn erblickt, Muß der holde schon verblüh'n.

15

20

25

30

35

41)

Und brennt ein raftlos Sehnen Wund das Herz; Das Aug' erfüllt mit Thränen Bittrer Schmerz,

Wenn wir es sehen alt vergeh'n, Was herrlich war, was mild und schön — Schmerzensstamm' muß auch verglüh'n.

Oft fällt auch in die Wogen
Blümchen schön,
Römmt hin zu uns geflogen
Freud'getön —
Toch uns're Freude ist Frühlingsschnee,
Und vor der Sonnen in der Höh'

Muß der Schnee (ach!) bald entflieh'n.

Der Biene gleicht das Leben — Mit dem Mund Thut's füßen Honig geben, Sticht uns wund Mit dem Stachel, doch, wer Honig will, Der halte auch dem Stachel still — — Jede Bolt' muß ja verzieh'n.

Und hat uns auf den Wogen In der Nacht Ter Sturm lang' fortgezogen Voller Macht, So wirft der Tod unfer Anker aus, Und führt uns heim in's Naterbaus -

Und führt uns heim in's Baterhaus — Tann wohl wiffen wir: wohin!

5

15

20

Wie zarte Frühlingsblüte Luf der Lu, Wann sie fast bald verblühte, Abendthau,

So erfrisch't die Freud' des Menschen Geist, Drum, eh's der Sturm von hinnen reißt, Nehmt der Stunde Blümchen hin.

#### Liebe.

Meinem Freunde Heinrich August Theodor Schacht.

Freund, Dir lächelt die Welt! Nimmer mit wilder Buth Brach der Leidenschaft Sturm noch Dir die Blume ab, Die im heiligen Busen

Sorgsam fromm sich Dein Geist erzog.

Unschuld nährt sie ja sanst, träuselt auf sie herab Thau, wie aus goldenem Horn, stärkender Kühlung voll, Tithous hehre Geliebte Auf ein schmachtendes Beilchen geußt.

Vist Du selig, mein Freund? Schau' doch die Rose an — — Halb zersprengt' sie die Knosp', aber mit ch'rner Macht Hall die göttlichste Schöne Noch der engende Körper ein.

Das Dein Leben, o Freund! Nimmer im Lichte schon, Nur im Dämmerungsschein schauest Du seinen Geist, Siehst ihn ferne nur blinken, Kostest noch nicht den Göttertrank.

Aber, lispelt Dir einst! "Theurer, ich liebe Dich!" Mit melodischer Stimm' himmlisch Dein Mädchen zu, Beut von Morgenrothslippen Dir den keuschen Verlobungskuß: Dann mit ewiger Glut ftammt Dir die Sonne auf, Dann in's durstige Herz saugst Du die Seligkeit, Dann beneiden die Engel, Die Du nimmer beneidest, Dich.

Wie der Lilie Duft sich in dem linden West Mit dem Aethergedüft, welches der Ros' entströmt, Mischt — empor zu der Sonne Schwebt der dankende Wohlgeruch —

So vereinet die Lieb' Seele mit Seele ganz,

30 Hebt den Schleier der Zeit, schwingt, wie den Duft der West,

Wonneglühende Seelen

Zu dem Throne Jehovahs auf.

#### Recept

für einen Dichter, ber unlängst ein Lied an den Schlaf geschrieben, leicht in Schlaf zu kommen.

Lies, wenn es Dir an Schlaf gebricht, D R., Dein wäßriges Gedicht, Und bitte Morpheus, daß er Dir Ten Mohnsaft schenke, welcher mir In nur zu reichem Maaße sloß, Als ich die leere Frucht genoß, Die, ohne Saft und ohne Kraft, Mir g'nügende Gewißheit schafft, Daß in dem Geist, dem sie entsprießt, Von Poesie — kein Tropfe stießt.

5

10

# [Fragmente.]

1.

Unsterblichkeit! D Lichtgebanke!
Du hebst das Herz
Zum Himmel, daß es nimmer wante
Im Erdenschmerz.
Wohl mächtig hemmt das Erdendunkel
Des Wand'rers Lauf,
Du aber steigest, ein Karfunkel,
Am Himmel auf!

Und trägst zu immer heitern Söhen Den freien Geist, Und neue Schöpfungen entstehen, Wenn du sie's heißt:

2.

Die schönste Himmelsblume blühet Mit lichtem Glanz, Der ihren zarten Flor umziehet Im irdschen Kranz. Sie macht das Gleiche gleich und funkelt, Wie ein Gebild Aus Himmelshöh'n, wie sehr es dunkelt, So himmelshöh'n wie.

Wohl thront sie gern auf Königsthronen, Und segnet sie

3.

Glaub' und Bertrauen.

Was suchet ihr Fried' in der Furie Schooß, Was das Glück unter Unglückes Walten? Iwei Schwestern nenn' ich euch, hehr und groß, Die immer jung, nie veralten: Sie öffnen euch einzig des Friedens Port, Was sie pflanzen, grünt ewiglich fort und fort.

8

10

5

10

15

20

Doch sind sie nicht für den kleinlichen Sinn: Nur Edles kann Edles ja fassen, Es kann nur der Engel für Himmlisches glüh'n, Nur der Weise für Wahrheit erblassen —

4.

Mensch! D hoher Name, Himmelswonne Gießt allmächtig sich dem Herzen ein Aus dem Lichtmeer jener Geistersonne, Dent' ich, o Erschaffner dein. Herrlich gingst du aus des Schöpfers Händen: Dich unsterblich selber zu vollenden Gab der Meister dir die hohe Kraft, Gab dir Muth, das Schwerste zu erleiden, Wenn sich Psticht und Neigung friedlich scheiden Auf dem Meer der Leidenschaft.

Mensch! D hehres Meisterstück des Himmels, Nichts und Alles bist du, Gold und Staub, Nichts, wenn du im Sturm des Erdgewimmels Dich erniedrigst zu dem seigen Raub: Alles, wenn du mit allmächt'gem Glanze, In der Horen ewig flücht'gem Tanze, In der Zeit unendlicher Gewalt, Unbekümmert um der Neigung Spiele Frei bist in dem sclavisch en Gewühle, Bei'm Sirenenruse kalt.

Jeder Gottheit bist du Tempel, In dir trägst du des Bollfomm'nen Stempel,

25.

30

40

Trägst der Schönheit Stempel in der Brust: Ewig wahr ist's, was die Weisen sagen, Wie auch rasend Thoren klagen — Sei dir kühn des Adels stets bewußt. Wahr ist's: Gottheit trägst du in dem Herzen: Vist der Abglanz der Bollkommenheit: Wahr ist's, aus dem Meer der bittern Schmerzen: Schöpst der Weise — Seligkeit.

Wanz ein Gott fann Keiner werden, Toch fein Teufel wandelt auch auf Erden: Hoch wohl fann der Weise sich erheben In das wonnenreiche beßre Leben, Toch nicht ganz fällt ihm die Hülle ab, Will er ganz hinüber schweben, —— Sest der Staub ein Ziel des Geistes Streben —— Seine Macht zernichtet nur das Grab.

Keiner kann den Abel ganz verlieren — — Keinen kann die Hölle ganz entführen: Denn

ō.

"Eins sei ewig in Allem und Alles sei ewig in Einem, Aber, hüte dich, Freund, Etwas in Allem zu sein."

6.

"Bas dem Staube gehört, das muß fich dem Staube vermählen Doch, den unendlichen Geist fesselt kein endliches Band."

### Un einen Verfannten.

Sei verkannt! Laß dich nur Nacht umdunkeln! Teine Tugend wird im Himmelsspiegel funkeln, Wenn auch nicht im trüben dieser Zeit. Einst bereitet dir, nicht ernst und hager, Sanst und mild, der Tod ein ruhig Lager, Uns den Blumen, so die Tugend dir gestreut.' (Jede That, die dir zum Ruhme, Ward zur Blume,

Б

10

15

20

25

30

Die dich dann mit ihrem Dust ersreut.)
Und dich deckt die Nacht mit Thauwindsssügeln — Henry Kammer Niegeln
Träumst du lieblich von Unsterblichkeit.
Klang der Sphären, süß, wie Wiegenlieder,
Die dem Säugling seine Mutter singt,

Tönet in dein fühl Gemach hernieder, Wo dich die Vergessenheit umschlingt.

Wenn du Millionen Jahre ruhtest in der Kammer, Bird zum Beltgericht die Glocke tönen, Tann zerbrochen wird des Stundenmessers Hammer, Mit dem Leben sich der Tod versöhnen, Wiedergeben, was er einst genommen; — Gleich der Mutter, die ihr Kindlein weckt, Wird er still und freundlich kommen: "Bachet auf, die linder Schlummer beckt!"

\* \* \*

Schön Und mild, Bom reinsten Getön Der Sphären erfüllt, Bon rosigen Engeln umtanzt, Mit duftigen Blumen bepflanzt, Erhebt sich die Wohnung

40

10

Der jubelnden Seelen, Die strebten auf Erden Sich Gott zu vermählen.

\* \* \* \*

Wie das Sonnenlicht durch Wolkenschleier Tringt, und Wärme in ein kaltes Herz, Also dringt der Freude reinstes Teuer In dein gramgebeugtes Herz. Ewig Glück wird dir mit ew'gem Leben sich vereinen, Und dein Herz ist aller Wünsche leer, Freudenthränen will dein Auge weinen Und hat keine Thräne mehr.

## Romanze.

[Fragment.]

Der sunkelt so, wie immer, und hält den Reihentanz. Da füllet ihre Augen getäuschter Sehnsucht Thau, Und sie schwingt sich in ihrem Schwerze, zurück ins düstre Blau. Schnell ist ihr Bild verschwunden, so schnell, wie es erscheint, Meersräulein ist's, die arme, die ihren Freund beweint.

Einst saß sie am Gestade, in süßer Kinderlust Bei Sternenschein und schmückte mit Blumen Haupt und Brust. Da trug zu ihr herüber, ein Schiff das stille Weer, D'rin saß ein schöner Jüngling, wie Eichen stolz und hehr.

Meerfräulein sah den Jüngling, der Jüngling sahe sie, Und beider Herz durchwallte der Liebe Harmonie. D glühendes Berlangen! wie fraßest du das Herz!

D feliges Umfangen! wie stilltest du den Schmerz!

Dieß sah der Gott des Meeres, und nimmer war ihm lieb 18 Ju einem Staubgeschaffnen der hehren Tochter Trieb, Er naht dem sel'gen Paare, das ihm umsonst entstieht, Er rühret an den Jüngling, und dieser ist verblüht.

Da reißt die bleiche Jungfrau aus ihrem Haar den Kranz Und wirft den schilfgewund'nen in des Gewässers Tanz. 20 Besteckt dann ihren Busen, mit düstrem Rosmarin, Und schaut empor gen Himmel, als suchte sie dort ihn.

Da sieht der Mond zur Erde so wehmuthsvoll herab, Wie eines Bruders Auge auf seines Bruders Grab, Deß freut die arme Jungfrau in ihrem Kummer sich 25 Und spricht, o bleicher Jüngling, der Mond beweinet dich.

Nun wirst sie sich noch einmal an des Entschlasnen Mund Und füsset ihre Lippen an seinen Lippen wund Und schließet seine Augen mit ihren Händen zu Und springt dann in die Tiese und sindet keine Ruh',

30 Steigt oft bei Mondenscheine noch an's Gestad hervor, Und starret auf die Wogen und blickt zum Sternenchor. Und sucht den Bielgeliebten mit Thränen hie und dort Und klagt den Bielgeliebten und klagt wohl ewig fort.

Den Jüngling aber nahmen die Wogen in den Schooß, 35 Da fann er sich bequemen, gleich wie auf weichem Moos, Und seinen Schlaf vergolden, viel Träume wundersüß Vom Kusse seiner Holden, vom ew'gen Paradies.

Değ preise ich ihn selig, denn herrlich ist sein Grab, Drin spiegeln alle Sterne und Sonn' und Mond sich ab, 40 Anch klagt ihn eine Jungfrau, die edel ist und schön, Und besser Menschenschicksal — ich hab es nie geseh'n.

15

### Blocken.

1. Rath ohne That.

Es gleicht, wer Jebem zu rathen, Statt Einem zu helfen mählt, Einer tüchtig sausenben Mühle, Der es an Steinen sehlt.

2. Als ich Wielands Abderiten gelesen hatte.

Zwar, Abderiten giebt es viel noch in der Welt, Doch nicht zu Richtern über Esels-Fehden sind sie stets bestellt, Dit sollen sie mit dummem Kopf und steisen Händen Das Schicksal eines-edlen Bolkes wenden, Und machen's schlimm an allen Enden.

3. Echluß eines Diebes.

Es war mein' verstorbene Mutter Meinem Bater beständig getreu, Denn, es haben seinen Character Wir Brüder alle drei: Giebt's irgendwo was zu huschen — Wir sind, wie Papa, dabei.

4. Wie man anerfannt wird.

Man ward und wird im Dichterstand Durch's Unerfennen anerkannt.

## 5. Un ben Menschen.

Willst du den Actua ersteigen, so schaue nicht in den Abgrund, Daß du nicht schwindelst, empor richte gen Himmel den Blick — —

Strebst du, göttlich zu werden, so schaue nicht auf die Retten, 20 Welche zur Erde Dich zieh'n, schau' auf die Krone am Ziel.

### 6. Leiden der Menfchheit.

Wenn der Donner erschallt, so frümmt sich die menschliche Seele, Flammt der mächtige Bliß, bleibt sie ruhig, wie stets.

Dennoch ist es der Bliß, der Tod und Verbrechen hervorbringt,

Bährend des Donners Geroll nimmer Segen zerstört.

Singebildete Leiden zerfressen dein innerstes Leben,

Naht das Unglück dir selbst, Mensch, so bist du getrost.

7. Meinem Freunde S. zum Geburtstage.
So lange lebe nur, o Freund,
Bis hier ein zweiter Geist erscheint,
Der dich bei mir vertreten fann — —
— Ewig lebst du dann.

20

35

45

8. Berichiedene Bitten.

Alch Amor, laß doch Phyllis nicht so spröde, Rief Damon aus in seinem Schmerz; Ach Amor, laß doch Damon nicht so blöde, Nief Phyllis aus, und gieb ihm etwas Herz!

9. Neber die Gedanten eines gemissen Gelegen= heitsdichters in I.

Peter und Claus geh'n spapieren und reden wichtige Dinge;
Da zur Erde herab beugt sich der denkende Claus,
Pflückt ein Gräschen und reicht es dem wißbegierigen Peter,
Mit bedächtiger Mien' sprechend: "man nennet dieß Gras
10 Und das Gras wird gebraucht zum Tutter für mancherlei Thiere."
Peter erwiedert: so doch? Birklich, das ist mir sehr neu!
Kannstdu das Bild nicht gebrauchen? Gedenk' nur der hohen Gedanken
Jenes Dichters in T., dann ist die Deutung nicht sern.

### 10. Der bentende Mar.

Max gräbt sich mächtig im struppigten Haar Mit seiner Hand.

Gr benkt, und zwar Gräbt er heraus den Berstand. Laß doch dein Denken, guter Freund, Tenn alle Weisheit, die dir erscheint Und dein Gehirnchen beschwert, It nicht des Zeitverlustes werth, Den du nachher mußt vor allen Dingen Verwenden, dein Haar in Ordnung zu bringen.

#### 11. Freude.

Lästert die Freude nicht! Sie ist ein Abglanz der Gottheit, Welcher mit himmlischem Roth irdische Wangen besäumt. 55 Manche Blume zwar blüht und wird vom Sturmwind entblättert, Eh' ihr den durstigen Mund einmal die Sonne nur füßt, Soll sie aber drum glauben, es strale die herrliche nimmer? Eine Sonne doch giebt's, lispelt sie, welft und vergeht.

## 12. Der Kranz.

Scht den lieblichen Kranz, gewunden aus goldenen Aehren, 60 Blumen darunter gemischt, röthlich stralend und blau! Eng verbindet sich hier, was nugbar ist, mit dem Schönen — Beides blühet, vom Thau süßer Vereinung gestärkt. Männer, ihr gleicht den Nehren! So seid denn Aehren voll Körnern! Frauen, die Blumen seid ihr! Schließt den Nehren euch an. 65 Schirmt, ihr Männer, die Blumen im Sturmgebrause des Lebens! Knickt die Aehren nicht, Fran'n, durch — ihr werdet versteh'n!

## 13. Seinrich von Butphen.

Bei Betrachtung bes biesem Glaubenshelben auf bem Kirchhof in Beibe errichteten Denkmals.

Tulbe, göttlicher Mann! Es zeugt dein Blut ja den Lorbeer, Welchen die Nachwelt dir einst dankbar setzt auf dein Grab. Männer weinen dir dann! Dir weint manch zierliches Mägdlein, 70 Und dein stralendes Bild lächelt dem Jünglinge Muth. Nur im Boden von Malta, dem felsigten, wachsen die schönsten Rosen, nicht wo der Lenz ewig die Erde umarmt, Nur auf Fluren des Leidens erblüht unendlicher Nachruhm, Ver so nimmermehr reift auf der Aue des Glücks.

### 14. Unschuld.

Wem in heiliger Bruft der Unschuld Flamme nicht glühet, Hülle nimmer sich ein in ihr keusches Gewand.
Sieh, wohl nahet sich frech dem Tempel des hehren Sephästos, Unter die Biedern gemischt, auch ein entadelter Mann,
so Doch, ihn schauen alsbald die leicht erkennenden Wächter, Halten grimmig ihn fern von des Heiligthums Glanz.
So der schuldige Geist. Die Rosenwolke des Scheines
Birgt vor dem Auge der Welt nicht den verstümmelten Kranz.

## 15. Hoffnung.

Sahft du den Ackermann je, der in die brausende Meerslut, Hoffend auf günstige Ernt' köstlichen Saamen gesä't? Dennoch schämst du dich nicht, in's Meer der trügrischen Zukunft, Weinend, bringt er nicht Frucht, Saamen der Hoffnung zu streu'n?

### 16. Bemiffer Leute Greiheit.

Eure Freiheit ist gleich der goldpapiernen Krone, Die man in bitterem Spott einem Könige reicht, Belcher, vom Thron gestoßen, eine Zielscheib' jeglichen Wiglings Ist, und des Schildes entbehrt, zu begegnen dem Pfeil. Frei läßt der Esel sich dünken und zieht für spärliche Nahrung, Wie sein Gebieter besiehlt, sclavisch=geduldig am Karr'n.

### 17. Glaube ber Liebe.

"Bie so leicht doch glaubt man Geliebter!" Kann dich es wundern? 96 In der Benus Gefolg' ist Suadela ja auch!

5

10

#### 18. An Elife.

Wie die Sonne erscheinest du mir! D wäre ich dir doch Nur ein Licht, das dir einst eine Stunde erhellt.

#### 19. Edles im Etaube.

Pflanzt den herrlichen Baum, der einst viel föstliche Aepfel Reiste, in den Morast, wo ihn die Sonne nicht schaut — — Sterben wird er vielleicht und nimmer Früchte euch bringen, 100 Aber Dornen gewiß zeugt der trefstiche nicht.

Mag der Eble auch liegen im Staube. Nie wird er Gemeines Fördern, ob es ihn gleich allgewaltig umdrängt.

#### 20. Blid auf Die Welt.

Durch ein Vezirglas erscheinen verzerrt die Dinge dir alle: Also ein düsteres Herz sieht eine düstere Welt.

#### Allerunterthänigites

Pro Memoria des Poeten Hebbel aus Besselburen, in puncto der Ausbebung eines hochoberlich gegen ihn erlassenen Decrets.

Abgesandt b. 30. März 1831.

Befiehl dem Hasen, der den Jäger sieht Und seine Hunde, freien Willens ihm Ju nahen sich — er wird es thun — besieht Tem schönen Rebhuhn, ausgespanntem Net Tes Bogelstellers den Besuch zu machen, Es wird gehorchen, spreche zu dem franken Bon Furcht und tieser Neu' gepeitschten Sünder Tem Teusel, der die Zähn' ihm zeigt, ohn' Zittern Die Hand zu geben — freudig wird er, dir Zu Liebe, dem Gebot nachfolgen, aber, Fürst, Deß Majestät ohn' End' und Ansang ist,

Du sprichst, es sei mit Muth leicht zu vollbringen. Ganz recht. Das heißt zum Fieberfranken sagen,

- 28 Vom Frost geschüttelt, milde ist das Wetter Für einen jeden, der kein Fieber hat. Was hilft es ihm? Ihn schüttelt ja das Fieber. Ach, könnt' ich nur für hunderttausend Pfund Zaghaftigkeit, die mir zu Theil geworden,
- Ofin Unzlein Muth erhandeln, ganz gewiß Brächt' ich 'ne gute Duantität zusammen, Doch leider weiß ich nicht das Handelshaus, Wo für die Furcht Muth zu erhandeln steht, Sonst sollte mich das higigste Gesicht
- 25 Des dümmsten Krämers nimmermehr behindern, Bu faufen, was mir fehlet, feden Muth.

Drum wag' ich es, in tiefster Devotät Dem Throne Ew. Durchlaucht mich zu nah'n Und mittelst dieses Promemorias,

- so Herschreitend auf des Jambus lahmen Füßen (So lahm, gleich wie mein Geist) wenn auch nur Aufschub Und Aenderung des gnädigen Decrets Mir zu ersteh'n, gleich wie Thalias Jünger Vom Publicum den Beisall sich erstöhnt.
- D, edler Fürst, hochsehrberühmter Hedde, Laß dich durch dieses mein Gebet ersteh'n, Nachsteh'nde Puncte zu bewilligen.

"Zum ersten, statt der angewies'nen kurzen Gieb Frist mir bis zum hies'gen Frühlingsmarkte, 40 Zum andern, statt erwähnten Kabinettes, Laß W.S und Hemmes Ballsaal Schauplatz sein, Und werd' ich dann nicht mein Gelübde lösen,

16.

15

Wohlan, so magst du gerne mich entblößen Bon aller Achtung, magst mich mit den dummen Hasen Vergleichen, die auf nackten Fluren grasen.

> C. T. Hebbel Hof=, Leib=, Stadt=, Pup=, Wagenrad=, Korbmacher=, Turchlaucht=Poet.

#### An Laura;

über ihren Blid bei dem Unhören leichtfinniger Rebensarten.

Wie die Sonne sich im Meere spiegest, Spiegest sich bein Herz in diesem Blick: Wär' mir beine Unschuld nicht besiegest, Flöhe jeder Zweifel jest zurück.

Willst den Wahn dir noch nicht lassen rauben, Taß sie alle rein, wie du es bist — Ulso mag ein junger Engel glauben, Taß der Teufel nimmer möglich ist.

Unter grünen Myrthen, rothen Rosen Blüht bort ein Bergismeinnicht, so zart, Bon den Schwesterblumen vor dem Tosen Wilder Winde mütterlich bewahrt.

Blüht vom Morgen fröhlich bis zum Abend, Wo ein schwerer Thautropf' es beschleicht, Der, mit seinem süßen Trunk es labend, Leise es im Tod zur Erde beugt.

Mög', wie bies Bergigmeinnicht, bein Leben, Solbes Mädchen, fanft und felig bluh'n,

Von der Liebe Rosenroth umgeben, Bon der Freundschaft weichem Myrthengrün;

20

25

30

35

Б

Bis dereinst nach ewiger Beglückung Teines Herzens Blutstrom rascher springt, Und der Thautrops' wirbelnder Entzückung Diesem Frostnachtleben dich entschwingt.

Neber die erbtichne Schwester neigen, Ruhe säuselnd, Ros' und Myrthe sich, Möge so das Grab sich kühlig beugen, Benn Du einschlässt, Theure, über dich!

In des Lebens nächtlichem Gewimmel Bist du, hell umschirmt von Himmelsglanz, Schon ein Engel, füße, und im Himmel Rose in der dort Verklärten Kranz;

Dürfte ich dir dann, Geliebte, nahen, Wie der Blume sich ein Westwind naht, D, dann würd' ich Seligkeit empfahen, Die kein Seraphim so köstlich hat.

## Der Zauberer.

(Berind in der Romange.)

Gin Mädchen wankt durch Nacht und Wind. "Wohin, wohin, du armes Kind?" Uch, ihn, den Nichts mehr retten fann, Ihn rettet vielleicht noch der weise Mann.

Sie kommt zu dem weisen, finstern Mann Und hebt ihre Noth zu klagen an, Der spricht: ein Mittel heilt ihn nur, Doch ist's nicht vorhanden in der Natur.

15

20

25

30

35

"Ach weiser Mann, ach weiser Mann, Nennt mir das Mittel, das helsen kann, Und ob es verbirgt die Hölle schier, Die Liebe ist mächtig, ich schaff es dir."

Du, Thörin, schaffe mir Herzensblut, Das eben entsprudelt in warmer Flut Aus eines treuen Menschen Brust, Der sindet am Tode seine Lust.

"So schlitze mir auf, ich beschwöre dich, schnell Die Brust, die umusert des Blutes Duell, Denn, mag ich ihn schützen vor Todes Wuth, So ist mir mein Tod ein ersehntes Gut."

Der Weise schlitzt ihr den Busen auf Und fängt ihr Blut in seinem Lauf, Sie sieht ihn, verscheidend, so freundlich an, Als hätte sie einen Kuß empfah'n.

Zum Jüngling geht der Weise hinab, Der kalt schon wird, als läg' er im Grab. Er tröpselt drei Tröpslein Blut ihm aus's Herz, Da ist verschwunden der Todesschmerz.

"Ad, meine Laura, wo bist denn du?" Sie hat dich gerettet, ist nun zur Ruh. "Wo schläft das Mägdlein?" Der Tag war schwül, Nun schläft sie im Grabe sanst und kühl.

Da schloß er die Augen auch wieder zu, Hält bei dem Mägdlein jüße Ruh, Sie liegen, wie Rosen bei Lilien, schön. — Ich hab' cs mit meinen Augen geseh'n.

## [Fragment.]

Und kann ich nicht das Ziel erreichen, Das ich mir kühnlich vorgesteckt, Soll doch nicht eh' mein Muth erbleichen, Als bis mich kalt die Erde deckt.

#### Mein Borfat.

Der Toge von Benedig Trägt nie ein Trauerfleid, Mein Busen blutet ewig, Doch flag' ich nie mein Leid.

Man sagt von einem Thiere, Wenn es in höchster Noth Zu schwer die Last verspüre, (Häb' es sich stumm den Tod.

5

10

Б

3u rühmen und zu preisen Ist solch erhab'ner Sinn. Den will ich auch beweisen, Drum, Schicksal, nimm mich hin.

### Die Perle.

Die Schnecke muß erst eine Wunde Empfangen, wenn aus ihrem Schooß In ihres Lebens schönster Stunde Sich ringen soll die Perle los.

So steigt auch aus dem Dornenschooße Des bleichen Jammers und der Roth Hervor das Herrliche und Große, Auf der Bedürstigkeit Gebot.

5

Laßt uns denn Alle muthig stehen, Wenn uns ein hartes Schicksal naht. Die Mutter fühlt ja auch erst Wehen, Eh' sie ein lieblich Kindlein hat.

#### Ginfälle.

## 1. Rosas Schönheit.

Rojas Schönheit, glaubst du, werde schwinden? Freund, ich sage nein, Denn, was schwinden soll, muß doch vorher wohl sein? Und wer kann an Rosa Schönheit kinden?

# 2. Alls Gie zu mir fagte:

"Dein Himmel liegt in deiner eig'nen Bruft!" Ich bin mir dessen nicht bewußt, Bielmehr in Deinem Busen liegt ber meine — Läg' boch in meinem auch der Deine!

3. Auf ein neues Freundschaftsbündniß. "Mur im Boden der Achtung gedieh sonst die Palme der Freundschaft,

Doch, hier wandelt Natur wohl den alten Gebrauch, Da, die sich immer verachtet, verläumdet und offen verspottet, Jest sich in hast'ger Gil' bieten als Freunde die Hand." Kann es dich wundern? Mich nicht! Sie haben, wie Hunde, sich lange

Sorgjam beschnüffelt, und seh'n nun, daß sie Beide gleich schlecht, Darum achten sie sich als ebengesinnte Genossen; 15 Fliegen die Raben doch gern in Gemeinschaft nach Nas!

## 4. Einem Trägen.

Bum dritten Himmel kommft du wohl nicht leicht, Denn. haft du glücklich nur ben ersten crft erreicht,

So wird dein Trieb, den dritten zu erfliegen, Der Herzensträgheit gang gewiß erliegen.

30

35

5. Auch ein Trost. (Gespräch zwischen H. und B.)

H. (ein Papier lesend)

Mein Gott, was ist das ein Geschmier, Bon den gröbsten Schnigern wimmelt's schier.

B. (gähnend)

Wie glücklich ist doch der daran, Der sie, wie ich, nicht sehen kann.

## 6. Erhaben.

25, Starb doch erhaben der Cato!" So sprach der gelehrte Präceptor,

Doch es entgegnete ihm des Dorfes redlicher Sauhirt:
"Wahrlich, ich muß mich nicht wenig verwundern, daß Er so redet
Und noch rühmend erwähnt des Seelen verderbenden Lasters,
Da Er genugsam doch kennt die hohen heiligen Schristen
so Und den göttlichen Spruch: Du sollst dich redlich ernähren.
Denn, erhaben verstirbt ja der Sünder, nämlich, am Galgen,
Und, das ließ ich mir sagen, je größer der Frevel, je höher
Wird der Galgen errichtet! Er weiß das Beispiel von Haman!"

# 7. An Scribag.

Wer äußerte nicht Mitgefühl Bei deinem neusten Trauerspiel! Nicht Mitleid bloß, nein heißer Schmerz Durchzucht mir mächtiglich das Herz, Doch, armer Scribax, über dich, Daß (ach!) dein Werk so jämmertich!

50

55

60

# 8. Dem Eprachfenner M.

"Mächtig bin ich der Sprache!" Sehr flüglich, daß Sie's ver= sichern,

Allervortrefflichster, man merkte es Ihnen nicht ab!

# 9. Der große Stax.

"Star würde groß? Du glaubst daran? —" Ich schwöre darauf, fürwahr, Wenn er's gleich als Dichter nicht werden fann, — Er wird es sicher als Narr.

#### 10. An B.

"Berühmt zu werden will ich streben!" Wirst du berühmt, so wirst du's sehr. "Wie so?"

Wird dich in deinem Leben Tes Ruhmes Fittig noch erheben, So wird's so unbegreislich sein, Wie, wenn der Sonne matter Schein In Grönlands Gis bedeckten Jonen Ginst reiste saftige Citronen.

# 11. Ginem Sudler.

"Bas scheltet ihr Kritifer laut —
Bard Rom in einem Tag erbaut?"
Bir wissen, armer Subler, wohl,
Bohin dein Gleichnis zielen soll,
Toch, blöder Thor, es hilst dir nicht,
Tu sprichst dir selber dein Gericht.
Ein Rom, das werden konnte, war
So lange der Bewundrung baar,
Bis wirklich es in's Leben trat —
Der Ruhm ist Schatten nur der That,

70

75

80

Und steht fein Ding im Sonnenlicht, Sieht man gewiß den Schatten nicht.

#### 12. Der beweisende Burr.

"Turch meine Faust will den Beweis ich geben, Taß ich noch nie in meinem Leben So wenig Dummkopf war, als Narr, noch bin," Spricht Burr voll Buth, und geht zu Damon hin, Ter jüngst behauptet: unumstößlich wahr Sei's, Burr sei Dummkopf oder Narr. Mit Lachen sieht ihn Damon kommen: "Tu hast das Rechte angenommen, Tein eigener Beweis macht jezo sonnenklar, Bas sonst ja doch noch unentschieden war, Tu seist ein Dummkopf und ein Narr!"

## 13. Unteuichheit.

"Die Sünde giebt den ew'gen Tod — So spricht der Pfarrer — und wird nie vergeben;" Hans denkt: wie dumm, sie gäbe Tod? — Sie giebt wahrhaftig Leben.

# 14. Der Unübertreffliche.

"Unübertrefflich will ich werden!" Sie scheinen's jetzt schon mir, Denn Schlechter's sah und sieht man nimmer wohl auf Erden, 85 Als Ihr Gedicht sich nennendes Geschmier!

## 15. Wandlung.

Manche Wandlung geschieht, doch ist's nicht stets die Verwandlung Einer häßlichen Raup', welche zum Schmetterting wird; Ost auch wandelt sich um zur grauen, häßlichen Raupe, Was als Schmetterling schön durch die Lüste gestreist.

10

10

15

#### Dichterloos.

Der Taucher steigt in die Tiefe hinab, Da wird ihm ein scheußliches Unthier zum Grab: Wo nicht, so ist ihm entwichen die Luft, Und die schirmende Glocke wird ihm zur Gruft.

Doch, ist er auch allen Gefahren entstoh'n, So wird ihm ein karger, ein dürstiger Lohn: Seine Perle ist Neid und Stolz der Welt, Er bebauet des Glends unfruchtbar Feld.

So geht es dem Dichter. Aus dem Meer der Zeit Fischt er die Perlen der Ewigkeit. Doch verschlingt ihn der Zweisel, der grausame, nicht, So zermalmt ihn des Undanks Atlasgewicht.

#### Mein Glück.

Die Mutter ist erblichen, Urm Kindlein weint nach ihr. "Sie ist zum Nachbar gangen Und bringt viel Schönes dir!"

Arm Kindlein legt sich gläubig An eine fremde Brust, Doch nimmer kehrt die Mutter Und nimmer kehrt die Lust.

Nus meiner armen Seele Schwand mir jedwedes Glück, Doch, klag' ich, ruft die Hoffnung: "Es kommt erhöht zurück!"

Nun wohl! Will's aus dem Grabe Auch nimmermehr ersteh'n, So will ich, wie das Kindlein, Doch hoffend untergeh'n.

#### Selbitvertrauen.

Rannst du nicht steh'n auf dich selbst und bedarfit du der Hülfe von außen,

Wahrlich, so bist du ein Mann, wie ein Arm ohne Hand. Sieh deine Mutter, die Erde; ernährt sie sich nicht durch sich selber?

Stärft sie ihr eigener Dunst nicht als Regen und Thau? 5 Auf, und keltre dir denn in den rosigen Stunden des Glückes Mit unermüdendem Fleiß sestes Vertrau'n auf dich selbst; Wisse, das wird in den Stunden des Kummers der dorrenden Seele

Stärfender Regen des Muths, fühliger Than der Geduld.

## Der Ring.

Die Wogen dröhnen dumpf und schwer, Ein Reiter reitet hinab an's Meer. Der hofft bei der Wellen und Winde Wuth Zu bessern und mehren sein Hab und (But.

Da treibt eine Leiche an den Strand, Hat einen güldenen Ring an der Hand; Den zieht der Reiter alsbald ihr ab Und überläßt fie dem Wogengrab.

5

10

15

Nun hat er von dem Meer sein Theil, Besteigt sein Roß in froher Gil' Und reitet von hinnen, in seinem Sinn Bergnügt ob solchem schönen Gewinn.

Er sieht von ungefähr sich um: Da gewahrt er hinter sich, still und stumm, Auf seinem Rosse ein Wesen, so bleich, Als wär' es entstiegen dem Schattenreich.

25

30

35

40

Das sieht ihn mit stehenden Augen an, Als hätt' er ihm schweres Leid gethan, Und zeigt ihm seine rechte Hand Und deutet zurück auf den Meeresstrand.

Dem Reiter wird seltsam zu Muth, Aus seinen Wangen stießt das Blut. — Er reitet, als hinge sein Leben daran, Doch nicht der Gestalt er entstiehen fann.

Nun steht sein Roß im Hose still. Der Reiter in's Haus entstiehen will — Umsonst, es folgt ihm mit gleicher Hast In seine Rammer der bleiche Gast;

Sicht ihn mit stehenden Augen an, Alls hätt' er ihm schweres Leid gethan, Und hält empor die rechte Hand Und beutet zurück auf den Meeresstrand.

Der Reiter bebt, wie im Wind ein Blatt, Dem der Herbst den Sast entzogen hat, Er eilt von einem zum andern Drt — Die Schattengestalt folgt ihm fort und fort.

Da spricht der Reiter mit bleichem Mund: "Kann ich dir dienen, so thu's mir kund — Wo nicht, verlaß mich, denn mit Grau'n Und Beben kann ich dich nur schau'n."

""Ich danke dir die Rede sehr, Nun kann ich sagen mein Begehr. Doch zittre nicht — ich bin ein Geist, Der, so wie du, den Bater preis't. Ich stand in meines Lebens Mai Und hatt' ein Mädchen, schön und treu, Da sand ich in der Wassersnoth Den nassen, bittern, kalten Tod.

45

50

55

60

10

Doch, schloß ich gleich mein Auge zu, Ich finde doch mit nichten Ruh, Wenn fern von mir der theure Ring, Den ich von der Huldin einst empfing.

So fehre mit mir an den Meeresstrand Und stecke den Ring mir an die Hand, Den du mir abgezogen hast, Dann mag ich finden Ruh und Rast.""

Der Reiter tehrt an den Meeresstrand Und steckt den Ring an die kalke Hand; Da dankt ihm freundlich die blasse Geskalk Und ist verschwunden alsobald.

## Die Mutter.

Mir ist wohl eine Mutter, So kalt und düster, bekannt, Die mehr erzeugt der Kinder, Wie das Weltmeer Körnlein Sand.

Sie wohnt in einem Hause, Das ist nur winzig und flein, Und doch geh'n alle die Kinder Dort täglich aus und ein.

Das ist in meinem Herzen Die Sehnsucht der Liebe wild, Die mehr erzeugt der Schmerzen, Wie Dornen das Gesild.

10

# Un die Packfnechte.

Prachtode, à la Pepel.

Allso versasset und an's Licht gestellet durch Porik-Sterne-Monarchen.

Packfnechte, auf! Jest ist die Zeit der Saaten! Ter Lichtglanz Eurer noch zu thun'den Thaten Wird stralen für die Ewigkeit! Ihr seid nicht mehr gebunden Un das Gesetz der Stunden, Bon seder Fessel seid Ihr setzt besreit! Ihr habt bisher noch keinen Ruhm erworden, Tas macht, weil Ihr noch nicht gestorben, Für's Vaterland gestorben seid — Süllt Euch in Eurer Tapserkeit Gewand, Reicht Euch die Hand,

# Die drei großen Tage.

Als einft dem Feuerstein der Zeit Als erster Funke ward der Tag entschlagen, Als durch das Meer der Unermeßlichkeit Jum ersten Male ward die Insel Welt getragen, Als ihren Lichtstrom liebevoll die Sonne Jum ersten Mal zu Lust und Wonne Auf unstre Erde niedergoß, Wie Milch, die aus der Mutter Brust In Lieb und Lust Tem neugebornen Kindlein floß, So ihr am Busen lag — Tas war der erste große Tag. Wenn einst das ungeheure Schiff der Welt Um Felsen der Bernichtung scheitert 11 Und in den Schlund der Nacht, der gräulich sich erweitert,. Ein Blümlein in den Abgrund fällt,

In fürchterlichem Ach — Das ist ber zweite große Tag.

Und wenn sich auf die armen Seelen,

20 Die sich Jahrtausende in finstrer Rene quälen,

Das süße Wort, daß Gott Vergebung schenkt,

Wie Regen auf die Wüste, niedersenkt,

Und mild, wie Israels Vesreier

Dem starren Felsen eine fühle Quelle,

3u Gottes höchster Feier

Sin Himmelreich entschlägt der Hölle,

Die der Verzweislung am bedornten Vusen lag

Das ist der dritte, lette große Tag.

## Lied der Geifter.

Wenn der Tag sich senkt in die kühlige Gruft, Wenn der Mondstral buhlt mit der säuselnden Luft, Wenn die Sterne tanzen am Himmelszelt, Erwacht die schlummernde Geisterwelt.

Dann schwimmet der Meergeist auf bläulicher Flut,. Der Feuergeist reitet auf röthlicher Glut, Den Luftgeist schaukelt der steigende Dust, Der Erdgeist tanzt in der Schweselklust.

Und Alle preisen in heißem Drang Ihr selig Geschick mit lautem Gesang Und wersen einen verspottenden Blick Luf des Menschen wankendes Irrlichts-Glück:

5

10

20

25

30

35

40

"Die menschliche Blume ift rosenroth, Doch muß sie sich beugen vor Noth und Tod, Trägt die Blume der Geister ein weißes Kleid — Sie blüht im Garten der Ewigkeit.

Wir haben auch über den Menschen Gewalt Und nahen uns ihm in mancher Gestalt, Denn wie Räder und Federn in die Uhr, So sind wir verwoben in seine Natur.

Durchwalt ihm sein Herz den Busen gemach, Wie durch die Gefilde ein murmelnder Bach, So hat er den Meergeist, den jansten, gespürt, Der ihn, wie das murmelnde Bächlein, regiert.

Doch wandelt die Leidenschaft wild ihm das Herz, Wie Flammen und Gluten verwandeln ein Erz, So hat, der den Blitz in der Wolfe erregt, Der Fenergeift, mächtig den Menschen bewegt.

Und dehnt ihm allmächtige Sehnsucht die Brust, Und findet zu klein er die irdische Lust, Und glaubt er, nun sei ihm das Himmlische nah', So ist ihm der Lustgeist, der liebende, da.

Doch, wenn er nun höher und höher sich hebt Und tiefer und tiefer die Sorge begräbt, So düstert ihn plöglich die vorige Nacht, — Das ist des schläfrigen Erdgeistes Macht."

Und wenn nun geendet das einsame Lied, So ist auch die Kraft der Geister verglüht, Und sie kehren zurück in ihr düstres Gemach, Wo tönet kein Jubel, kein Weh und kein Uch!

## Erinnerung und Soffnung.

Ich fenne zwei göttliche Schwestern, Die sind mir so freundlich und hold Und fassen mir jede Minute In reines, in himmlisches Gold.

Sie flechten die Palme der Zufunft Und die der Vergangenheit fest Und unabtrennlich zusammen, Daß eine die and're nicht läßt.

5

10

15

5

10

Und sicher verbirgt sich dann unter Dies fühlige, schirmende Dach Der Gegenwart Flammen versengter Und Stürmen erliegender Tag.

Erinn'rung, so hat man die eine Mit irdischem Namen benannt, Und unter dem Namen der Hoffnung Ift Menschen die and're bekannt.

## Den Glaubensitreitern!

Ich ging in einer Büste, Die Sonne stach mich sehr; Ich sollte schier verschmachten, Sah keine Rettung mehr.

Da trat mir plöglich entgegen Ein Mädchen, schön und fein, Und reichte mir einen Becher Mit flarem, süßem Wein.

Ich trank mir neues Leben Und dankte dem Mädchen sehr, Hebbel, Berte VII.

20

25

Sie war so himmlisch milbe, Als ob sie ein Engel wär'.

Da famen noch zwei Pilger, Die dürstete, wie mich; Auch ihnen nahte das Mädchen Mit ihrem Becher sich.

Sie aber begannen zu streiten Mit Wort und fast mit Hand, Was doch am besten stehe Dem Mädchen für ein Gewand.

Ter erfte wollte sie einfach Und schmuckloß gekleidet seh'n; Der and're meinte, sie wäre Allein im Putze schön.

Und ehe noch geendet Der Streit um das Gewand, War längst das Mädchen entstohen, Und der Wein verrann in den Sand.

## Das Rind.

Im Dunkeln jaß verlassen ein Kind Und weinte hinaus in Nacht und Wind, Und streckte empor die zitternde Hand, Das blaue Auge gen himmel gewandt.

"Du Bater dort oben, mein Bater du, Komm, führ' mich Berlagnen der Mutter zu, In die schwarze Erde, da grub man sie ein Und ließ mich Armen so ganz allein." Und Gott im Himmel hörte sein Fleh'n, Er hatte die weinende Unschuld geseh'n: "Verlaffen wäre das Kindlein mein? Wo die Mutter ist, muß das Kindlein sein!"

10

15

20

25

30

Und der Engel des Todes umfaßte mild Der troftlosen Unschuld trauerndes Bild: "Lieb Herz, sei ruhig und sonder Harm, Ich führe dich ja in der Mutter Urm!"

""Du fremder Mann, wie gut du bift! So weißt du, wo meine Mutter ist? O eile, und bringe mich hin zu ihr, Die Mutter liebt mich, sie dankt es dir!""

"Du Kindlein, siehst du die Blige glüh'n? Dahin woll'n wir gläubigen Sinnes zieh'n. Ost sahst du der Sterne trauliches Licht? Dort wohnet der Herrgott, der lässet uns nicht."

Und Weste umfäuseln sie lau und klar, Und Rosen umdüsten sie wunderbar. Bei der Himmelspforte langen sie an, Da war die Pforte schon aufgethan.

Und Kindlein sank an der Mutter Brust Und trank den Becher der reinsten Lust Und sah viel liebliche Blümlein blüh'n Und spielte mit Engeln auf weichem Grün!

## Erinnerung.

"Siehst du am Felsenuser Die lange dunkle Fei? D, Wandrer, Wandrer, weile, Und schreite ihr nicht vorbei:

10

15

20

6

Sie reißt dich in die Fluten, Die tiesen, mit hinab, Sie singt von einem Himmel Und wirst dich in ein Grab!"

Und der Wandrer ließ sich nicht halten; Er schritt ihr keck vorbei. Da fing sie an zu singen, Die lange dunkle Fei. "D — rust er — führe, du Holde, Mich in den Himmel dein!" Sie schließt ihn in ihre Urme Und wirst ihn in's Meer hinein.

Dem Menschen gleicht der Wandrer, Erinn'rung ift die Fei; Sie singt so süße Lieder, Ihr geht der Mensch vorbei: "Gott grüß' dich, holde Jungfrau, T, gieb mir einen Kuß —" Der Kuß entsaugt dem Armen Die Seele aus seiner Brust.

## Die Kindesmörderin.

Romanze.

Die Nacht ist so büster, sie scheint ein Sarg, Worin der glänzende Tag sich verbarg, Der Sturmwind schüttelt die Bäume so stark, Als wollt' er sie guetschen im innersten Mark.

Ein Mädchen tritt in den Wald hinein, Trägt auf dem Arme ein Kindelein: D weh', dem Kindlein entsleußt ja Blut! — Das leuchtet dem Mädchen, wie Höllenglut. Sie ringt ihre Hände, sie schlägt ihre Brust, Sie verflucht die Liebe und ihre Lust, Sie verflucht ihr Herz, das von dem Mann, Der sie betrogen, nicht lassen fann.

10

15

20

25

20

Der Mond geht auf, er ist so bleich, Wie ein Gespenst aus dem Geisterreich; Die Sterne, welche dem Himmel entblüh'n, Sie scheinen, wie Flammen der Hölle, zu glüh'n.

Da ertönen Schritte, es naht sich ein Mann, Der sieht das Mädchen verwundert an: "Bist Du es, Laura? Es ist so kalt, Wie kommst Du hinaus in den düstern Wald?

Komm, komm, Geliebte, und kehre mit mir, Ich bringe die fröhlichste Botschaft Dir, Mein Bater gab mir den Segen sein, Nun bist Du, nun bleibst Du für ewig mein!"

Da wimmert und ächzet das Mädchen sehr: "Ich glaubte, Du kehrtest mir nimmermehr — In Schmerzen gebar ich das Kindelein, Das war meinem Glücke der Leichenstein.

Komm, nimm mir das blutige Kindlein ab, Und schaffe und Beiden ein fühlig Grab!" Er nimmt das Kindlein mit Baterlust — Entsehen! — es trägt einen Dolch in der Brust!

Auf jenem Kirchhof das frische Grab, Da ließ man Mutter und Kind hinab, Ter arme Bater daneben ruht — D, Engel des Todes, bewahre sie gut!

15

20

# Ginem gefallenen Dichter.

Bist Du auch oft schon gefallen, jo fielst Du niemals doch ticfer, Allervortrefflichster, als durch Dein lettes Gedicht.

# Zwei Lästerern zur letzten Antwort.

(Eine Fabel.)

Rann einst mit plumpen Sate Der Esel ben Bären an; Worauf dann dieser die Tate Gleich auszustrecken begann.

Ging der Gsel zum nahen Sumpse, Schlug drein mit den Füßen stark, Daß über weite Strecken Geschleudert wurde der Quark.

"Mit solchen Waffen bestreiten Sich Esel nur allein, Und wollte ich diesen stehen, Müßt' ich selbst ein Esel sein."

So sprach der Bär zu sich selber, Und kehrte langsam alsbald, Den Esel nicht fürder beachtend, Zurück in seinen Wald.

"Ich habe gesiegt — schrie der Langohr In seinem schmutzigen Sumpf — Der Bär ist schimpslich geslohen — Triumph! Triumph! Triumph!"

Natürlich stimmten die Brüder Mit gleichem Triumphgeschrei ein. —

Ich hoffe, die Moral soll Leicht aufzufinden sein.

# Der Wahrheitsfreund.

"Du fäest Zähne des Drachen, Geharnischte Männer ersteh'n; Doch, Armer, sie werden nicht für dich, Sie werden gegen dich geh'n!"

Und mögen sie mich auch verwunden Und senken in's eisige Grab — Sie sind doch fräftige Kämpen Der Herrin, der ich mich ergab.

5

10

5

10

Und mag ich der Herrin nur dienen, So will ich ja gerne vergeh'n, Drum säe ich Zähne des Drachen Und sreue mich, wenn sie ersteh'n!

# Rünftlerftreben.

"Kannst nimmermehr erfassen du, Was schwebt vor deinem Blick, Und giebst dich dennoch nicht zur Ruh, Kehrst nicht in dich zurück? Die Schnecke sehnt sich auch heraus Aus ihrem kleinen dumpsen Haus, Doch kann sie's nicht, Und grämt sich nicht, Und kehrt in's Haus zurück!"

Mir geht es, wie's dem Kinde geht, Das oft zur Abendzeit Den lieben blanken Mond erspäht Im goldnen Ehrenkleid;

5

10

15

20

Nah' an der Erde hängt er fast, Trum läuft das Kindlein ohne Rast, Will bei ihm sein, Holt ihn nicht ein, Hat dennoch seine Freud'.

# Der Tang.

Romange nach einer Giderfiedtischen Sage.

Die Kerzen verlieren den hellen Glanz, Ein Mägdlein schwingt sich im raschen Tanz; Sie ist nur allein noch im Freudensaal, Die Gäste entsernten sich allzumal.

"Hör' auf, hör' auf, lieb Töchterlein!" Alch lasse mich, lasse mich, Mutter mein, Und wäre der Teusel hier selbst zur Statt, Er tanzte mich nimmermehr müde und matt.

Und als sie das Wort nur gesprochen hat, Im ichwarzen Gewande ein Jüngling sich naht: Er sieht so kalt, so gespenstisch darein, Gleich wie in die Nacht des Mondes Schein.

"Kannst du so tanzen, so tanze mit mir!"
"Wohl, spricht die Jungfrau, ich tanze mit dir!"
Toch wird's ihr im Busen so angst und so weh', Als ob sie am Eingang des Grabes steh'.

Sie schwingen sich wild im Saale herum, Der fremde Jüngling ist still und stumm — Von Menschenschmerz und von Menschenlust War wohl nimmer ein Funke in seiner Brust. Die Mutter tritt wieder zur Thür herein: "Nun hörft du mir auf, o Tochter mein!" "Ach Mutter, ich fann nicht, ach Mutter, leb' wohl!" Das feucht die Jungfrau dumpf und hohl.

Da springt aus dem Mund ihr das Blut so roth, Und sie sinkt zur Erde, ist bleich und todt. Der Jüngling verschwindet in Nebel und Nacht.

Berhöhnet nimmer der Beifter Macht.

25

8

10

## Reue Flocken.

1. Recenfenten.

Tolle Hunde nennst du Recensenten? Mögten sie es sein! Tenn dann würden die Gebifinen Doch ja wohl das Wasser scheu'n!

2. Deutsche Literatur.

Es rauschen und brausen die Wasser einher, Wie bei der Schöpfung, ein endlos Meer, Und nehmen durch Deutschland ihren Lauf, Doch schwebt nicht Gottes Geist darauf!

3. Einem Freunde!

Ein Epigramm hast du, verehrter Freund, gemacht, Auf sein hochwürdig Ich? Wie überstüssig! Spricht er nur ein Wort, So macht er selbst das beste Epigramm auf sich!

4. Freundschaft und Liebe.

Freundschaft und Liebe gebären das Glück des menschlichen Lebens, Wie zwei Lippen den Ruß, welcher die Seelen entzückt.

10

15

90

8à

#### Das Rind.

Gin Bort der Beruhigung für fturmende Bergen in fturmischer Zeit.

Kindlein spielt in Baters Garten, Wo nur wenig Blumen blüh'n Und nur wenig Bögel singen, Belche bald vorüberzieh'n.

Aber weiter, in der Ferne, Bieh'n, gleich Engeln, durch die Luft Bolle Klänge und Gefänge Und der schönfte Blumenduft.

Kindlein sehnt sich, aus dem engen Garten einmal zu entflieh'n, Doch umsonst, denn ach, die Pforte Behret jeglichem Bemüh'n.

Sine Pforte, hoch und düster, Die das Kind mit Unmuth schaut, Weil sie gar dem Auge feindlich Fast die Aussicht selbst verbaut.

Aber endlich naht der Bater Und eröffnet freundlich mild Engen Gartens düstre Pforte, Jührt das Kindlein in's Gefild.

Und es darf sich fröhlich legen, Wie es will, in's weiche Grün, Und es darf sich alle Blumen Pflücken, die da üppig blüh'n,

Und es darf sich froh berauschen In den heitern Melodien, Welche Vögelein entklingen, Die nicht mehr vorüberzieh'n. Jeder Mensch ist solch ein Kindlein, Solch ein Garten ist die Zeit, Und es glänzt und klingt und düstet So von fern die Ewigkeit.

30

.35

5

10

15

Doch getroft, du armer Pilger, — Ruhig fort den Dornenlauf, Auch dein Bater naht und schließt dir Einst die dunkle Pforte auf!

#### Würde des Bolts.

Fürft.

"Bas soll ich Freiheit geben, Benn Freiheit nimmer nügt Und in des Volkes Leben Berderbend niederbligt?"

"Man darf es nicht vergessen, Der Aeolsharse sind Die Saiten längst zerfressen — Was frommte da der Wind?"

#### Antwort.

"Bohl stand auf steinerner Säule Bordem das Memnonsbild, Stumm, kalt, in keinem Theile Vom sußen Leben erfüllt;

Doch faum nur gab dem Bilde Die Sonne einen Kuß, Entquoll auch schön und milde Ein Klang der stummen Brust!"

10

15

20

25

## Todes=Tücke.

Romanze.

Ein Bater in der Kammer saß, Zein Kindsein auf den Knieen — Wie berzt' er und wie füßt' er daß! 's thät auch wie Engel blühen. Die Mutter, die's geboren hatt', Die war hinabgegangen zur Stadt, Thät lange dort verziehen.

Da öffnete sich sacht die Thür — "Bist Du's, sieb' Margarethe?" Doch schritt ein dunkler Geist herfür Und sprach: "Sei still, und bete; Kennst du mich nicht? Ich bin der Tod Und pslücke mir ein Blümchen roth Bon deinem Blumenbecte."

"Ich setze es in dein Begehr, Soll Weib, soll Kind ich nehmen? Wohl liebst du alle Beide sehr, Toch mußt du dich bequemen!" Ter Bater füßt sein Kindlein roth Und weint, und spricht: "Du böser Tod, Du magst mein Kindlein nehmen."

Und als der Tod das Kind mit Gier Aus Baters Arm genommen, Da fpricht er hämisch: "Es wird dir Tie Wahl nur wenig frommen — Nun bei mir ist das Kindlein dein, Wird wohl die liebende Mutter sein Mir bald von selber kommen!"

#### Gott.

Wenn Stürme brausen, Blitze schmettern, Der Donner durch die Himmel tracht, Da sess ich in des Weltbuchs Blättern Das dunkse Wort von Gottes Macht: Da wird von innern Ungewittern Das Herz auch in der Brust bewegt: Ich fann nicht beten, kann nur zittern Vor Ihm, der Blitz und Sturm erregt.

5

10

15

90

Doch wenn ein saufter, stiller Abend, Als wie ein Hauch aus Gottes Mund, Beschwichtigend und mild erlabend, Herniedersinkt auf's Erdenrund; Da wird erhellt jedwedes Düster, Das sich gedrängt um's Herz herum: Da werde ich ein Hoherpriester, Darf treten in das Heiligthum;

Da sehe ich der Allmacht Blüte,
Die Welten labt mit ihrem Dust:
Die ewig wandellose Güte,
Die Lampe in der Todtengrust;
Da höre ich der Seraphime
Erhabensten Gesang von fern;
Da sauge ich, wie eine Biene
Am Blumenkelch, an Gott, dem Herrn!

## Menschen=Schicksal.

Ach, wir Menschen, ach, wir Armen! Belche Sehnsucht ohn' Erbarmen Rückwärts stets und vorwärts zicht!

B

10

10

15

Müdwärts — zu der Kindheit Auen, Eine Blume anzuschauen, Die für ewig abgeblüht!

Vorwärts — zum gehofften Himmel, Wo der Sorgen schwarz Gewimmel Stirbt, die Ruhe nicht mehr stieht! Uch, dies Nimmerstehenbleiben, Stetes Rücks und Vorwärtstreiben, Schärsster Dorn und schönste Blüt', Der uns rigt, die uns erglüht!

# Die Weihnachtsgabe.

Romanze.

Die Weihnacht ist gefommen; In jedes Nachbarn Haus Sind Kerzen hell erglommen: Der Knabe blickt trübe hinaus.

"Ich fann dir Nichts bescheeren — Die franke Mutter spricht — Ich wollte gern entbehren Entbehrte mein Wilhelm nur nicht!"

Da betet laut der Anabe: "Gott, Urquell alles Lichts, Gieb eine Weihnachtsgabe Der Mutter, ich wünsche mir Nichts!"

Die Mutter, voll Entzücken, Hört beten ihren Sohn, Will ihm die Hand noch drücken, Da ist ihr das Leben entstoh'n. Was weinst du, armer Anabe? Gott hat sein Ohr geneigt; Die beste Weihnachtsgabe, Die hat er der Mutter gereicht!

20

5

10

15

20

#### Gin Bild vom Mittelalter.

Das Land, das war ein Kokusbaum, Das Bolk ein dumpfer Sclave; Der König saß in wachem Traum, Wenn er nicht lag im Schlafe.

Und thät ihn Hunger oder Durft Empor zuweilen rütteln, So war das Bolt ein Herr Hanswurft Und mußte Nüsse schütteln.

Und wenn nun Rüffe weit und breit Herabgefallen waren, So schoß die liebe Geistlichkeit Heran, wie Krähenschaaren.

Der König sog die Milch heraus Aus all den tausend Rüffen, Und thät nach solchem schweren Strauß Auf's Neu' die Augen schließen.

Die liebe Geiftlichkeit that schnell Der Ruffe Fleisch verzehren, Und nebenbei von himmel und höll' Ein gutes Stuck erklären.

"Dein Leiden ist ein Capital, Die Zinsen hebst du oben, Je mehr hier unten Schmerz und Dual, Je mehr Entzücken droben!

30

35

10

Dasselbe Kreuz, woran dich hier Ein trüb' Geschick geschlagen, Wird einst im Himmelreich von dir Uls Ordensschmuck getragen!"

Das Bolt ward Thr, und ganz und gar: "Ging es nicht mit zum Mahle?" Benn just fein Hund vorhanden war, Erhielt's die leere Schaale.

Und hatte doch gedüngt den Baum Mit eig'nem Schweiß und Blute, Und schrie doch, wie im Wahnsinns-Traum: Es lebe der Fürst, der gute!

## 3m Garten.

"Bas trübte sich dein Auge, Als du im Garten gingst, Und eine bunte Relte Aus meiner Hand empfingst?"

Mir ward vom Menschenleben, Du Mädchen, sanft und mild, Die Nelte, weiß und röthlich, Ein Grau'n erregend Bild.

Weiß ist es wohl im Grunde, Doch färben Angst und Noth Mit Blut aus unserm Herzen So viele Tage roth!

Der arme Bogel. Es sitt im Käfig ein Bogel, Der denkt an Licht und Luft, An frische, schattige Haine, An Blumen, voll von Duft, Regt ungeduldig die Flügel, Will frei im Freien sein, Und flattert gegen den Käfig Und stößt das Haupt sich ein.

5

10

15

5

10

Da sinkt er blutig zu Boden Und liegt in Todesgraus Und sichnappt so ängstlich nach Sdem Und haucht sein Leben aus. Du hast den Armen gesehen, Und Schmerz durchzuckt dich wild: Du sahst — drum magst du wohl bluten — D Herz, dein eigen Bild!

# An einen Jüngling.

Sonett.

Du trittst so froh, so muthig in das Leben, So unbekümmert, ohne Furcht hinaus, Als solltest du in eines Freundes Haus, Zu einem heitern Gastmahl dich begeben;

Doch grausam wird das Schicksal sich erheben Und deiner Hoffnung goldnen Blütenstrauß Entblättern und die Fäden: Schmerz und Graus, In deines Busens bunten Teppich weben.

Denn ach! Das Leben gleicht der Sphinx. Wohl schön Und lieblich in der Ferne anzuseh'n, Allein sein Käthsel kannst du nicht versteh'n.

Und in des Zweifels Molochsarme legt Es dich hinein, und eine Hölle schlägt Um dich herum, bis man in's Grab dich trägt!

10.

15.

20)

25.

## Das Lied vom Schmiedt.

Es hatt' ein Schmiedt sich irgendwo Ein Feuer angemacht; Tas brannte hell und lichterloh Bei Tage und bei Nacht; Tas briet sein Essen, schmolz sein Erz, Tas war im Dunkeln seine Kerz', Eia! Eia! Tas war ein föstlich Feuer!

Da trat an's Feuer von ungefähr Herzu ein kluger Mann; Der sprach: "das flackert allzusehr, Hätt' keine Lust daran — Wie, wenn es wild sich einst erhebt Und in die Flammen dich begräbt? Gia! Gia! Dann ist es nicht geheuer!"

Ter Schmiedt, der frast sich hinter'm Ohr:
"Das mag wohl richtig sein:
Es wirbelt, wie ein Wind, empor —
Wie aber schränk' ich's ein?"
"Wenn du nur schnell die Lust ihm raubst,
So ist's gebändigt, eh' du's glaubst;
Eia! Eia!
Ter Nath ist gar nicht theuer!"

Der Schmiedt, der raubt dem Feu'r die Luft Mit froh-geschäft'ger Hand: Da sinkt es in die Aschengruft, Es stirbt der letzte Brand! "Herr Schmiedt, wo schmilzt er nun sein Erz? Herr Schmiedt, wo hat er seine Kerz'? Gia! Gia! Wo brät er's Gsien beuer?"

Und ist der Fürst nicht solch ein Schmiedt?
Tas Volk ein Feuer auch,
Tas leuchtend und erwärmend glüht
Bei echter Freiheit Hauch?
Und hebt auch hoch das Feuer sich —
Laß brennen, Fürst, es brennt für dich! —
Eia! Eia!
Bu deinem Nut und Feier!

()... 20111111 20111 (1111)

30

35

40

5

10

15

# Redliche Warnung eines ehr= und achtbaren Bürgermannes an einen jungen Poeten.

"Ich weiß es wohl, wir Menschen sind Und bleiben ewig Kinder; Wir lieben, was uns nütt, allein Drum Spiel und Tand nicht minder; Wo stände wohl das Haus, worin Kein einziger frummer Sparren? Wo fände man den Weisen wohl, Der Nichts besitzt vom Narren?

Die brennen, wenn sie Karten seh'n, Die lieben hübsche Weiber, Die füllen gern mit Bier und Wein, Gleich Schläuchen, ihre Leiber: Sie reiten nun Ihr Steckenpferd, Sobald Sie Verse leimen — Recht gern! Vergäßen Sie nur nicht, Sich auf die Welt zu reimen!

25

30

35

40

Es gab schon manchen Ehrenmann, Der auch Gedichte machte, Deß ungeachtet aber doch Was Blankes vor sich brachte:

Sie aber geh'n so oft zu Tisch Bei allen Pieriden,

Daß Ihrer Erdentafel faum Zum Brot das Salz beschieden!

Sie selber mögen freilich nun Verhungern nach Belieben; Doch haben Sie erst Weib und Kind — Wic wird es dann getrieben? Sie werden dann für den Erwerb, Wie jest, die Zeit verpassen, Und, Herr, für Ihresgleichen giebt

Northwest --- 5 - 6 - 91 ---

(53 feine Armenfaffen!"

# Antwort auf das Vorige;

worin ein unvernünftiger junger Boet die wohlgemeinte Warnung sichtlich mit Füßen tritt.

Feuer und Wasser —
Ber kann sie verbinden?
Eins wird das and're
Gewiß überwinden:
Wird nicht das Wasser
Dem Feuer verschwinden —
Tann wird das Jeuer
Dem Wasser erblinden!

Hehre Begeist'rung! Lodere! Lodere! Dumpfiges Leben! Fodere, sodere Nimmer den Tribut von mir — Ich gehöre ihr!

# Des Mönigs Jagd.

Romanze.

Die Dogge klafit, das Hifthorn schallt, Der König spornt den Rappen: Es geht zur Jagd hinab zum Wald Mit Fürsten, Rittern, Knappen. "Bring mir, o Knapp', den fühlen Wein, In einem Becher von Golde sein: Mich thut entseslich dürsten!"

5

10

15

20

25

Der Knapp' credenzt den fühlen Wein, Doch nicht im goldnen Becher; Der König schaut verwundert drein, Dann spricht der alte Zecher: "Dem Trunke, den der Weinstock zollt, Dem ziemet wohl das reine Gold, Bring mir den goldnen Becher!"

"Bon Bernstein ist der Becher — spricht Der Knappe unterthänig — Doch daß es ihm an Werth gebricht, Glaubt nimmer, hoher König: Wißt, Herr, daß er sogleich zerspringt, Wenn irgend Gift man in ihn bringt Und sei es noch so wenig!"

Der König bricht, wie er's gehört, Den Becher in zwo Stücke: "Wer sich den Teusel selbst beschwört Durch Furcht, spürt seine Tücke: Was mich auf meiner Lebenssahrt Vor Dolch und Gift getreu bewahrt, Ist meines Volkes Liebe!"

35

40

45

50

55

"Bas, Herzog, werdet Ihr jo bleich?
Thut Krankheit Euch umgarnen?"
"Uch, edler König, hütet Euch,
Bor mir muß ich Euch warnen!"
Der Herzog ruft's und steigt vom Pferd'
Und wirft sich nieder auf die Erd'
Und spricht mit dumpfer Stimme:

"Den arglos frommen Herren mein, Den wollte ich vergiften Durch dieses graue Pulverlein, Gebraut in Höllenklüsten; Nehmt hin den Degen, den ich trug, Gebt mir verdienten Richterspruch, Berscherzt ist Leib und Haabe!"

"Der Herr im Himmel ist gerecht, Läßt Gut' und Böse leben! Wie sollte sein geringster Anecht Jur Rache sich erheben? Steht auf, Herr Herzog, steigt zu Roß, Seid nach, wie vor, mir ein Genoß— Ich habe Euch vergeben!"

"Die Jagd war schlecht: wir bringen nicht Gin einzig Stück zur Küche!" Der Jäger dieß zum Koche spricht Und murmelt tausend Flüche. Die Jagd war schlecht? Ich sage dir, Der König hat noch nimmer hier Eine bessere gehalten!

## Entschuldigung!

"Die unharmonisch=ranhen Alänge, Was schallen sie an unser Ohr? Die unvollendeten Gesänge, Was bringst du sie an's Licht hervor?"

Wohl weiß ich selbst, was ich gesungen, It noch nur, was am Baum das Laub, Und faum ist es hervorgedrungen, So ruf' ich selber: werde Staub!

/6

10

15

20

-5

Doch, wenn im Baum die Säfte ringen, So sind sie Anfangs noch zu matt, Als Früchte an das Licht zu dringen, Erscheinen erst als schlichtes Blatt.

Und wenn hervor die Blätter tommen — Gin kluger Gärtner schilt sie nicht: Sie werden freundlich wahrgenommen, Weil Früchte dann der Baum verspricht.

Ob ich denn Früchte bringen werde? Die Hoffnung täuscht, die Zukunft schweigt, Und manche Knospe sinkt zur Erde, Weil sie kein Sonnenstral erreicht!

# Bild der Freiheit.

Siehst du den Strom, den Bergeshöh'n entquollen, Die dunkeln Wogen majestätisch rollen? Es steht bei dir, ob er auf seinem Psad Dir Segen bringend, ob verderbend naht.

Grab ihm ein Bett, so wird er deine Auen Erquicken und zur Fruchtbarkeit bethauen; Doch stemmst du dich entgegen seinem Lauf, So geht dein Acker, sammt der Frucht, darauf!

ô

10

15

20

25

# Ritter Fortunat.

Romanze.

Fortunatus ritt zu Berg, Sang ein Lied, voll Lust und Wonne, Blickte nach dem Schlosse drüben, Wie die Bögel nach der Sonne.

Tunkelroth im Morgenticht Glüh'n des Schloffes blanke Zinnen, Wie der Edelskein im Gold, Saß das schönske Fräulein drinnen.

Aus des Ritters Koller blieft Gine Rose, schier erstorben, Die er einst von einer Dame Sich als Minnedank erworben.

Und er simmt die Ros' hervor, Und er spricht mit Spott und Lachen: "Was willst du, o Blume, welf Noch an meinem Busen machen?

Eine Dame schenkte bich, Die ich einstmals hoch verehret, Warft ein Bild der heißen Liebe, Die mir Leib und Seel' verzehret.

Bist noch meiner Liebe Bild, Welche längst, wie du, vergangen Und, wie du nicht wieder blühst, Nimmer wird auf's Neue prangen."

Und er wirst die Rose welf Lachend nieder auf die Erde, Da ertönen Rosses Husen, Und ein Ritter naht zu Vserde. Und der Ritter sprengt heran Und er rust mit heller Stimme: "Wie man Frau'n=Geschenke ehrt, Lerne du von meinem Grimme!"

30

35

40

45

50

55

Und die Lanze wirft er schnell, Aber nicht mit fräft'gen Händen: Fortunatus, unverletzet, Thut zurück die seine senden.

Und alsbald von seinem Roß Sinkt der Ritter, schwer getroffen; Fortunatus steigt vom Pferd, Schnallt des Feindes Harnisch offen.

Nicht von Erz, von weichem Tuch Ist der Harnisch, tief die Bunde, Und das Blut strömt unaushaltsam, Bringt vom schnellsten Tod die Kunde.

Fortunat schiebt das Visir An des Ritters Helm zurücke — Ach, fein männlich rauh Gesicht Zeigt sich Fortunatus' Blicke:

Die die Rof' ihm einst geschenkt, Frmgard ist's, die er getödtet — Wie sie ihn schaut, wird ihr Antlig Bon der letzten Glut geröthet.

Und sie spricht in leisem Ton: "Du versagtest mir das Leben; Wollte drum von dir den Tod, Und den Tod hast du gegeben!"

5

10

Als sie das gesprochen hat, Brachen ihre Augenlider, Die verlaßne arme Seele Kehrt zu Gott im Himmel wieder.

Fortunat benkt nicht an's Schloß, Steigt nicht fröhlich mehr zu Pferde — Eh' drei Tage noch entfloh'n, Deckt auch ihn die fühle Erde!

# Die Schlacht bei hemmingstedt.

Baterländische Romanze.

1.

"Bas stackert roth die Mühle? Löscht doch den wilden Brand!" Sie wurde angezündet von Eigenthümers Hand! "Bie rauschen wild die Wogen und stürzen jach daher!" Sie sind uns hoch willkommen, die Mühle rief dem Meer!

"Was donnern die Kanonen, wo sonst nur Sensenklang, Mit Sichelschall und Liedern vereint, die Luft durchdrang? Was ist das für ein Pfeisen, was für ein Trommelschall? Geh'n wohl zur lust'gen Hochzeit die stolzen Bauern all?"

Sie gehen nicht zur Hochzeit, die allerschönste Braut, Die Freiheit, hat sich lange Dithmarschen angetraut; Jest gilt es, sie zu schirmen; die übermüth'gen Herrn Bon Dänemart und Holstein, die raubten uns sie gern.

Sie sind in's Land gezogen, an dreizigtausend Mann, Meldorp mit seinen Dörsern dir mehr erzählen fann: Die Stadt, die sonst vor allen vom Strom der Menschen voll, 15 Taß sie von starkem Handel und Wandel überguoll — Die ist jetzt anzuschauen, wie eine Schlachterbank, Worauf manch blutig Opser dem Tod darnieder sank; Doch jedem bangen Seuszer, der dort durchschnitt die Lust, Soll heut' sein Echo werden aus einer Dänengrust!

Hörft bu ben Sturmwind sausen? Er ruft: was weilest du! Ich gehe; bist du fremd hier, so wand're rustig zu; Bist aber du zu Hause, wo's Recht und Freiheit gilt, So zeuch dein Schwert und schreite mit mir ins Schlachtgefild!

2.

26 Zum blanken See zu werden droht schier die ganze Marsch: Schnee fällt; es pfeist aus Norden der Wind so kalt und barsch; Dreihundert nur verbirget die Hemmingstedter Schanz, Doch ist's von karschen Männern ein heldenreicher Kranz.

Und horch'! schon sind die Feinde, die mächt'gen, nicht mehr weit, so Sie zieh'n heran, die Schaaren, in Pracht und Herrlichkeit! Wie schallen die Drommeten! Hier hat man vor dem Drang Der Schlacht (Lohn vor der Arbeit) den holden Siegesklang.

Zuerst die große Garde, gering'res Fußvolf dann, Und darauf zieht der Streiter gedrängter Zug heran.

26 Run folgen viele Wagen und viele Schlitten gleich, Die Beute d'rauf zu laden: der Bauer ist ja reich!

"Nimm dich in Acht, o Bauer, die große Garde naht, Die, wo sie immer kämpste, stets überwunden hat!" Komm nur, du große Garde, der Bauer ist bereit, Den Brob'stein sollst du finden für deine Tapscrkeit!

40

Wer sprengt dem großen Zuge voll Nebermuth voran? Das ist der Schlenz, der Jürgen, der freche Edelmann, Er prahlt und höhnt hinüber: "Jst wer in Euren Meih'n, Der's wagt, mit mir zu kämpsen, so stelle er sich ein!"

63

70-

Da tritt hervor ein Bauer, der wirft den Schlenz gemach, Daß er muß liegen bleiben bis an den jüngsten Tag. "Wer war der tapf're Bauer?" — Sein Nam' wird nicht genannt, Im Himmel giebt es Einen, dem er gewiß befannt.

Die Garde sieht mit Schrecken, daß Schlenz daniederliegt, Die Bauern aber jauchzen: "Gott ist's, der mit uns friegt: 50 Ihr Dänen und ihr Holsten, ist unser Land auch flein — Es wird doch für euch alle ein Grab zu haben sein!"

3.

Jum blanken See geworden ist nun die ganze Marsch; Der Sturmwind pseist aus Norden; er treibt den Schnee so barsch Dem König und den Fürsten und Edeln ins Gesicht — 5 Taß es er laucht, das wußte der dumme Wind wohl nicht.

Tithmariische Kanonen verbreiten Schreck und Graus: Ter Täne will's erwiedern — Wind bläs't die Lunten aus — Wie seltsam! Tän' und Holste vor Frost erstarren mag, Die Bauern aber meinen, es sei ein Erntetag.

Sie brechen aus der Schanze, sie fallen in die Reih'n Der übervielen Feinde, Bürg-Engeln ähnlich, ein: Sie schwingen Next' und Speere, sie schrei'n mit lauter Stimm': "Nimm dich in Acht, o Garde, der Bauer kommt voll Grimm!"

"Ich sehe alle Männer und Jünglinge im Streit, Und hör' doch, daß die Schanze stets ihre Kugeln speit?" Wer die Kanonen ladet? Das wär' dir wohl befannt, Wenn jemals du die Weiber geseh'n in unserm Land.

Die Garde will entweichen, doch, wie sie tritt zur Seit', Ist in den tiesen Gräben ihr schon das Grab bereit; Der Bauer aber führet den Kluves\*) in der Faust, Wit dem er leicht und sicher die Gräben übersaus't.

<sup>\*;</sup> Epringfrod, mittelft beffen man über die breiteren Graben fest.

Das Fußvolf ist zerstoben, es naht die Reiterei. "Stecht, Brüder, nur die Pferde und laßt die Reiter frei!" 75 So rust mit starker Stimme der tapsfre Jsebrant, Der seines Bolkes Bortheil im Augenblick erkannt.

Wie prickeln sie die Thiere! Wie bäumen die sich wild Und schleudern ihre Reiter herab auf das Gefild, Und die sie nicht zertreten, verschlingt die kalte Flut, so Die heut' als bester Streiter die größten Dienste thut.

4

Was ist's für eine Jahne, die dort so stolz und klar Sich durch die Lüste breitet, als wie ein hehrer Lar? Jungfräulich ist die Jahne, zum Dannebrog benannt, Als erstes Ehrenzeichen den Dänen wohl bekannt.

86 Wer ist die holde Jungfrau, die aus der Schanze steigt, Schön, wie ein Engel Gottes, der sich vom Himmel neigt, Und, Trost und Heil zu bringen, herab auf's Schlachtsch fam?

Sie ist dem Preis des Sieges das erste Opferlamm!

Sie hat, als alle Herzen der Neberfall erschreckt, Buerst in allen wieder die Hoffnung neu geweckt; Sie hat zu ew'gen Tagen sich Gott dem Herrn geweiht Und dann uns vorgetragen die Fahne in den Streit.

Wie stürzt sie in die Feinde! Wie weichen deren Reih'n! Vom Dannebrog die Fahne, sie muß die ihre sein!

Sie hat sie schon errungen und schwingt sie hoch empor — Da sprengt mit einem Wase ein Dänentrupp hervor.

Die tapfern Streiter ziehen das reine blanke Schwert; Sie zücken's auf die Jungfrau; die ist nur leicht bewehrt: — Da stürzt in ihre Mitte, als wie ein Wirbelwind In abgesall'ne Blätter, ein Jüngling pfeilgeschwind.

110

115

120

125

Der Jüngling hat bescheiben zur Jungfrau sich gewandt, Er will vom Plat sie führen und beut ihr seine Hand. Da sinkt er plötklich nieder — wie sließt sein Blut so roth! Ein Lanzenstoß von hinten bringt ihm den bittern Tod!

Die Jungfrau hat sich weinend auf ihn herabgeneigt, Er hat die Hand ergriffen, die sie ihm freundlich reicht: "Dich hab' ich stets geliebet und hab' es nie gesagt, Im Augenblick des Todes sei es zuerst gewagt!

Dich fonnt' ich nicht erwerben, doch war mir das kein Fluch, Ich durfte für dich sterben, und das ist mir genug!" Da schließt er seine Lippen und röchelt noch einmal— Und hin ist seiner Wunde und seiner Liebe Dual.

Die Jungfrau nimmt die Jahne, allein sie fenkt sie tief, Uls wie zum Trauerzeichen dem Todten, der entschlief: Sie kehret in die Schanze und hängt die Fahne auf, Läßt den verhalt'nen Thränen alsdann den freien Lauf.

5.

Drei Stunden hat's gedauert, da heißt's: "Gelobt sei Gott, Der unstrer Feinde Dräuen gewandt zu ihrem Spott!" Da theilen sich die Wolfen, die Sonne schaut herab Auf all der vielen Dänen und Holsten ruhmlos Grab.

Der König und der Herzog, die haben aus der Schlacht Mit wenigen Gefährten sich auf die Flucht gemacht:

Das Schwert hätt' sie gefressen, doch das war übermatt; Die Flut hätt' sie verschlungen, doch die war übersatt.

Was hat am andern Tage an Silber und an Gold, An Waffen und an Aleidern das Schlachtgefild gezollt? Man fand gar viele Ketten, Dithmarschern zugedacht, Sie d'rin zur Schau zu führen nach der errung'nen Schlacht!\*)

<sup>\*)</sup> Historisch.

Und wär' der Marscher eitel, und wollt' er diesem Tag 190 Ein prächtig Denkmal bauen, wie es sich ziemen mag, So dürst' er um den Marmor nicht erst in fernes Land — Im königlichen Lager ist er genug zur Hand.\*)

Toch recht, du guter Streiter, was frommt ein schmucker Stein? Dir selber wird der Tag ja wohl unvergeßlich sein, Und daß den Ruhm gekrönten mit dir die Fremde kennt, Haft du auf zweien Thronen ein lebend Monument!

Man hat seit diesem Tage ein Sprichwort klein und schlicht; Kein Holste hat's erfunden, der Tän' verbreitet's nicht, Und dennoch drang es weithin, und dennoch klang es sein: 140 "Die Dithmarscher wären Bauern? Sie mögen Herren sein!"

#### Gretchen.

"Was trägst du dort am Finger, Kind?" Das ist ein goldner Ring, Den ich von meiner Mutter einst Zum Namenstag empfing.

"So? von der Mutter? Also nicht Bom werthen Freiersmann?" D jemine! wie doch der Herr So drollig spaßen kann!

Wie aber fommt der Herr darauf, Ich hätt 'nen Freiersmann? "Und haft ihn nicht? Der goldne Ring, Der sagte mir es an."

5

10

<sup>\*)</sup> Der Tradition nach.

5

5

10

Als nun die Abendglocke schlug Und es zum Tanze ging — Was Gretchen nicht am Finger trug, Das war der goldne Ming!

#### Titel und Tittel.

Bespöttle nicht, o Freund, die Lunger, Die, wie der Rab' nach Brot, nach Titel schrei'n; Jedweden Menschen plagt ein ew'ger Hunger, Doch etwas in der Welt zu sein; Nun aber wäre ohne Titel Dies hochgeborne Excellenzen=Vieh So ziemlich das, was ohne Tittel Der Buchstab i.

### Der Traumgott.

Laura schließt die holden Augentider, Meine Himmelsthüren thun sich zu: Komm, o lieber Traumgott, komm hernieder, Und versüße ihre Ruh!

Zeige ihr der Schönheit höchste Blüte, Wie sie steht im himmlischen Gefild, Sanst verschmolzen mit der reinsten Güte — Zeige ihr dein schönstes Bild!

Und der Gott erhörte meine Bitte, Und er schwebte nieder lind und mild, Nahte ihr mit Zephyrleichtem Schritte, Und sie sah — ihr eign'es Bild.

#### Das Leben.

Wie jede dunkle Nacht von zweien hellen Tagen Umschlungen wird, als wie von einem Reif von Gold, So ist das Leben auch, das dunkle, eingeschlagen In zween Himmeln, wunderhold;

5 Wer kennt, in dessen Arm wir aus der Wiege gleiten, Den ersten Himmel nicht, der Kindheit zugesellt? Wem hat die Hossnung nicht den heißersehnten zweiten Am Lebens-Ende ausgestellt?

#### Gin Lebewohl.

"Wie denkst du mein?" Wie eines holden Traumes, Der schönen Blüt' des blütenreichen Baumes Der Phantasie, gedenk' ich dein!

Ich bin erwacht! Der kosend mich umwunden, Der süße Traum, ist eilig mir verschwunden, Ließ mich allein in dunkler Nacht.

Doch, wenn ein Traum, Ein lieblicher, sich endet; Wer hätte Klagen wohl um ihn verschwendet? Man denkt an ihn Minuten kaum!

Die Nacht entflieht: Mir winkt das rege Leben: Mögst du dir selbst so leicht, als ich vergeben, Ich, der in dir — dich selber sieht!

5

10

15

10-

5

### Was mich qualt.

(Sonett.)

Nicht der Gedanke kann mein Herz verwunden, Daß, wenn in manchem schönen Augenblick Mir aus der Zukunft Nebelthor ein Glück Entgegen lachte, Schatten ich gefunden:

Wär' doch für uni're targ gemeßnen Stunden Gin stätig Glück das gräßlichste Geschick, Das an des Lebens turzes Erdenstück Mit Wunsch und Hoffnung selber uns gebunden!

Nur dieses qualt zerreißend meine Seele: Daß, was wir suchen, aber nimmer finden, Befriedigung — das Glück — uns ewig sehle.

Sind wir nicht Flammen, welche raftlos brennen, Und Alles, Alles, was sie auch umwinden, Berzehren nur, und nie umarmen können?

# Melancholie einer Stunde.

Was Tu Dir je ersehntest und erträumtest Bon Himmelswonnen und von Erdenlust — Womit die dunkle Zukunst Du umsäumtest — Uls Mädchen sinkt's Dir an die Brust!

Doch Laura, die in dieser Stunde Dir Treue schwur für Zeit und Ewigkeit, Lehrt morgen Dich die arge Kunde Bon einer Ewigkeit Vergangenheit.

Glückseliger — und bist Du auch betrogen, So war's das Mädchen nur, die Liebe nicht, die trog — 10 Dir hat kein Schicksal falsch gewogen, — Du warst es selber, der sich wog. Und mag auch ben Betrug die Hölle würzen, Und mag er in das falte Grab

26 Dein junges Leben auch hinunterstürzen — So steigst Du doch nicht kalt hinab!

Doch, anders kann das Ding sich fügen — Bas Dich als holde Braut entzückt, Wird Weib, will Put und Kinder, sie zu wiegen — Das ist's, was durch Dich selbst Dich selbst entrückt.

Da wird Dein Herz sein eig'ner Todtengräber — Nicht Liebe, nur — ein Beib ist Dein: Das Leben wird zur vorgeworsnen Träber — Dein Stolz besiehlt — Du schluckst sie ein!

26 Und zogst Du endlich nach so vielen Nieten Das einz'ge, lette Loos, darfst Du zu Bette geh'n, So mögte Gott Dir einen Himmel bieten, Du — hast nicht Lust, ihn anzuseh'n!

# Un Ludwig Uhland.

Sonett.

Wie, wenn die Dämmerung das bunte Leben Schon in den düftergrauen Schleier hüllt, Gin letzter Stral dem Abendroth entquillt, In welchem die Gestalten sanft verschweben;

Da grünt der Hain, wie nie zuvor, da heben Die Blumen sich, wie nimmer, schön und mild, Da scheint sich in ein zauberisch Gesild Der Himmel mit der Erde zu verweben.

> So stratt Dein Geist auf eine ferne Zeit, Die längst die nächtliche Bergeffenheit Mit ihrer stillen Lethe übergoffen,

10

15

90

Und eines Himmelreichs bedarf sie nicht — Sie hat in Deinem ewigen Gedicht Das zweite, schön're Leben schon genossen.

# Der Kirchhof.

An Leopold.

Vor wenig Tagen, Kirchhof, wie standest du So öd' und finster; ach! in der Mondennacht — Laß dir, mein Leopold, erzählen, Wie mich der Arge mit Grauen erfüllt hat!

Die kahlen Bäume stierten mich seltsam an, Wie aufgestand'ne Todte, die nur den Sarg, Nicht Ruh', erhielten: in den Zweigen Hüpfte der grausige Bogel des Todes.

Das dumpfe Beinhaus mit dem Gegitterwert,

Dem runden, und dem grauen verschloßnen Thor —

Es schien den Sensenmann, den größten

Mäher, der nimmer ermüdet, zu bergen.

Ach! dacht' ich ängstlich, wenn er nun plöglich dir Entgegen träte, wenn er in's lette Bett, Das einsame, dich strecken wollte, Thne das Opser der Freundschaft, die Thräne!

Nicht war es Furcht des Todes, die mich ergriff, Nicht war es Schauder vor der Unendlichkeit — Nur Furcht des Grabes, ach, des kalten! Furcht nur, so einsam, so freundlos, zu sterben!

Da hört' ich's rasseln, horch'! und das graue Thor Sprang knarrend offen, aber ich skürzte fort — "D Gott! ich kann ja jest nicht sterben!" Als ich mich umsah, da — war es der Küster!

### Gin Mittag.

In das schwellende Gras unter den Lindenbaum Hatt' ich Mittags mich hingelegt; Selig blickt' ich umher; aber der holde Schlaf Drückte mir lächelnd die Augen zu.

Scinerlei, ob ich schlief! Stellte der Baum ja doch Mit den Blättern, in Sonnengold Gingesaßt, und das Blau, welchem die Sonn' entblüht, Freundlich vor mich den schönsten Traum.

Während also ich schlief, hatte ein Zephyr mich Fast begraben in Lindenblüt'; Schalkhaft weckt' er mich dann, leise, mit sanftem Kuß, Aber ich dachte und rief es laut:

10

15

Erde, wie bist du so schon! Wahrlich du könntest mich Reizen, daß ich zu sterben geh'; Schläft es sich auf dir so suß, Erde, wie sollte nicht Suß auch in dir der Schlummer sein!

# Die Liebhaber.

Das Mädchen. Erster Liebhaber. Zweiter Liebhaber.

Morgens.

Erster Liebhaber.

Was dem Menschen-Aug' die hehre Sonne, Holdes Mädchen, das bist Du für mich! Als den Inbegriff jedweder Wonne, Stralen werfende, verehr' ich Dich!

10

15

20

30

Und das Auge ist ja gern zusrieden, Wenn es Sonnen-Anblick nur genießt, Und ein Jeder weiß, daß ihm hienieden Nicht die Seligkeit des Himmels fließt: Dars ich drum nur anderthalb Minuten, Süßer Engel, täglich Dich beichau'n — D, dann werden mich die reinsten Fluten Aus dem ersten Basser ichon bethau'n!"

### 3meiter Liebhaber.

Schnödes, Geist zerstörendes Empfindeln! — Nicht zum Buniche fann es Dir gedeich'n! Nimmer, nimmer, schnürst Du mich in Windeln, Gleich wie den lebend'gen Seufzer, ein.
Nein! Bas hilft es mir, am Bach zu stehen, Wenn ich meinen Durst nicht löschen fann — Tantal konnte auch ja Früchte sehen, Dennoch Höllenquaken litt der Mann.
Schönste, die mit reizenden Geberden Bor mir steht, ein Engel zart und sein — Weine Göttin kannst Du freilich werden, Aber — ich muß auch Dein Himmel sein!

# Das Mädchen.

Ditmals hörte ich zur Warnung iagen, Die Bewunderung sei flaue Rost: Jener soll als Wasser mir behagen, Dieser dann dazu als frischer Most. (Bu bem erken Lebhaber.)

Bin ich gleich zur Sonne, wie ich glaube, Zu gering — ich will es Ihnen fein!

Komm heut' Abend in die Gartenlaube — Diefer Schluffel führet Dich hinein!

(3u bem exsten, ber sich stumm auf die kente geworfen.) Sie erkälten sich ja so, mein Bester, Stehen Sie doch auf, ich bitte Sie! (3u dem zweiten Liebhaber.)

Mutter ist verreis't, und meine Schwester Fehlet in Rossinis Opern nie! (ab.)

35

40

45

50

55

60

#### Erster Liebhaber.

Hörtest Du das Schöpfungswort der Wonne, Erde, und Du jubilirst nicht auf? Hast Du es vernommen, träge Sonne, Und Du bleibst in dem gewohnten Lauf? Gras und Blumen, könnt ihr ruhig stehen? Spürst Du Nichts vom Dryheus-Ruf, o Hain? Bach und Fluß, ihr wollt nicht schneller gehen, Zeugen meiner Seligkeit zu sein? Schläsrige Planeten, bunte Sterne, Die noch keinen Glücklichen geseh'n— Alle Wißbegierde ist euch ferne— Könntet sonst nicht so phlegmatisch steh'n! (ab.)

Aweiter Liebhaber.
Dieser Tag, der eben angesangen,
Trägt das allerfreundlichste Gesicht:
Nie ist mir ein schön'rer aufgegangen,
Und, fürwahr, ein gleicher auch wohl nicht!
Nuf heut' Mittag lud zu einem Schmause
Mich ein Freund, bei dem der beste Wein
Reichlich sließt — von da zum Kaffeehause
Können es nicht funszig Schritte sein;
Villard soll den Nachmittag mir fürzen,
Vis die liebe Komödie beginnt,
Und des Abends Neberrest zu würzen,
Schickt mir Amor dann sein liebes Kind.

70

75

80

#### Abends.

Garten. Bor einer Laube. Die gehörige Quantität Mondichein. Erfter Liebhaber, angefündigt von einem affectirten Seuizer, tritt langfam hervor.

Diese schlichte Laube ist die Schaale, Die den Kern des Weltalls, Sie, verschließt! Waget es für heut' zum letzten Male, Augen, daß ihr Himmelsbrot genießt.

(Er blidt in bie Laube und fahrt gurud.)

Ha, was seh' ich? Nein — ich muß mich täuschen!

Wehe! weh'! fie ift es, ist es selbst!
Er wüthet auf bie hertommliche Beise gegen sich.)

Busen, Busen — lasse dich zerkleischen, Ter du über's ärmste Herz dich wölbst! Gott im Himmel, habe doch Erbarmen, Sende eilig doch den Tod herab — Nun ich sie geseh'n in fremden Urmen, Hat für mich nur einen Urm das Grab!

# Das Mädchen.

Ha! zu schlimmer Stunde, sollt' ich meinen, Trat Ihr Fuß in diesen Garten ein: Abends pflegt die Sonne nicht zu scheinen, Und ich sollte Ihre Sonne sein!

# Erfter Liebhaber.

Mädchen — mich mit Worten und Geberden Bu verhöhnen — Du entsiehst Dich nicht? Bohl! noch giebt es einen Strick auf Erben, Und im Himmel giebt's ein Weltgericht!

(ftürat ab.)

Das Mädchen.

Ewig follte mich es doch betrüben, Falls er heute noch die Würmer speif't!

Zweiter Liebhaber. Ohne Furcht, die nur im Geiste lieben, Tödten auch allein sich nur im Geist!

#### Der Anabe.

Mnabe ging hinab in's Thal, Wo die Rosen blühten, Grüßte sie viel hundert Mal, Die so herrlich glühten. Knabe ging hinab in's Thal, Wo die Rosen blühten.

5

10

15

20

Sturm erhob fich voller Buth, Brach die Rosen alle, Junger Knabe, fromm und gut, Beint ob ihrem Falle. Sturm erhob sich voller Buth, Brach die Rosen alle.

Mägdlein wandert durch's Gefild, Knabe thut sie schauen, Seine Thränen, heiß und mild, Hören auf zu thauen. Mägdlein wandert durch's Gefild, Knabe thut sie schauen.

Lieber Knabe, sage mir, Wie so schnell verschwanden

Б

10

15

20

Deine Thränen, welche Dir Erst so strömend rannten? "Sind die Rosen nicht in ihr Herrlich auserstanden?"

### Romanze.

"Mädchen, Mädchen, weine nicht! — Biele Thränen bleichen Deine Wangen — Deine Schönheit ift dann bald vergangen; Reizlos und entstellt, Ein zertret'nes Blumenfeld, Hoft Dein Angesicht!"

> "Aus meinem Leben Die Rose ist hin — Was follte der Blätter Betrügliches Grün?"

"Mädchen, Mädchen, weine nicht! Muß doch in des Heißgelichten Arone, Die ihm Gott im Himmel gab zum Lohne, Jede Thräne Dein Eine scharfe Dorne sein, Die ihn gräßlich sticht!"

> Da hemmte sie eilig Der Thränen Lauf, Und blickte freundlich Zum Himmel hinauf.

# Widmungegedicht.

Was rings im ungeheuren Zauberkreise Ter schaffenden Natur als Blume blühet, Als süßer Tust durch blaue Lüste ziehet, Als goldne Frucht erglänzt am grünen Reise: Tas ist zu ihrem ewiglichen Preise In Giner Sonne Segenstral erglühet, Und wenn im Winter diese Gine stiehet, Steht schmucktos die Natur nach Gräber-Weise. So giebt es auch in einer Menschenbrust Nur Gine Sonne, welcher Glück und Lust, Als wie aus einen Zauberschlag, entblühen: "Tas Selbstgesühl!" — Tas Wort ist engbegränzt Und nennt doch Alles, was das Leben fränzt — Mög' dieses denn dich ewiglich durchglüben!

.5

.10

15

20

5

Ein Rosenstrauch im Sonnenscheine, Ter, wenn er auch nicht immer Rosen trägt, Sie doch im tiessten Busen hegt, Dieß wird dann immerdar dein Leben sein! Tir wünsch' ich alles Glück, mir aber nur das Eine: "Gedenke mein!"

# Der Menich.

Und wär' es denn, und wär' ich nicht Ein neues schönres Leben,
Das schüchtern aus der Anospe bricht
Und mit geheimem Beben
Sich in die dunkle Kette schlingt,
Die, stets hinauf gewendet,
Durch Millionen Geister dringt
Und als ein Gott sich endet:

15

20

25

30

35

411

Und wäre ich der dunklen Kraft,
Die aus demselben Kerne
Tie Blume und den Baum erschafft,
Den Himmel und die Sterne,
In ihrer höchsten Schöpferglut
Als Meisterstück entsprungen,
Von jedes Lebens reinster Flut
Auf's Innigste durchdrungen;

Wär', was mir Lipp' und Wange malt, Zugleich der Rosen Wonne, Und was mir aus dem Auge strakt, Vom Flammenquell der Sonne, Und triebe, was mir ab und auf Die Brust durchhüpft als Seele, Zugleich das Roß zum stolzen Lauf, Zum Liebe Khilomele:

Das wäre schön, das wollte ich Mit keinem Laut beklagen; Natur, als Schwester dürft' ich Dich Alsdann im Herzen tragen; Ich würde, Schwester, mich durch Dich And Dich durch mich verstehen, In Dir, Geliebte, würde ich Mein stummes Abbild sehen.

Da wär' mir jeder West ein Gruß, Womit mich Du beglücktest,
Und jeder fühle Trunk ein Kuß,
Womit mich Du entzücktest,
Und Lust und Dust ein süßer Hauch
Aus Deinem Schwestermunde,
Und jeder blütenvolle Strauch
Bon Deiner Hulb ein Kunde.

Da wüßte ich, warum ich bleich Mich mit der Blume neige Und mit dem Adler doch zugleich Hinauf zum Himmel steige; Ich wäre ja, als wie ihr Kerz, In die Natur verwoben, Dieß wird gebeugt von jedem Schmerz, Von jeder Lust gehoben.

45

50

55

6

10

Und kehrte ich ermüdet nun Zurück in's Gränzenlose, Da dürft' ich sanft und selig ruh'n In meiner Schwester Schoose; Als kühle Erde würde sie Mich freundlich überdecken, Und dann in zarter Sympathie Als Sonne mich erwecken.

# Das Wiedersehen.

(Romanze.)

1.

"Tummle, tummle dich, mein Rappe, Haft mich tausend Mal getragen, Aber nie zu schönerm Ziel, Nie zu jüßerem Behagen."

Und ber Rappe sprengt von dannen, Dhne Raft und ohne Weile; Daß es geht zur holden Braut, Mag man merken an der Gile.

Blühende Orangenbäume Streifen kofend ihm die Bangen,

15-

20

85

30

35

40

Mit dem Schatten, mit bem Duft Bollen fie ihn fpielend fangen.

Blühende Drangenbäume, Ihr habt Duft und stillen Frieden, Aber heute ist mir doch Eine suß're Ruh' beschieden.

Necklich steigt die Nacht hernieder, Roß und Jüngling bleiben munter, Tenn dem Jüngling glänzt ein Stern — Dieser Stern geht nimmer unter.

Lange hielt in Salamanca Ihn der Chor der ernsten Musen, Aber gestern zog er fort Zu der Lebens-Muse Busen!

2.

Und er kommt in's kleine Dörschen, Das er auch im Dunkeln kennet, Und er sieht das kleine Haus, Drinnen noch das Lämpchen brennet.

Und er tritt an's fleine Fenster, Wie er tausend Mal schon wagte, Und er hört den kleinen Hund, Der ihn oft genug verjagte.

Und er lauscht, ob nicht von innen Süßer Laut entgegen schlage, Ob sie freundlich "gute Nacht" Nicht den lieben Eltern sage.

Aber drinnen bleibt es ftille, Richts ift, das fich heimisch regte, Selbit den Bater hört er nicht, Der doch gern zu schwagen pflegte. 3.

Und er geht zur Nüchenthüre, Welche stets am längsten offen, Und er schleicht sich sacht hinein, Halb mit Bangen, halb mit Hoffen.

Töpfe, Schüffeln, blanke Kessel Grüßen ihn, die wohlbekannten, Bei der Kohlen Flackerschein, Die noch auf dem Heerde brannten.

45

50

55

60

65

Nur das liebe, liebe Mädchen Kann er nimmermehr erblicken, Und er mögte doch so gern, Uch! so gern an's Herz sie drücken.

4.

Und er tappt im Dunkeln weiter, Und er kommt an's kleine Zimmer, Wo sie sonst geschlasen hat, Und es glänzt heraus ein Schimmer.

Kaum nur athmend, liebebebend Horcht er, ob er sie nicht höret; Ulles still — wenn er nur nicht Sie in Traum und Schlummer störet!

Nur hinein, du banger Jüngling, Ohne Furcht und ohne Säumen: Wiederseh'n und Liebeskuß — Könnte sie was Süß'res träumen?

Und er faßt die kleine Klinke, Und er macht die Thüre offen, Doch — er schwankt entsetz zurück, Wie von jähem Schlag getroffen.

75

80

85

90

95

5.

Trübes Licht von trüber Kerze, Linnen rings, das weiße, bleiche, In der Mitt' ein dunkler Sarg, Und das Mädchen d'rin als Leiche!

Hin zum Sarge schwankt ber Jüngling, Schließt sie schweigend in die Urme — Keiner Thräne milden Trost In dem allerbängsten Harme!

Aber haben auch die Füße An den Sarg ihn treu getragen, Scheinet nun doch Muth und Kraft Seinen Gliebern zu verfagen.

Uls es nun am Morgen tagte, Wird es laut im stillen Hause, Tragen will man sie hinab In die enge Todtenklause.

Und die schwarzen Todtenträger Treten in das Todtenzimmer; Sehen sie ein Nachtgespenst, Oder täuscht der Kerzenslimmer?

Lipp' in Lippe festgewurzelt, Krampshaft Arm in Arm verwunden, Haben sie statt eines Todten Deren zwei im Sarg gesunden!

"Ach, das ist ja Amarillo! Ach, er kam zur nächt'gen Stunde! Ach, er trank den schwarzen Tod Aus des todten Mädchens Minde!" 6.

Jüngling, deines Mädchens Leiche War mit Grab und Tod im Bunde, Was sie selbst zerstört, das Gift, Sogst du ein von ihrem Munde!

Nun wohlan! ihr erfter Kuß Machte himmlisch dir das Leben, Und ihr letzter kalter Kuß Hat den Himmel selbst gegeben! —

#### Der Schäfer.

Es zog in einer hellen Nacht Der junge Schäfer burch die Au; Die Blumen dufteten so mild, Die Lüfte spielten lau.

Da fäuselt's ihm so lind und füß Um das erglühte Angesicht; So duften Blumen nimmermehr! So lind sind Lüste nicht!

Ihm wird so wohl und doch so weh', Ach! leise Wonne hat sein Herz, Wie eine Knospe, aufgeküßt, Nun haucht hinein der Schmerz.

"Euch, liebe Blumen, pflück' ich ab, Guch, laue Lüfte, saug' ich ein, Doch fühlt ihr nicht, was brennt und glüht In tiefster Seele mein!

Ich höre Nichts, ich sehe Nichts, Und dennoch ist, wie Gott, mir nah', Was all dies Sehnen stillen fann, Wohl fühl' ich's, es ist da!" —

Sebbel, Berte VII.

100

Б

10

15

20

30

35

40

""Und fühlst Du mich, so höre mich: Herab vom Himmel senkt' ich mich, Ich schweb' um Dich, ich web' um Dich, Ich liebe, liebe Dich!

Ach Schäfer, liebster Schäfer, sprich, Liebst Du mich wieder inniglich? Ich schweb' um Dich, ich web' um Dich, Doch nimmer schaust Du mich!""—

"Ich sucht' im Himmel alles Heil, Wie sucht' ich bort nicht gern auch Dich? Hier unten hab' ich schon genug, Denn o, Du liebest mich!"

Der Schäfer trinkt den süßen Duft: "Das ist ein Kuß vom Liebchen mein!" Er wirst die Arme in die Luft: "Mein Liebchen fang' ich ein!"

Der Frühling zog ihm, wie ein Traum, Borbei in wonniglichem Schmerz, Und mit des Frühlings Blumen brach Zugleich des Schäfers Herz.

# Trennung.

Wir schreiten lange stumm und still Zusammen durch das Leben; Wenn auch das Herz sich öffnen will, So schließt sich's doch mit Beben. Wir pressen schweigend Hand in Hand, Tas Auge perlt von Thränen, Ta wird erfannt, doch nicht genannt, Was wir mit Angst ersehnen.

Doch nabt sie, ernst und finster, nun Die bange Trennungsstunde, Da kann das Herz nicht länger ruh'n, Springt auf, wie eine Wunde. Dann sind wir Armen schnell vereint In schmerzlich süßem Triebe, Und Jeder frägt, und Jeder weint: Du hattest so viel Liebe?

10

15

20

6

Tief sind wir in den süßen Tausch, Ach, allzutief, versunken, Wir haben uns in wildem Rausch Die Seelen zugetrunken. Man fühlt, was Mensch dem Menschen ist, Tann aber soll man scheiden, Und in der Stund', wo man's ermißt, Muß man's auf ewig meiden.

# Frage und Antwort.

"Bas ist die Liebe? Sag' es mir, Der Du so Vieles weißt! Du bist ein Dichter: frage an Bei Deinem Dichtergeist!"

Ich weiß es wohl, doch kann ich's nicht In Worten Dir vertrau'n; Ein Mittel giebt es: liebe mich, Da wirst Du's beutlich schau'n!

õ

10

15

20

25

#### Der Anabe.

1.

Es spielten auf der Blumenau Die Kinder allzumal, Die Sonne sank, der Mond sah hell Herab in's stille Thal.

Da nahte eine Mutter sich Und winkte ihrem Sohn. Der Knabe sah sie bittend an: "Ach, liebste Mutter, schon?"

Die Mutter ging mit ihm nach Haus Und zog ihm aus das Aleid, Der Anabe tropte: fern von mir Sind Schlaf und Müdigfeit!

Die Mutter brachte ihn zu Bett, Das fränkte ihn gar tief; Sein Auge war noch thränenseucht, Als er schon ruhia schlief.

Ich frug: warum muß Euer Kind So früh' zu Bette geh'n? Die Mutter lächelte mich an: "Um fröhlich aufzusteh'n!"

2.

Ich ging nach einer furzen Frift Dem kleinen Haus vorbei: Ich sah die Fenster dicht verhüllt, Und hörte Wehgeschrei.

Ich ging hinein, da fah ich bald, Was hier geschehen war, Der muntre Anabe, ftill und bleich, Lag auf der Todtenbahr.

Die Mutter schaute auf zu mir, Sie sah mich stehend au, Ich wurde erst so still, wie sie, Doch tröstend sprach ich dann:

Der liebe Gott, er denft, mie Du, Läßt früh' ihn schlasen geh'n, Damit er einst am jüngsten Tag Kann fröhlich aufersteh'n!

35

5

10

15

# [Bur Bermählung Mohrs.]

Bürnt, Gole, nicht, wenn heut' in Euren Himmel, Der voll von tausend Wonnen hängt, Mit Sang und Klang dies jubelnde Gewimmel Sich unerwartetestrürmisch drängt!

Es ist der Widerhall von Eurem Glücke, Das auch in uns're Herzen dringt, Und jest, damit noch einmal es entzücke, Als Echo Euch entgegen klingt.

Wir haben in so langen schönen Jahren, Die uns're Seele nie vergißt, An uns'rem eig'nen Heil und Wohl erfahren, Wie tief Ihr Werth begründet ist!

Wir haben dies, was wir so heiß empfanden, Nur, weil uns die Gelegenheit Noch nie gelächelt hat, nicht laut gestanden, Doch heute ist die rechte Zeit!

25

30

10

Wir können Nichts, als danken und beloben, Doch jedem Wirken reicht den Lohn Der Ewige bei jenen Sternen droben, Und that er das nicht heute schon?

Das Mädchen, das, im vollen Reiz der Jugend, Mit Ihnen innig sich verband, Ein reines Bild der Schönheit und der Tugend, Jit's nicht Geschenk von seiner Hand?

Allein, die Lippe kann es nicht verkünden, Was uns im Grund des Herzens spricht: Der Sonne Feuer läßt sich nur empfinden, In Worte fasset man es nicht.

Nur einen Wunsch, dann laßt uns weiter ziehen! Wie diese Fackeln in der Nacht, So möge stets Ihr Leben herrlich glühen! Und nun ein letztes Hoch gebracht!

# Auf ein neues Trinfglas.

Du funkelst rein und spiegelblank Im Morgenstral der rothen Sonne, Dich füllt zum ersten Mal der Trank, Der Heiterkeit erschafft und Wonne, Ich sühre Dich an meinen Mund, Ich soll zum ersten Mal Dich leeren, Doch frag' ich mich zu dieser Stund': Wem tönt der erste Spruch zu Ehren?

Gern trink' ich auf Dein eigen Gtück, Und wahrlich wird es Dir nicht schaden, Dir droht viel arges Mißgeschick, Behütet Dich nicht Gott in Gnaden. Ich trete immer dreist heran, Wo sich die Menschen tapser freuen, Doch, armes Glästein, eben dann Hast Du sie allermeist zu scheuen.

15

20

28

30

35

40

Schon seh' ich sie, die muntre Schaar, Das ganze fröhliche Gewimmel, Das Du an manchem Tag im Jahr Hinüber flügeln wirst zum Himmel. Ich seh's, wie Dich der Jüngling hebt Und muthig stürzt mit kecker Lippe, Und wie das scheue Mägdlein bebt, Noch zweiselnd, ob sie sparsam nippe.

Ich bin im Tiefsten aufgeregt Bei diesem innigen Gedenken, D, könnt' ich, was mich jest bewegt, In Deinen stillen Kelch versenken! Da schlüg's in jedes Herz hinein, Sobald der Mund aus Dir getrunken, Ein zweiter, schön'rer Feuerwein, Und weckte drinnen heil'ge Funken.

Und früge sich wohl Einer gar, Woher sie komme, jene Flamme, Da würde ihm auf einmal klar, Daß sie von einem Bruder stamme, Der, weil er ihm die treue Hand Nicht reichen konnte, und nicht sagen, Was er so warm für ihn empfand, Dem Glaß dieß heimlich aufgetragen.

Б

### Stammbuchblatt.

Ich mögte gern was Neues bringen,

Tenn Niemand lies't das Alte gern,

Toch leider will's mir nicht gelingen,

Das Neue steht mir gar zu fern'!

Ich fann nur wünschen, daß Ihr Leben

To heiter, wie der schönste Tag

Ind Nichts, als Wonne, bringen mag.

Mehr fann ich nicht und muß gestehen,

Taß mir mein Bunsch nicht sehr behagt,

Tenn ach! wer hätte Sie gesehen

Und nicht daßselbige gesagt?

# [Bogelleben.]

Du blicktest in Gebuld, Gehüllt in bein Gefieder, Bom fahlen Zweig hernieder, Bom Sturm noch eingelullt.

Und ruhig tranfft du auch, Im Sterben noch zufrieden, Den dir ein Gott beschieden, Den letten fühlen Hauch!

### Auf eine Bioline.

Wenn deine Wunderklänge Den Saiten rasch entstieh'n Und rauschend im Gedränge Un mir vorüber zieh'n: Da wird's in Herzenstiefen So wohl mir und so bang, Us ob da drinnen schliefen Biel Brüder zu jedem Alang.

Da bent' ich wohl zuweiten: Ach, wär' sie doch belebt! Da würde Alles heilen, Was jest zu reißen bebt! Da wär' der Freund gesunden, Der deinen Schmerz versteht, Der blutet an gleichen Wunden, Der lächelnd mit dir vergeht! Doch, wenn ich's recht bedenke, Wenn ich in's Labyrinth Der Töne mich tief versenke,

15

20

Der Töne mich tief versenke, Die dir entklungen sind — Da ruf' ich aus mit Thränen: Bleib ewig unbewußt! Solch Weh' und solch ein Sehnen Trägt keine lebendige Brust!

# Frage an die Seele.

Sonett.

Wenn diesen Leib, der seine matten Glieder In trägem Schlummer müde hingestreckt, Des Morgens Gruß zum neuen Leben weckt, Da scheinst auch Du, wie neu geboren, wieder.

Du schliesst nicht mit, Du regtest Dein Gesieder, Du hast, als den ein schwerer Tod bedeckt, Mit bunten Träumen lästig Dich geneckt: Was goß in Dich denn jene Frische nieder?

ħ

10

15

20

Darfst Du vielleicht Dein enges Haus verlaffen Und alles das, was sonst so unerreichbar Bor Deiner Sehnsucht steht, im Flug erfassen? Da wärest einem Kinde Du vergleichbar, Das aus dem Schlaf erwacht und mit Vergnügen Die Brust der Mutter trinkt in vollen Zügen.

### Das Abendmahl des herrn!

Hell und festlich schimmerten die Kerzen Bon dem reich geschmückten Hochaltar: Bang' und heilig glühten alle Herzen, Weil die Gottheit nahe war.

Stumm vernahm ich freundlichsernste Worte: Menschen kommt, bereitet euch dem Herrn! Offen ist des Lebens enge Pforte, Steht denn ihr nicht länger fern'!

Und die ganze gläubige Gemeine, Jung und alt in herzlichem Gemisch, Nahte sich im kindlichen Bereine, Trat heran zu Gottes Tisch.

Und bes Heilands himmlisches Vermächtniß, Seinen Leib, sein theures, theures Blut, Uß und trank zu innigem Gedächtniß Jeder Mund mit heil'gem Muth.

Und auch ich, in brünstigem Verlangen, Aß und trank, vor Wehmuth unbewußt, Und die Glut erlosch auf meinen Wangen, Doch, es glühte in der Brust. Ja, Du selbst, Du selber wirst gegeben, Heiland, Du, Dein ganzes, ganzes Sein, — Sagt mir's nicht dies ahnungsvolle Leben? — In dem armen Brot und Bein!

Buckt es nicht von Dir in jedem Tropfen Meines Bluts, das ungestümer steußt? Nicht von Dir in meines Herzens Klopfen, Das vor Wonne sast zerreißt?

28

-30

5

100

Ift nicht Dein die flammende Empfindung, Die mich selig macht und doch zersprengt, Und, in unerforschlicher Verbindung, Mich und Dich zusammendrängt?

Ja, dies Mahl — es geht auf Tod und Leben, Rie empfängt's, wer hier nicht Heil gewann; Nicht, weil Gott dem Sünder es nicht geben — Nein, weil er's nicht fassen kann!

### Des Rönigs Tod.

Romanze.

Der alte König, schwach und grau, Er tritt in seinen Wassensaal, Betrachtet jedes Schwert genau Und die Trophäen allzumal.

Die Schwerter blinken klar und rein, Sie sind von Rost und Scharten frei; Da fühlt er's mit erhöhter Pein, Wie er so alt geworden sei.

Die Sonne blickt in's Fenster schwerter Kranz,

. .

90

Die blitzen noch einmal jo hell, Ihn aber blendet all der Glanz.

Und draußen schallt ein lustig Horn, Es schnaubt das Roß, die Dogge klasst, Und frisch hinaus durch Strauch und Dorn Sprengt Alt und Jung in voller Kraft.

Der alte König trägt es nicht, Der Schwerter Glanz, er macht ihm Schmerz, Berwundend ist der Sonne Licht, Das muntre Horn zerreißt sein Herz.

Er schaut gen Himmel unverwandt, Will beten um den schnellen Tod, Toch, ch' er noch die Worte sand, Stand seine Seele schon vor Gott!

#### Stammbuchblatt.

Wie vollgehaltig scheint das Leben!
Und dennoch ist's ein eitel Spiel!
Es kann dem Menschen nimmer geben,
Und nehmen kann's dem Armen viel.
Toch dars er sich zum Trost gestehen:
Ich bin nicht, wie im Weer der Kahn—
Ich kann durch mich nur untergehen,
Und nie durch meine rauhe Bahn!

### Bei einem Gewitter.

Erst trübe Stille, ein Bedenken Der überflutenden Natur: Soll ich zurück in's Bett mich senken? Enteil' ich kühn der alten Spur? Doch dann des ersten Donners Grollen, Gin RiefensHuf der Leidenschaft, Und nun ergießt sie sich im vollen Empörten Strom, die wilde Kraft.

5

10

15

20

ħ

Toddürstig stammt der Blig hernieder, Der trunkne Donner jauchzt: Triumph! Von Berg und Felsen hallt es wieder, Der Mensch verkriecht sich stumpf und dumpf.

Han taube Motten, die nur leben, Wenn alles Große untergeht, Und die erbleichen und erbeben, Sobald das Todte aufersteht.

Auch mir erblaßt die heiße Wange, Auch mir durchschauert's Mart und Bein, Doch nur, weil ich umsonst verlange, Den Elementen gleich zu sein.

Ach! dürft' auch ich in Einem Blitze Bersprigen, wie's die Wolken thun, Was ich an Kraft und Muth besitze, Müßt' ich auf ewig dann auch ruh'n!

# Die Seele.

Wunden werden nicht geschlagen — Ach! sie selbst ist eine Wunde, Die man lange schon getragen, Bis in einer heil'gen Stunde Die verwandte Seele naht, Die, indem sie unverweilt Sich und uns auf ewig heilt, Auserschen ist, zu sagen, Daß man längst geblutet hat!

Б

10

5

10

#### Gin Gebet.

Sie hielt mich fest und inniglich umfangen, Sie freute sich und nannte sich beglückt, Dann hat sie stumm zum Himmel aufgeblickt, Da faßte mich ein seltsames Berlangen.

Sie war mir rein und göttlich aufgegangen, Sie schien dem Kreis des Lebens still entrückt, Und menschlich weinend, aber doch entzückt, Als sanfte Mittlerin des Herrn zu prangen.

Ich sagte: bitt für mich in dieser Stunde! Ta fühlte ich mich glühender umwunden Und heiß, wie nie, gefüßt von ihrem Munde, Indeß ihr Auge himmlisch sich verklärte, Und, was sie betete und Gott gewährte, Tas hab' ich tief an ihrem Auß empfunden!

#### Rojenleben.

Ach Rose, die Du, mährchenhaft gestaltet, Wenn kaum der holde Lenz dahin gegangen, Gleich wie ein Brief, den wir von ihm empfangen, In stillem Zauber lieblich Dich entfaltet:

Ich ahne, was als Leben in Dir waltet, Wenn Deine Blätter, wie in Wolluft, prangen, Und wenn Dein Duft in sehnendem Verlangen Tem Kelch entschwebt, den seine Glut gespaltet.

Es ist dasselbe ungestüme Ringen,

Das auch in mir lebt, glühend und gewaltsam, Bum Hohen und zum Höchsten vorzudringen.

Ich aber muß erst welten und vergehen, Wenn Du im Werben selbst schon unaufhaltsam Beginnen darfst ein endloß Auferstehen.

## Mutterschmerz.

Noch steht die kleine Wiege dort, Jest darf sie stille stehen, Den kleinen Schläser trug man sort, Ich werd' ihn nie mehr sehen. Sonst weckt' er mich in jeder Nacht, Dann tränkte ich ihn herzlich; Von selber bin ich heut' erwacht, Da lächelte ich schmerzlich.

8

10

15

20

25

30

Wenn sonst der helle Worgen fam, Und ich ihn an mich drückte, Wie ward's mir da so wundersam, Wenn ich in's Aug' ihm blickte; Ich glaubte dann in seine Brust Recht tief hinab zu sehen Und all sein Leid und seine Lust Voraus schon zu verstehen.

Dann war es mir, als fäh' ich viel Bon feinem ganzen Leben,
Ich sah des Anaben heitres Spiel,
Des Jünglings ernstes Streben.
Ich sah in seiner Kraft den Mann
In würd'gem Kreis beglücken,
Dann zog ich schnell mein Kind heran,
llnd füßt' es mit Entzücken.

Er starb, und ach! so schwer, so bang! Mir sagte keine Stunde, Wie füß der Muttername klang Von seinem holden Munde. Bloß Todesseufzer durft' ich hier Von seinen Lippen hören,

40

б

Und bange Ahnung sagte mir, Daß wir uns ganz verlören.

Sein Auge konnte, als es brach, Kein Lebewohl mir sagen, Er schien bloß, als er sterbend lag: Du hilfst mir nicht? zu fragen. Er hat die Mutter nicht erkannt In all den andern Stunden, Er hat erst, als ich hüfloß stand, Was ich ihm sei, empfunden.

"Ich bin hier angelaufen, Ich armer Mann!" Ja, Du bist angelaufen, Wie — Gifen kann!

Götter zu entzücken, mag gelingen, Schweine wirst Du nicht zum Weinen bringen.

## Sochzeit.

Die Nacht ist stumm, die Nacht ist still, Wie, wenn sie Todte wecken will, Nuf steht die Jungfrau, bleich und krank, Und tritt zu ihrem Aleiderschrank.

Und was sie aus dem Schranke nimmt, Das glüht und leuchtet, glänzt und flimmt, Es ist der Schmuck für eine Braut, Kostbar, wie man ihn je geschaut. Der Bräut'gam hat ihn ihr geschenkt, Kurz, eh' man ihn in's Grab gesenkt. Wie war die Hochzeit schon so nah'! Doch war der Tod noch schneller da.

10

15

20

25

30

35

Die bleiche Jungfrau hängt sich stumm Das funkelnde Geschmeide um, Ein weißes Kleid, fast schauerlich, Schlingt um die edeln Glieder sich.

Und auf dem Tische, flar und rein, Blinkt in Kristall ein dunkler Wein, Gin Silber- und ein Goldpocal Dabei, wie für ein festlich Mahl.

Sie tritt zum Spiegel, fest und schnell, Ihr Bild stratt ihr entgegen hell, Unheimlich lächelt sie sich an, Zum blanken Tische tritt sie dann.

Hier schenkt sie die Pocale voll, Daß schäumend jeder überquoll. "Der goldene, der ist für Dich! Der silberne, der ist für mich!"

An stößt sie auf des Todten Wohl, Wie klingt das dumpf, wie klingt das hohl! Nun gießt sie einen an den Grund, Den andern setzt sie an den Mund.

Die Mutter tritt am nächsten Tag Bei'm Morgenstral in ihr Gemach; Mit Grauen hat sie da erblickt Die Todte, die sich selbst geschmückt.

10

15.

20

# Für wen?

Die Blume wird gepflückt In ihrem höchsten Glanz; Sie welkt, allein sie schmückt Der Jungfrau Hochzeitskranz.

Beladen wird das Roß Mit mancher schweren Last; Ter Büste edler Sproß, Er sinkt zusammen sast.

Doch geht der Kärrner frei An feiner Seite her, Daß diefer ledig fei, Ward dem die Last so schwer.

Gewicht legt nach Gewicht Sich auf das Menschenherz, Bis es zusammenbricht In seinem letzten Schmerz.

D Thränenperlenschnur, Dich weint' ich gerne voll, Säh' ich die Eine nur, Die einst Dich tragen soll.

D Druck, Dich trüge ich, In treuem Ernst bestrebt, Sah' ich nur Den, der sich, Wenn Du mich beugst, erhebt.

#### Gott über der Welt.

Ich wandle durch den langen bunten Reigen Bon Welten, der die Schwester mir verhüllt, Und doch zugleich in demuthvollem Neigen Bon ihrer treuen Liebe überquillt.

Ich schaue gern hinein in jene Sonnen, Sie sind mir, wie ein Flammenblick von ihr, Ten einst, als wär' sie selbst darin zerronnen, Ihr Auge fühn hinüber warf zu mir.

Б

10

15

20

25

Ich schaue gern hinein in diese Erden, In ihnen sprudelt mir ihr eig'nes Blut, Das, mag es auch zu Baum und Blume werden, Doch mir nur schäumt in jugendlicher Glut.

Ich schaue gern den Wirbeltanz der Wesen, Bon dem ich längst in ihrer tiefsten Brust Den Riß gesehen und den Plan gelesen, Eh' sie ihn schuf in träumerischer Lust.

Was einst ihr Mund begeistert ausgesprochen Als freisenden Gedanken und Gefühl, Ist voll aus ihrem Ich hervor gebrochen In aller Formen schwindelndem Gewühl.

Und wo ein Funke glüht von ihrem Leben, Glüht auch die Liebe, die sie zu mir trägt, Doch fühl' ich, daß sie jest mir nur mit Beben, Nicht trunken mehr, wie einst, entgegen schlägt.

Die Wesen können nur für mich entbrennen Und ahnen bang und schauernd meine Kraft, Die Schwester konnte jauchzend mich erkennen Und hielt mich, wie ich sie, in süßer Hast.

5

10

5

Jest träumt sie tief, und würde ewig träumen, Doch bald vernimmt sie schlummernd meinen Ruf, Dann wacht sie auf und zieht aus allen Räumen Im ersten Athmen ein, was sie erschuf.

#### Ginem Freunde.

Leb' wohl, mein Freund! Wir sah'n uns einst nur kaum Und waren gleich gewiß, uns zu versteh'n: Dann hielten wir uns sest, doch war's ein Traum, Drum trennen wir uns jest bei'm Wiederseh'n!

Leb' wohl! Du selber hast es ja gewollt! Mein Geist erträgt es leicht, denn er erkennt: Was uns erst ganz vereinigen gesollt, Das, und nur das, hat uns so ganz getrennt!

Wir wollten Gines werden auf der Welt, Daß auch die kleinste Scheidung nicht mehr sei, Und wurden, wie's im Leben öfter fällt, Erst dadurch, und für immer, völlig zwei!

# Der alten Götter Abendmahl.

zu Rothschild um die Mauern braus't ein gewaltiger Sturm, Es schlängeln sich die Blize rothglühend um den Thurm, Ein Wolfenbruch ergießt sich, daß Eich' und Tanne fracht Und all den Graus verschleiert die diekste Mitternacht.

Zwei rief'ge Wand'rer schreiten hinein noch in die Stadt, Sie sind vom wilden Wetter nicht eben all zu matt, Dann, statt am Thor zu klopsen um Einlaß, wie's gebührt, Sind sie mit mächt'gen Schritten darüber bin svakiert. Vor einer alten Mirche, da bleiben Beide steh'n, 20 Sie scheinen Lust zu haben, in sie hinein zu geh'n, Doch ist die Thür verschlossen und wär' auch viel zu klein: Da steigen alle Beide in's Fenster keck hinein.

Und draußen wird es stille, die Donner schweigen schnell, Doch drinnen in der Kirche, da wird es plöglich hell; 16 Es glüht und bligt und dröhnet im alten dunklen Haus, Alls thäten d'rin die Götter die Donnerwolken aus.

Die Wanderer gerathen bis vor den Hochaltar, Die heiligen Geschirre, die glänzen blank und klar, In goldnen Kannen sunkelt der dunkelrothe Wein, 20 Denn morgen soll das Nachtmahl des Herrn geseiert sein.

Die Wand'rer setzen schweigend die Kannen an den Mund, Und leeren sie auf einmal recht tief, bis auf den Grund, Doch scheint es nicht, als hätte der Trunk gemundet sehr, Sie schütteln stumm die Häupter, seh'n sich nicht um nach mehr.

26 Die Wand'rer fommen weiter bis an das Königsgrab, Sie steigen schwer und langsam zur dumpfen Gruft hinab, Unheimliches Gewimmer dringt aus der Särge Chor, Sie blicken ernst und finster, dann steigen sie empor.

Nun reden sie zusammen, indem sie fürbaß geh'n, 30 Doch ist's, wie Meeresbrausen, man kann es nicht versteh'n, Dann aus dem Fenster steigen sie wiederum hinaus, Da bligt's und donnert's wieder, da kehrt der alte Graus.

Das waren Thor und Odin, die hatten sich verirrt, Da ward den Unwillkomm'nen der Christentempel Wirth.

85 Sie sah'n mit wenig Wonne, was auf der Welt geschah, Und seufzten tief und innig: wär' Ragnaroke da!

10

5

Als nun am andern Morgen die Schaar der Gläub'gen kam Und aus des Priesters Händen die Sacramente nahm, Da fühlte sie im Innern, wie niemals, sich bewegt, Zu aller Lust des Fleisches gewaltsam aufgeregt.

Sie nahmen nicht die Bibeln, die Schwerter in die Hand Und zogen in die Schenken mit ihrem Festgewand, Es brauf'te wild und glühend von Götterkraft und Lust Aus den geweihten Kannen ein Sturm durch ihre Brust!

# Gruß der Zufunft.

Wenn Dir vor Weh und Sehnen Die ganze Seele schwillt Und von verhaltnen Thränen Das Auge überquillt:

Da grüßt Dich, vorempfunden, Das Leben reich und voll, Das einst in schönern Stunden Dich göttlich tränken soll.

Die Wolfe, jegenschwanger, Die über ihm nicht bricht, Berhüllt dem durst'gen Anger Der Sonne heitres Licht.

## Wiedersehen.

Das war ein wunderliches Fest,
Boran ich Theil genommen;
Die Gäste sind, zu allerbest
Geputzt, in Jahl gekommen,
Mann, Weib und Kind, und Paar auf Paar,
Viel blasse schone Jungsrau'n gar,
Und doch ward mir beklommen.

Ich sah von langer Tische Reih'n Kostbare Früchte winken Und manchen edlen Feuerwein In goldnen Bechern blinken. Man schenkte ein, man legte vor, Und doch war Nichts, was ich erkor, Und doch mogt' ich nicht trinken.

10

15

20

25

30

35

Es prangte stolz ein großer Saal, Boll reichen Lichts und Glanzes, Da drängten rasch sich durch's Portal Die Damen, reichen Kranzes. Die lustigste Musik begann, Ich aber sah mit Grausen an Den wilden Knäul des Tanzes.

Mein Liebchen trat heran zu mir, Ich sah sie nicht, seit lange, Ich schaute ängstlich auf zu ihr, Es ward mir seltsam bange. Ernst, steinernsernst, wie ich sie nie Gesehen hatte, blickte sie, Entfärbt war Lipp' und Wange.

Sie sprach zu mir fein einzig Wort,
Sie riß mich stumm und schweigend
In das Gewühl des Tanzes fort,
Unheimlichsdreist sich zeigend;
Doch schwand, wie sie mich wirbelnd schwang,
Mein Grau'n, und wilde Lust durchdrang
Wich steigend, immer steigend.

Mein Auge, feck und lüstern, hing An ihrem blassen Munde,

45

Б

10

15

Und, drängender, mein Urm umfing Ten schlanken Leib zur Stunde. Ta rief sie auß: hier ist es schwül, Ich glühe, doch ist's wunderfühl Im tiesen Erdengrunde.

Sic schritt hinaus, ich schlich ihr nach, Ich suchte süße Labe,

Tas Licht der Sterne blinkte schwach,

Fern frächzte heisch ein Rabe;

Ta siel mir Etwas schwer aus's Herz,

Und ich ries aus mit Grau'n und Schwerz:

Sie liegt ja längst im Grabe!

# Schlachtlied.

Fragt nicht, wohin? Fragt nicht, warum? Nur immer drauf und dran! Tie Büchsen her, und Knall auf Knall, Und jeder Knall ein Mann! Und streckst Du Manchen in den Grund — Tu hältst ja wieder still; Zei's Freund, sei's Bruder oder Sohn, Mach' sich bezahlt, wer will.

Und ist die Helden-Arbeit gleich, So ist auch gleich der Lohn!
Mit Cäsar gilt's die Brüderschaft
Und mit Napoleon!
Ist solch ein Gut für etwas Blut
Denn nicht ein würd'ger Kauf?
Und fönnen Todte ausersteh'n,
So steh'n sie heute aus!

Hurrah, das pufft, das fnallt und pfeift, Taß schier die Erde bebt! Tie Trommeln wirbeln lustig d'rein, Und Alles ist belebt. Um Morgen war's hier still und todt, Kaum, daß die Wachtel schlug, Und wenn wir erst erschlagen sind, Wird's wieder still genug!

## Minitijch.

(18ch Du zur Kirche, fromm Gemüth, Und sei kein Kind der Finsterniß, Und wenn Dich Gott, der Herr, nicht sieht, So sieht der Pfarr Dich ganz gewiß.

# Das griechische Mädchen.

Wenn, heiß vom Ringen und vom Kämpfen, Gin Jüngling Dir vorüber ging, Und, um die inn're Glut zu dämpfen, An Deinem Angesichte hing; Wenn dann jungfräuliche Verschämtheit Allmächtig Dich von dannen zog, Und dennoch innerste Gelähmtheit Zu scheuem Zögern Dich bewog:

Da mogtest Du Dich schüchtern fragen, Db einen Gott Dein Auge sah, Wie es nach alten heil'gen Sagen Zu Lust und Leid schon oft geschah, Und Semele und Daphne glitten Im Traum an Deiner Seele hin,

10

5

20

20

25

30

Und wie sie liebten oder litten, Berwirrte ganglich Dir den Ginn.

Wenn nun in einer Dämmerstunde Der fühne Jüngling vor Dich trat, Und drängend, mit beredtem Munde, Bon Liebe sprach, um Liebe bat, Da fonntest Du ihm Nichts verweigern Und brachtest stumm Dein Selbst ihm dar, Es in's Unendliche zu steigern, Wie sonst ein Opser am Altar.

Und nun, umfangen und umfangend, Umbrauf't von einer neuen Welt, Gedenkst, erbangend, doch verlangend, Du sein, deß Arm die Donner hält: Wie wilde Blipe glüh'n die Küsse, Du wogst und wallst, als wär'st Du Schaum, Und dann besiegeln die Genüsse Der Brautnacht göttlich Deinen Traum.

# Neues Recht.

Die Richter sind eclectisch, Die Rechte sind elastisch: Die Wirkung würde drastisch, Wär' Themis Arm nicht hectisch.

# Reue.

Wer flug einen Namen bafür erfand, Der hat den Zustand gewiß nicht gefannt. Stets geht das Sich Berkriechen schief, Das Wort ift leider zu naiv, Das sich allein zum Dienst bequemt, Daß es, wie Till, den Herrn beschämt!

Ei, wie die wunderlichen Knaben Sich doch possirlich jetzt geberden: Sie wollen Münzwardeine werden, Beil sie noch nicht gestohlen haben!

Die Sucht, ein großer Mann zu werden, Macht Manchen zum kleinsten Mann auf Erben!

Das Licht beleuchtet jedes Ding, Allein, nicht jedes hat sich zu bedanken!

# Beren=Ritt.

Es haben brei Hegen bei Nebel und Nacht Zum fernen Blocksberg sich aufgemacht.

Begegnet ihnen ein feiner Mann, Da halten die Drei den Besenstiel an.

-5

10

Spricht d'rauf die Erste: "Ich thu' Euch tund, Den da verwandt' ich in einen Hund!"

Spricht d'rauf die Zweite: "Das ist nicht recht, Zum Affen aber taugt er nicht schlecht!"

Spricht d'rauf die Dritte: "Du bist ein Stock, Er wird der trefflichste Ziegenbock!"

10.

15

ñ.

10-

15.

Und murmeln Alle zugleich den Fluch, Und Jede entfräftet der Schwestern Spruch.

Und sind schon lange bei'm tollen Schmaus, Da steht noch der Zarte in Schreck und Graus.

Und fommt zum Liebchen mit blaffem Geficht Und flopft an's Tenfter, doch ruft er ihr nicht.

Und redet sie leise, leise an Und freut sich, daß er nicht bellen fann.

Und spricht vom Himmel auf Erden nun Und deuft: das fann doch fein Uffe thun.

Und als sie ihm hold in die Arme sinft, Da weiß er's gewiß, daß er auch nicht —.

#### Stillftes Leben.

Ich fuhr einst über Wasser, Das hat gar wild geschäumt, Die Stürme brauf'ten wüthend, Die Nacht lag dumpf und brütend, Ich aber hab' geträumt.

Ich ritt durch Waldes=Dunkel, Mein Roß hat sich gebäumt. Glutrothe Wolken rollten Und ferne Donner grollten, Ich aber hab' geträumt.

Ich bin zu Berg gefahren, Da wurde nicht gefäumt, Un schwankem Seile baumelnd, Erbangend, vorwärts taumelnd, Ich aber hab' geträumt. Bu ruh'n in stiller Wiege, Die Welt hinweg geräumt, Und ungeseh'n und schweigend Die Mutter d'rüber neigend, Das habe ich geträumt.

20

5

õ

10

#### Stammbuchblatt.

(Für Emil Rouffeau).

In's Unermeßtiche verschweben,

Das ist fein Trost für all' die Leere:

Der Tropse muß als Tropse leben,

Im Meer verschwimmt er mit dem Meere;

Du kannst die Gränzen nicht erweitern,

Die Dich zum Ich zusammen drängen,

Verschütten heißt's den Trank, nicht läutern,

Die zwingende Retorte sprengen!

## Das Sein.

Geheimniß, wunderbar, wie feins, Des In= und Durcheinanderseins In dem unendlichsten Gewühl Durch Sinn, Gedanken und Gefühl. Der ew'ge Strom fließt ab und zu, Wo fang' ich an? Wo endest Du? Du sprichst ein volles, tieses Wort, Das wirkt in meiner Seele fort, So webst Du Dich in mich hinein, Denn, was es schafft, ist Dein, wie mein. Und was der Mund nicht sagen kann, Sieht Gines doch dem Andern an, Alsbald erwacht Verschlingungstrieb,

20

30

10

Und Eines hat das And're lieb. Der fernen Sonne em'ge Blut Durchdringt belebend mir das Blut. Was in dem Schoof der Erde gohr, Rankt sich als Wein zu mir empor, Und was nicht in die Sinne fällt, Hält ahnungsvoll das Herz geschwellt, Eo daß felbst Gott mich nur erdrückt. Damit er mich mir felbst entrückt. So brauf't in wohl gemegnem Tact Dahin bes Lebens Rataract. Daß jeder Tropfe, der entspringt, Rach Maak jedwedes Sein durchdringt, Daß alle Form nur Gränzen steckt, Damit fie Eigenstes erweckt, Und daß das ungeheure Ill Sich ummälzt in dem fleinsten Ball.

# Lebens=Momente.

1.

Was ist die Welt? Der Schößling böser Säste, Die aus sich selbst die Gottheit einst ergoß, Uls sie, ausscheidend alle dunklen Kräfte, In sich selbstsüchtig sich zusammen schloß. Die steigen nun in grimmigem Geschäfte Zu ihr empor und fordern ihren Schoß. Umsonst. Sie dürsen tovend sich empören, Doch nur, damit sie so sich selbst zerstören. Was ist der Mensch? Er ist die morsche Brücke Von der Natur zu Gott, die fühn und frei Ihr Geist beschreitet, od die inn're Lücke Denn nicht von oben her zu stopfen sei.

Bergebens! Denn im rechten Augenblicke Bricht unter ihm sein Werkzeug stets entzwei, Damit den Stolzen noch das Wissen quale, Daß ihm nichts Großes, nur das Kleinste sehle.

15

280

25

8

Was ist das Ende aller dieser Kämpse?
Ermattung, gänzliche, im kranken Sein!
Um Abschluß der verworrnen Lebenskrämpse
Stellt zur Berzweiflung sich die Thumacht ein.
Von oben dann, daß er daß Grauen dämpse,
Ein Gnadenstral, wie Leichenkerzenschein.
Ter Wesen letztes wird nicht mehr geboren,
Im Schooß der Mutter stirbt es, weltverloren!

2.

Was willst Du, Sonnenschein, Was wollt Ihr, laue Lüste? Ihr stellt zu spät Euch ein Und buhlt um süße Düste!

Komm Du heran, o Nord, Willfommenfter von allen; Die Blüte ist verdorrt, Nun will sie Nichts, als fallen!

Nicht darf der Staub noch klagen, Ter glühend und bewußt Die ganze Welt getragen In eig'ner enger Brust; Worin ich mich versenke, Tas wird mit mir zu Gins, Ich bin, wenn ich ihn denke, Wie Gott, der Quell des Seins.

10

15

20

Mir ward das Wort gegeben, Daß ich's gebrauche frei, Und zeige, wie viel Leben D'rin eingeschlossen sei. Ich will ihn muthig schwingen, Den geist'gen Donnerkeil, Und kann er's mir nicht bringen, So bringt er Andern Heil!

#### Der Becher.

(Auf dem Straßburger Münster gedichtet.) Von einem Wunderbecher Hob' ich mit Angst geträumt, Woraus dem durst'gen Zecher Die höchste Fülle schäumt. D'raus sollt' ich Alles trinken, Was Erd' und Himmel bot, Doch mußt' ich dann versinken In einen ew'gen Tod.

Mit Wonne und mit Grausen Hielt ich ihn in der Hand, Gin wundersames Brausen In seinem Kelch entstand; Es flog an mir vorüber Die Welt in Nacht und Glanz, Wie regellos im Fieber Verworr'ner Bilder Tanz.

Und als ich länger blickte, Bis auf den Grund hinein, Wie Bligesflamme zückte Mir's da durch Mark und Bein, Und, gänzlich d'rin versunken, Ward mir zulett zu Sinn, Als hätt' ich schon getrunken Und schwände nun dahin.

# | Ginleitungsgedicht. |

Mein Thun soll sich erstrecken, so weit es darf und kann; Ich will die Todten wecken; die klopfen weiter an; Ich steig' in die alten Grüfte und poch' an jeden Sarg, Ob ich den Deckel lüste, der großes Leben barg.

> Mir will das zimperliche Wesen Nun einmal nicht ins Herz hinein, Denn, soll man durch den Schnee genesen, So muß man erst erstroren sein.

# Liebesgeheimniß.

Du nennst die Liebe ein entzückend Träumen, Ich nenne sie ein schmerzliches Erwachen; Wir fühlen uns in öden Schlummers Räumen Gekettet an unwürdig=nicht'ge Sachen, Wir schauern, es ergreift uns, ohne Säumen Frei für das hohe Leben uns zu machen, Allein, wir Armen sind gar fest gebunden, Bald ist der Muth, das Sehnen auch, entschwunden.

-5

10

Ein müder Bilger kommt aus weiter Ferne, Er streckt sich hin, zu dumpfem Schlaf ermattet. Durch milden Blütenregen weckt' ihn gerne Der Baum, der still und freundlich ihn beschattet. Debbet, werte VII.

5.

ŝ.

10,

Halb wacht er schon. Da leuchten alle Sterne, Ihn fühlt ein Hauch, mit dem ein Duft sich gattet, Der ganze Himmel neigt sich auf ihn nieder, Er seufzt: ein Traum! und schließt die Augen wieder.

#### Auf dem Rirchhof.

Wie scheint die Sonne lind und hell Und gießt die Fülle Lebens aus! Wie tönt das Todtenglöcklein schnell, Unheimlich schnell, im Leichenhaus.

Dem Spielkind, das die Glocke hört, Jit's Klang, Musik, wie and're auch; Mich, den der heis're Grabrus stört, Beschwichtigt gleich ein Frühlingshauch.

## Licht in der Nacht.

Ich bin in ber Nacht gegangen; Wie dunkel und wie still! Kein Hauch in den schweren Lüften, Kein Stevn, der leuchten will!

Vom Felsenhang herunter Neigt sich ein einsam Haus, Es fiel aus dem schmalen Fenster Ein zitternd Licht heraus.

Ter Pfad führt hart vorüber, Da lauscht' ich denn hinein; Ich jah einen Tobten liegen, Bom Leichlicht kam der Schein.

# Abentheuer am Neujahrs = Abend.

Mein Liebchen wollt' ich auf mein Zimmer führen, Und brach, zu eilig, meinen Schlüssel ab; Berdrießlich standen wir vor sesten Thüren, Mein schneen Wiedchen slog die Trepp' herab. In Schnee und Wind schlich ich denn auch von hinnen, Der Dom, erleuchtet, hemmte meinen Schritt; Um wenigstens den Himmel zu gewinnen, Ging ich hinein und sang ein Danklied mit!

5

5

10

16

# Bum letten Mal.

Bum letten Mal die Sand zu bruden Die warm die meine wieder brückt; Bum letten Mal in's Auge blicken. Das gern in meines wieder blickt; Bum letten Mal die Stimme hören, Die mir im Tiefften wiederhallt, Dann ewiglich umfonft beschwören Den füßen Ton, die Huldgestalt: D grauenhaftes Borempfinden Des Todes, voll geheimster Dual, Ich weiß Dich nicht zu überwinden, Sab' ich Dich denn jum erften Mal? Und fagt mir durch dies inn're Bangen Bohl gar ein Tiefgeliebtes an, Daß es im Stillen heimgegangen, Und daß ich noch nicht folgen fann?

# Vor dem Wein.

Dunkler, heiliger Wein! Sieh, ich durfte dich trinken, Doch, in dein mustisches Blinken Schau' ich mit Andacht hinein.

10

15

5

10

15

D, wie schauert's mich an, All bies Duellen und Weben, Das zum glühendsten Leben Wecken und steigern mich kann!

Das bist du, o Natur, Deiner gewaltigsten Kräfte, Deiner verborgensten Säfte Neberfließende Spur.

Wein, ich trinke dich! Bald Wirbeln nun Stürme und Fluten, Blitze und milbere Gluten Mir durch die Bruft mit Gewalt.

#### Vinum sacrum.

Es schlichen zwei schlimme Gesellen Sich in die Kapelle hinein; In Kannen, in goldnen, geweihten, Stand dort der heilige Wein.

Da spricht der Eine mit Lachen Zum Andern in sündigem Muth: "Komm, willst Du Dich mit mir berauschen In Christi eigenem Blut?"

Der Andere greift nach der Kanne Und setzt fie flugs an den Mund; Sie trinken, und trinken, und trinken, Doch kommen sie nicht auf den Grund.

Sie trinfen, und trinfen, und trinfen Und treiben viel frostigen Scherz, Doch steigt keine Glut auf die Wangen, Doch flammt keine Lust durch das Herz. Sie Kanne bleibt voll, wie sie war; Da pactt sie ein innerstes Grausen, Sie stürzen hin am Altar.

Sie rufen: "Er blutet auf's Neue, Wer stillt des Blutes Lauf! Er zeigt uns die offenen Wunden, D weh' uns, wir riffen sie auf!"

20

25

5

10

15

Nun schau'n sie ewig den Heiland, Gin blasses, blutendes Bild; Er blickt sie an, nicht finster, Ach, so unendlich mild!

## Der Priefter.

In ernsten Tempels Düster, Am Altar, mit dem Wein, Da steht der bleiche Priester Und thut ein Gist hinein. "Die Zweisel und die Kämpse, Den innern Hohn und Spott, Daß ich ihn endlich dämpse, Bersuch' ich Dich, o Gott!

Ift's Blut von Deinem Blute?
Ift's Fleisch von Deinem Leib?
Ich theil' in hohem Muthe
Es aus an Mann und Weib.
Mich fann Dein Blitz zerschmettern,
Weil ich mich's unterwand;
Ich fann Dich nicht entgöttern
Mit frevelhafter Hand!"

85

30

35

40

45

Der Morgen ist gekommen, Das heil'ge Amt beginnt, Still nahen sich die Frommen, Zuerst sein eigen Kind. Er reicht ihr ohne Beben, Fest blickend, Wein und Brot, Und ach! ihr junges Leben Erstarrt im schnellsten Tod.

Kalt schaut er auf die Todte, Jornig gen Himmel dann: "Wohl din ich noch ein Bote, Doch ohne Herrn fortan! Den Himmel und die Erde, Ich find' sie schön genug Für eines Gottes Werde, Und doch ist's Lug und Trug!

Ihr Männer und Ihr Frauen,
Die ich hier um mich seh',
Euch muß ich Eins vertrauen,
Das Letzte, eh' ich geh'.
Mit Lust und Reiz und Schimmer
Lockt Euch ringsum die Welt;
Thut, was Ihr wollt, nur nimmer,
Was Eurem Gott gefällt!"

An des Erlösers Bilde Haftet sein Auge nun: "Du Mann der ew'gen Milde, Schön war Dein Traum, Dein Thun! Daß uns Dein Wort nicht trüge, Tod sittst Du ohne Want: Ich zeihe Dich der Lüge; Sieh!" Sprach's und trant und sant.

#### Wohin?

Ich hatte ruhig geschlasen, Da bin ich auf einmal erwacht, Schnell, hastig, als ob mich was weckte; Nun lausch' ich hinaus in die Nacht.

Am himmel fliegen die Wolfen Vorüber in eiligem Lauf; Ein Posthorn, lockend und drängend, Schallt plöglich zu mir herauf.

5

5

10

15

#### Berie.

Herz, mein Herz, du bist so traurig, Und, wenn ich dich frag', warum, Giebst du Vieles zu verstehen, Bleibst jedoch im Grunde stumm.

Liebes Herz, ich muß dir sagen: Mancher trinkt sein eig'nes Blut, Und man muß ihn nicht beklagen, Denn es schmeckt ihm gar zu gut.

Herz, mein Herz, du bift so traurig, Und, wenn ich dich frag', warum, Giebst du Bieles zu verstehen, Bleibst jedoch im Grunde stumm.

Liebes Herz, ich muß dich bitten, Höre, was der Weise spricht: Manches Leid, ist, wie der Teusel, Glaub' ihn nicht, so ist er nicht.

Herz, mein Herz, du bist so traurig, Und, wenn ich dich frag', warum,

25

30

8

10

Giebst du Bieles zu verstehen, Bleibst jedoch im Grunde stumm.

Liebes Herz, du mußt bedenken, Daß der Mensch dem Unthier gleicht, Welches, wenn's sich selbst betrachtet, Schaudert und im Tod erbleicht.

Herz, mein Herz, du bist so traurig, Und, wenn ich dich frag', warum, Giebst du Bieles zu verstehen, Bleibst jedoch im Grunde stumm.

Liebes Herz, vernimm: die Wunde, Die das Leben Einem schlug, Brannte darum nur dem Thoren, Beil sie — ihm nicht groß genug!

# Bater und Sohn.

Ter König wandelt vorüber Un seiner Bäter Gruft, Die alte stumme Kapelle Berschwimmt in des Abends Duft.

Er winkt dem greisen Pförtner: "Schleuß auf das eherne Thor!" Er steigt hinab in's Gewölbe, Ter Pförtner weilt davor.

Er will dort unten beten Und fniect hin am Sarg, Der des entthronten Vaters Bleiche Gebeine barg. "Bas bist Du so früh' gefommen? Du hast ja bis morgen Zeit!" Die Kniee wollen ihm brechen, Er ist noch nicht bereit.

15

20

25

30

35

40

Er steigt hinauf, dem Pförtner Ruft er mit Schaudern zu: "Du brauchst das Thor nicht zu schließen, Ich gehe bald zur Ruh!!"

Die Nacht ist eingebrochen, Er fehrt in's Schloß zurück, Da tritt der treuste der Diener Bor ihn mit bangem Blick.

"Dein Sohn, mein Herr und König, Begehrt nach Zepter und Kron'; Wenn Du ihn heut' nicht tödtest, So stößt er Dich morgen vom Thron!"

Da leuchten ihm die Augen, Um seinen Geist wird's hell. "Bringt mir die goldne Krone Und ruft den Sohn mir schnell!"

Der Sohn, mit glüh'nden Wangen, Tritt vor den Bater, stumm; Der drückt ihm die Kron' auf die Locken Und hängt ihm den Purpur um.

Dann blickt er ruhig gen Himmel: "Jest darf auch ich mich nah'n! Gott will, dieß hat er verheißen, Mir thun, wie ich gethan!"

16

15

20

5

#### Stille! Stille!

Freue Dich! Doch jauchze nicht! Jit der finst're Geist bezwungen? Ach, er ist nur eingesungen! Tiefste Stille sei Dir Pflicht.

Deinen Seufzern hört' er zu, Deinen halb erstickten Klagen, Sieh, da nickt' er mit Behagen Endlich ein und ließ Dir Ruh'.

Und Dein guter Genius Drückt nun schnell auf jede Blüte, Die im Knospenschooß erglühte, Beckend den Erlösungskuß.

Schau' nun, wie das Leben quillt, Wie, zu Luft und Sonne drängend, Jede, ihre Hülle sprengend, In die Frucht hinüber schwillt.

Doch umtanze nicht den Baum, Daß der Dämon nicht, erwachend, All das junge Leben lachend Knickt; er thut es schon im Traum!

# Der blinde Orgelipieler.

In andächtiger Stille Steh'n wir, Dein frommes Spiel Weckt in unendlicher Fülle Uns das tiefste Gefühl.

Meinen, hinüber zu treten In den reinsten Kreis; Mancher mag jest beten, Belcher es selbst nicht weiß.

Ist Gott Dir aufgegangen In der ewigen Nacht? Ward Dir darum verhangen Dunkel der Erde Pracht?

.10

.15

-6

-5

Eine der Thränen doch, Eine Lasse der Herr Dich seh'n, Die in himmtischem Scheine Jett im Auge uns steh'n.

#### Beimfehr.

Laut durch die Luft, die dunkle Wüfte, Fuhr nächtlich=ungestüm der Sturm. Die erste Stimme, die mich grüßte, Erscholl herab vom Glockenthurm. Du Glocke, die so oft geschlagen Zu meiner Lust, zu meiner Dual, Was hattest Du mir da zu sagen?
Das Alte Alles noch einmal!

## Spruche und Gleichniffe.

1.

Schmerz ist der Durst nach Wonnen; Billst Du den Durst versluchen? Er deutet auf den Bronnen, Den Bronnen sollst Du suchen.

2

"Sag' an, v lieber Vogel mein, Sag' an, wohin die Reise Dein?"

10-

15

50

5

10

Weiß nicht, wohin, Mich treibt der Sinn, Drum muß der Pfad wohl richtig sein!

"Sag' an, o liebster Bogel mir, Sag', was verspricht die Hoffnung Dir?" Uch, linde Lust Und süßen Dust Und neuen Lenz verspricht sie mir!

"Tu haft die schöne Ferne nie Gesehen, und Du glaubst an sie?" Tu frägst mich viel, Und das ist Spiel, Die Antwort aber macht mir Müh'!

Nun zog in gläubig-frommem Sinn Ter Bogel über's Meer dahin, Und linde Luft Und füßer Tuft, Sie wurden wirklich sein Gewinn!

# Der Königssohn.

Ein Königssohn, verlassen, Frrt in der Fremde allein. Was mögte er dort umfassen? Er will bei'm Bater sein.

Der Bater, voll Berlangen, Sieht längst schon nach ihm auß; Er mögte ihn gern empfangen Im reichgeschmückten Haus.

Nur einmal dürft' er sagen: "Ich bin der rechte Sohn,"

Da würde er schnell getragen Hinauf zu des Baters Thron.

Doch ach, er weiß es nimmer, Wer und von wann' er sei, Und dennoch fühlt er sich immer So königlich stolz und frei.

15

20

Auch fühlt er's, das Wort der Worte, Das mir mich selbst erschließt, Das sprengt die metall'ne Pforte, Dahinter das Leben sprießt.

Wann naht er auf's Neu' den Räumen, Die er schon einst beschritt? — Der Arme wähnt zu träumen, Wenn ahnend sein Geist sie betritt!

#### Leben und Traum.

Ich lag, ein kleines Kind, in meiner Mutter Schooffe Und spielte, still entzückt, mit Lilie und Rose, Und, von dem Dust berauscht, versank ich allgemach In Schlummer, lind und süß, wie jener Maientag.

5 Ich lag auch noch im Traum in meiner Mutter Schooße Und spielte, wie vorher, mit Lilie und Rose, Und sah, wie Ross auf Ross dem Himmel sanst entquoll, Indeß die Erbe leis zum Lilsenbeet erschwoll.

Ach rings nun, statt der Welt, nur Lilie und Rose, Dazu der Mutter Blick und ihres Hauchs Gekose! Selbst in der Seele war kein and'res Bild mehr da, Ich wußte nur von dem, was rings mein Luge sah.

10

15

20

25

Ich lag erwachend noch in meiner Mutter Schooße, In Händen hielt ich fest die Lilje und die Rose, Die Mutter, über mich gebeugt, sah still mich an; D einzige Stundi, wo Traum und Sein in Gins zerrann!

## Der Invalide.

Frei zieh' ich durch Dörfer und Städte, Frei zieh' ich von Haus zu Haus, Und um mein Amt zu vermelden: Ich glaub', ich fae die Helden Für fünftige Schlachten aus.

Einst hatt' ich, was ich brauchte, Jest brauch' ich, was ich hab', Noch giebt man mir ganz so gerne, Wie man mir in der Ferne, In Feindes Landen gab.

Dort schrieb das Duantum der Degen, Hier schreibt's der Stelzfuß vor; Biel schmäler, meinetwegen! Gewann ich doch an Segen, Was ich an Brot verlor.

Auch sind ja hier nicht die Klingen, Wie dort, auf mich erpicht; Ich, dem gedroht jedwede, Bin sicher jett gegen jede, Nur — gegen die eig'ne nicht.

Dort kommen Buben gesprungen, Ich nehme den Stein hier zum Sig, Um Bettelbrot mich stärken, Benn sich's die Buben merken, So bin ich noch zu was nüt.

# Lebensgeheimniß.

1.

Welle, Du trägst mich,
Spülst mir so lind um die Brust, Ach, und erregst mich Mächtig in Schauer und Lust. Könntest Du mich nicht verschlingen: Mögt' ich wohl ringen?

8

5

10

5

2.

Die Welle spiegelt licht und mild Das flare Gold der Sterne, Und jedes ahnungsreiche Bild Der wundervollen Ferne.

Du springst hinein: da ist alsbald Die holde Pracht verschwunden, Die Welle hat, so leer, als falt, Nicht Stern, noch Schein gebunden.

Schilt nun nur nicht in Deinem Schmerz Die ew'gen Sterne Lügen, Sprich nicht: die Hoffnung will mein Herz Mit Heuchelglanz betrügen!

Und ist ein bloßer Durchgang denn mein Leben Durch Deinen Tempel, herrliche Natur, So ward mir doch ein schöner Trieb gegeben, Vom Höchsten zu erforschen jede Spur, So tränkt mich doch, bin ich auch selbst vergänglich, Ein Duell, der ewig ist und überschwänglich!

10

15

Jedwede Blume muß sich neigen, Benn sie der Thau des Abends tränkt, Und um so höher wird sie steigen, Je tiefer sie sich hat gesenkt.

Es ift so viel zu gewinnen, Allein man ist ein Thor, Dem nicht will aus den Sinnen, Daß man so viel verlor.

## Auf eine Berlaffene.

Und wenn Dich Einer schmähen witt, So zeig' ihm stumm Dein schönes Kind, Das macht die Seele weit und still, Das schmeichelt allen Sinnen lind.

Wenn er in ihrer sansten Glut Dies srische Baar der Wangen schaut, So ahnt er, daß die reinste Flut Des holden Lebens sie bethaut.

Und wenn er in dies Auge blickt, So neigt er sich in heil'gem Graus, Und wähnt, im Innersten durchzückt, Gott selber schaue stumm heraus.

Und füßt er diese Lippen bann, Bon allem Höchsten still burchbebt, Da frag' Du leise bei ihm an, Db er vergebe, daß es lebt.

# Der Jude an den Chriften.

Ich fant zu Deinen Füßen bleich und blutend, Ich zeigte stumm auf die Vergangenheit; Ich rief, im Sterben selbst mich noch ermuthend: Sei du mein Heiland, jüngste, stolze Zeit!

Du stanbest still vor mir, mich ernst betrachtend, Dein Blick, umwölft zwar, schien doch mitleidvoll, So daß mein Herz, bisher verzweiselnd schmachtend, Zum ersten Mal von sanster Hossnung schwoll.

Doch ach! Du zähltest schweigend nur die Wunden, Die langsam mich, bis auf den Kern, zerstört, Du sandest schaudernd alle unverbunden, Und wandtest Dich, im Junersten empört.

Nun prägt mich, allen Zeiten zu beweisen, Daß mich fein Mensch mehr Bruder nennen kann, Dein Griffel, Zug um Zug, in Stein und Gisen; Dann wiederholst Du streng den alten Bann.

D, zerr' es nur aus dunklem Tabernakel Hervor, mein Bild, zerrissen und entstellt; D, stell' es nur mit jedem seiner Makel Im Glanz der Sonne auf vor aller Belt!

Was war in Eurer Märt'rer Leib zu lesen, Wenn man zersetzt hervor sie stieß an's Licht? Doch nur, wie hart die Folterbank gewesen — Für Sünden hielt man ihre Wunden nicht!

Æ

10

15

20

5:

550

# Un mein Berg.

Ach Herz, mein Herz, du kannst noch schlagen, Und doch ist hin, für was du schlugst? Ach Herz, mein Herz, was kannst du tragen, Da du des Freundes Tod ertrugst.

Wohl fühl' ich's, bricht ein Leid dich nimmer, So stärft es dich, du armes Herz! Der Freund ist todt; du schlägst noch immer, Weh'! nun erträgst du jeden Schmerz!

# [Emil.]

Was war das für ein Träumen In der verstoßnen Nacht! Noch müssen die Abern mir schäumen, Obgleich ich längst erwacht.

Ein Jüngling, frisch und blühend, Stand da im Morgenlicht, Die Augen Flammen sprühend Und edel das Angesicht.

## Rinderloos.

Es war an einem flaren Sommermorgen, Da trug man still an mir vorbei ben Sarg,. Der, unter Erstlingsrosen hold verborgen, Den zarten Leichnam eines Kindes barg.

Die blasse, thränenlose Mutter folgte, Erst starrte sie in's schwarze Grab hinein, Und dann, damit der Schwerz sie ganz erdolchte, Ließ sie noch einmal öffnen sich den Schrein. D, welch ein Bild! Es schienen Tod und Leben In diesem lächelndsheitern Angesicht Sich durch das schönste Wunder zu verweben, Der Knabe starb, allein man glaubt es nicht.

10

15

20

25

5

Vom Leben maienhaft=verschämte Hülle, Bescheiden noch nach innen nur gewandt; Vom Tod die Gottheit schwere heil'ge Stille, Die ihr verbürgt den ewigen Bestand.

Dumpf werden nun die Nägel eingeschlagen; Als hätt' er Eile, taucht der Sarg hinab, Rasch füllt der frische Greiß, der ihn getragen, Mit duft'ger Erde jest das kleine Grab.

Die Mutter will vergeh'n in Thränenguffen, Ich deute stumm empor zum Himmelszelt; Uch, ruft sie aus, daß Kinder sterben muffen, Das ist das schwerste Käthsel dieser Welt.

Mein Knäblein, bis an's Ende roth und munter, Hat lustig um sein Grab herum gespielt, Ta zieht ihn schnell der dunke Arm herunter, Der unter'm Kuß fast mir den Liebling stiehlt.

# [Emil Rouffeau.]

[Fragment]

Still und heimlich war der Morgen, Tief die Sonne noch verborgen; Erstes Licht aus Ostens Thor, Duoll, jungfräulich zart, hervor.

Trijch im Geist uns schon ergehend, Sprachen wir, am Tenster stehend, Benig von der Trennung Weh'n, Aber viel vom Wiedersch'n.

15

20

25

30

Und die dicken Nebel rissen, Und aus all den Finsternissen Trat die Sonne, voll und rein, In die stumme Schöpfung ein.

Und hinan zum Himmel blickend, Riefst Du, warm die Hand mir drückend, Daß ich's noch empfinden mag: Zieh, es wird der schönste Tag!

Nasch dann in den Wagen steigend, Dich noch einmal zu mir neigend, War vom rothen Morgenlicht Hell verklärt Tein Angesicht.

Kehrend in des Zimmers Enge, Seh' ich nun durch Duft und Klänge Bei der linden Lüfte Spiel Stets Dich zieh'n zum schönsten Ziel!

Bald erscholl das Wort: sie haben Deinen treuen Freund begraben: Doch des Abschiedsmorgens Bild Trat vor meine Seele mild.

Sanft im neuen Licht erglühend, Weiter, immer weiter ziehend Seh' ich Dich von Stern zu Stern Gilen —

Du wurdest stumm für mich, Und ich wurde blind für Dich!

#### Winter=Landichaft.

Unendlich dehnt sie sich, die weiße Fläche, Bis auf den letten Hauch von Leben leer; Die muntern Pulse stockten längst, die Bäche, Es regt sich selbst der kalte Wind nicht mehr.

Ter Nabe dort, im Berg von Schnee und Eise, Erstarrt und hungrig, gräbt sich tief hinab, Und gräbt er nicht heraus den Bissen Speise, So gräbt er, glaub' ich, sich hinein in's Grab.

5

10

5

Die Sonne, einmal noch durch Wolfen bligend, Wirft einen letzten Blick auf's öde Land, Doch, gähnend auf dem Thron des Lebens sitzend, Tropt ihr der Tod im weißen Festgewand.

> "So viel, was einzig mich beglückt, Barum versagt sich's mir?" Die Rose, die du nie gepflückt, Sie dustet ewig dir!

### Wiegenlied.

Schlaf, mein Knäblein schlaf! Wie Du schläfst, so bist Du brav.

Mutter will für all' die Mühe, Die Du ihr, so spät, als frühe, Machst, Du lachst nun, oder schmollst, Nichts, als daß Du schlasen sollst.

Schlaf, mein Knäblein, schlaf, Wie Du schläfst, so bist Du brav!

15

20

5

Draußen, roth im Mittagsscheine, Glüht der schönsten Kirschen eine, Wenn Du aufwachst, geben wir, Und mein Finger pflückt sie Dir.

Schlaf, mein Knäblein, schlaf, Wie Du schläfft so bist Du brav!

Immer füßer focht die Sonne Deine Kirsche, Dir zur Wonne, Schlaf denn, Knäblein, leicht bedeckt, Bis der Durft nach ihr Dich weckt.

Schlaf, mein Knäblein, ichlaf, Wie Du schläfft, so bist Du brav!

### Grabichriften für Emil Rouffeau.

1.

Geliebter, der zu früh' hier einging in die Ruh', Bier Worte graben wir in Deinen Leichenstein: Treu! Edel! Fest und fromm! Es fame Nichts hinzu, Bar', statt des fürzesten, das längste Leben Tein!

()

Die Thränen stillten wir, die brennend uns entstürzen, Doch ach, dies hieße, Ihn im Tode noch verfürzen: Uch, nun Er nicht mehr ist, nun zeigt nur unser Schmerz, Was er gewesen ist! Drum blute fort, o Herz.

#### Traum.

Ein wirklicher.

Ich sah im Traum den alten König sterben; Die einst so stolzen Lugen sah ich brechen, Die kühn gewölbten Lippen sich entsärben, Und einen greisen Diener hört' ich sprechen:

Bringt Reiner denn die Botschaft seinem Erben? 5 Da kam der junge König schon gegangen, Erst griff er haftig nach der goldnen Krone. Dann fturzten Thranen über feine Wangen, Und, ernst sich schmückend mit dem theuren Lohne, Dem Todten einmal noch zum Abschied nickend. 10 Stieg er mit festem Schritt hinauf zum Throne. Run flogen, immer toller fich verftrickend. Un mir vorbei die wunderlichsten Bilder: Die Todtenglocken hörte ich erschallen Und in ihr dumpf Geläut hinein in wilder 15 Vermischung der Trompeten Jubelklänge Und jauchzenden Kanonendonner hallen. Ich fah, umftanden von der stillen Menge, Auf dem Paradebett, geputt, die Leiche, Und Biele, die die welfe Sand ihr füßten, 20 Als ob sie jest noch Gnadenzeichen reiche. Doch fah ich bald, es galt dem Edelsteine, Der roth am Finger blinkte, ihr Belüsten; Sie nahten nur, fich ekelhaft vermummend In Rummer und Verzweiflung, ihn zu stehlen, 25 Doch, weil ihn Alle wollten, ward der Eine Des Andern Wächter, und vor Groll verstummend Im Seucheljammer, eilten fie von hinnen, Denn draußen — Reiner wagte dort zu fehlen — Ward Stand nach Stand zur Suldigung berufen: 30 Wie stürzten sie zum Ihron mit dumpfen Sinnen, Wie ftieg mich, den in ihre Sclavenmitte Gin Zufall riß, zur Seite das Gewimmel! Auf Anieen rutichten fie hinan die Stufen, Als heische es die Gott verdammte Sitte. 35 . Der Menschen lette, halb verwaschne Spuren Bu tilgen bor dem Angesicht bes Fürsten.

Der schaute, fast im Born, bald auf zum Simmel. Bald nieder auf die schnöden Wurm=Naturen, Und unwillfürlich seinen Zepter hebend, 40 Mogt' er im Innersten der Seele dürften, Daß um zum Donnerfeil ein Gott ihn schmelze. Ich aber rief, vor Zorn und Ingrimm bebend: Was an Entschlüssen jest Dein Geift auch malze -Wofern Du Gutes thuft, ich will's Dir danken. 45 Wofern Du Boses thust, ich will's nicht schelten: Vor diesem Anblick mag im tiefften Grunde Das Göttliche in Deinem Busen wanken, Er mag als Ablaß felbst für Rero gelten. Es dunkelte, und als ich rudwärts spähte, 50 Da ward bei Fackeln, welche traurig brannten, Der alte König langfam bergetragen. Der Bivatruf gefror auf jedem Munde, Das Grabgewölbe flaffte auf, es ächzte Die Pforte, die fich lange nicht mehr drehte, Die heit're Runft beflorter Muficanten Berfägt' indeß durch ausgereckte Tone Das Berg, das nach der ew'gen Fülle lechzte. Der junge König folgte nun mit Zagen Dem Bug zur Gruft hinein. "Beh'! - rief er schaudernd 60 In der Mufit gespensterhaft Gedröhne, Indem er in die schwarze Söhle blickte -Biel Rum! Ihn füllt der eine Todte nimmer!" 3ch, an der Schwelle mit dem Gintritt zaudernd, War bald allein. Die Nacht war drohend dufter, Ils fanne fie, wie fie die Welt erstickte. 3ch dachte: willst Du's thun, so thu's auf immer! Da froch mir glatt in's Ohr ein frech Geflüfter: Romm, willst Du Dich in Leichenwein betrinfen?

Die Todten sterben, daß wir luftig leben!

Und eh' ich den noch sah, der das gesprochen, Da hört' ich von Posaunen, Bornern, Binfen Die wildeste der Melodie'n erheben. Bachantisch famen Alle, die den Todten Mit Seufzern und mit Magen taum bestattet, Ills wären fie jum Fastnachtsspaß entboten, Wie aus der Erde Bauch, hervor gebrochen, Die Fackeln schwingend, noch am Urm die Flore. 3ch lehnte an's Gemäuer mich, ermattet, Doch Giner, der mich ernft in's Auge faßte, Bog feinen Dolch und rief: Berftummt, Ihr Chore! Bier ift der Feind, wenn ich den Feind hier todte, So dürft Ihr ewig jubeln, ewig lachen, Doch, thu' ich's nicht, wird tückisch der Verhaßte Bei'm ersten Dämmerschein der Morgenröthe Aus feinem Schlaf, der uns erschuf, erwachen, Und dieses heißt, uns insgesammt ermorden! Rasch flogen aus der Scheide alle Schwerter, Sch suchte mit dem Mantel mich zu becken, Doch, eh' ich irgend noch verlett geworden, Befahl der König, dem ich plötlich werther Bu werden schien, die Waffen einzustecken. Run wandte er, indem er, ringsum grugend, Mir minfte, sich zurud zur Grabespforte, 3ch folgte ftill dem Ernfte des Beheißes, 95 Und, wohlbedächtig dreifach fie verschließend, Sprach er zu mir die grauenvollen Worte: Du weißt nicht, wer Du bift, ich aber weiß es; Drum geb' ich Dir, ben Deine Bande faffen, Den Schlüffel zu des Todten Schlummerhauje, 100 Ihn follst Du nicht heraus in's Leben laffen,

Doch - mich auch nicht hinein in seine Mlause!

75

80

85

90

1839.

5

10

15

20

25

### Im Walde.

Wie fehnt' ich mich nach Ruh'! Doch, nun ich vor dem Wirthshaus steh', Nun schreit' ich rüftig zu.

Der Giebel, der den Einsturz dräut, Wird schier vom Wind bewegt, Er hielt vielleicht sich nur bis heut', Damit er mich erschlägt.

Am Fenster sitt ein altes Weib, Berfallen, wie das Haus, Sie reißt im schlimmen Zeitvertreib Den Spinnen Beine aus.

Langweilig sonnt ein Bursche sich Im schwülen Mittagsschein. Er gähnt, doch kaum erblickt er mich, So springt er flink hinein.

Ein Spätlingsrabe, die und schwer, Wirst sich vom Baum herab, Im Kreise sliegt er um mich her, Uls mäß' er mir daß Grab.

Und öder finstrer Wald ringsum, Als ob die Welt hier schließt. Hier bleibt das Blut auf ewig stumm, Das Mörderhand vergießt.

Ich pfeif' ein Lied, der Rabe frächzt Und streift mir hart vorbei; Es fällt ein Schuß, der Rabe ächzt, Ihn traf, nicht mich, das Blei.

#### Un Lina.

Bu Ihrem Geburtstage 1839.

In voller Kraft und Lebensglut In jene Zeit hinabzuschau'n, Wo alles Höchste stockt und ruht, Wie hat's mich oft erfüllt mit Grau'n!

Awar war das Alter mir noch fern', Doch glaubt' ich's also zu versteh'n: Der Mensch, verzehrt bis auf den Kern, Muß bei sich selbst dann betteln geh'n.

5

10

.15

20

.25

Der Erde und des Himmels Pracht, Die träumerische Frühlingsflur, Die erste Blüte, die erwacht, Erschwert ihm dann das Scheiden nur.

Das ganze ird'iche Paradies, Erschließt sich's ihm, er tritt nicht ein; Wie hold sich auch die Stund' erwies — Es kann ja die des Todes sein.

Heil mir, daß ich Dich Würd'ge sah! Nun weiß ich, daß die heil'ge Kraft Nicht weicht, daß sie, für immer da, In anderm Kreis nur And'res schafft.

So bist Du der Unsterblichkeit Ein Zeugniß, ewigen Gewichts; Des Todes Sense ist die Zeit, Trifft die uns nicht, so trifft uns Nichts.

D, weile mit des Himmels Gunst Noch lange hier, Du bist ja reich, Und lehre uns die große Kunst, So alt zu sein, so jung zugleich.

10

15

20

# Genefungsgefühl.

Ich habe mit dem Tod gerungen, Er griff nach mir mit eif'ger Hand, Er hat mich dennoch nicht bezwungen, Ich hielt ihm festen Muthes Stand; Ich sprach: ich kann und will nicht glauben, Taß Gott mein Leben sodern läßt, Tu willst mir's eigenmächtig rauben, Und darum halt' ich's männlich fest.

Doch nun, da alle Kräfte quellen, Nun, da in reger Werdelust Die Lebenskeime wieder schwellen, Als würd' es Lenz in meiner Brust, Nun, da mir Gott vergönnt, aus's Neue Ein Kind zu sein, in mich versentt, Das, wie voreinst der Mutter Treue, Jest Erd' und Himmel sreundlich tränkt:

Nun fodert mich dies ohnegleiche, Dies heil'ge Leben selbst heraus, Daß ich's dem Tode überreiche, Wie einen frischen Blütenstrauß, Damit er ihn mit leisem Grüßen, So duftig und so thauig blank, Still lege zu des Ew'gen Füßen Uls meiner Seele reinen Dank.

# Die schöne Stunde.

Micht schelt' ich dich, du schöne Stunde, Weil du so schnell entwichen bist! Du brachtest mir die süße Kunde, Taß noch mein Herz kein todtes ist. Wie follt' ich mit dem Becher hadern, Weil er von meinem Mund sich trennt: Er goß durch alle meine Adern Den Wein, aus dem die Sonne brennt.

6

6

5

10

#### Der Blinde.

Der Blinde sitzt im stillen Thal Und athmet Frühlingsluft, Ihm bringt ein Hauch mit einem Mal Des ersten Beilchens Duft.

Um es zu pflücken, steht er auf, Sucht, bis die Nacht sich naht, Und ahnt nicht, daß in irrem Lauf Sein Fuß es längst zertrat.

Gott schickt ein Unglück dir ins Haus: Mach' du dir selbst ein Glück daraus!

# Das Licht will fich verstecken!

Das Licht will sich verstecken,
Ganz einsam brennt es dort;
Man soll es nicht entdecken,
Wo ist der beste Ort?
Hinab zur Höhle hüpsend
Im schwarzen Felsgestein,
Flink durch die Deffnung schlüpsend,
Wähnt es sich schon allein.

Du thörigt Licht, verborgen War diese Höhle sehr, Doch hab' ich große Sorgen, Sie ist es jett nicht mehr.

20

25

30

Schon tappt ein später Wand'rer, Nun tritt er ein mit Hast, Und irrt noch wo ein And'rer, So ist's Dein zweiter Gast.

Er sucht umsonst im seuchten Gestein ein Lager, da Sieht er ein weißes Leuchten, Wie er's noch niemals sah. In ahnendem Verlangen Streckt er darnach die Hand Und faßt mit glüh'nden Wangen Den reinsten Diamant.

D Licht, versteck' dich nimmer!

Tu siehst, wie es gelang.

D Licht, versteck' dich immer,

Bohin noch Keiner drang.

Es wird in Deinem Strale

Die grauenvollste Nacht

Bielleicht mit einem Male

Ein reicher Bunderschacht.

### Sonett.

Was ist ein Hauch? Ein Nichts, wird Mancher sagen, Man fühlt ihn kaum, wenn er vorüber schwebt; Und was geheim und glühend in ihm webt, Db man es spürt, man kann es nicht erjagen.

Was ist ein Hauch? Ich will den Kranken fragen, Der zweiselt, ob er noch den Lenz erlebt, Und dessen Herz in dunkler Sehnsucht strebt, In eine letzte Blüte auszuichlagen. Ihm füßt ein fühler Hauch die heißen Wangen, Da träumt er still, der Frühling sei gekommen Und jedes Blütenleben aufgegangen.

In dieser Wonne wird er fortgenommen Und hat vielleicht ein größeres Entzücken, Als Alle, die die Blumen wirklich pflücken.

10

5

10

15

15

#### Situation.

D könnt' ich doch wachen, mir ist so bang! Es ist mir, wie nie noch mein Leben lang! Die Augen, die fallen ihr zu.

Und vor ihr Bette, den Dolch in der Hand, Tritt Einer, der längst vor der Thür schon stand — Du Düst'rer, was willst denn Du?

Er schaut sie an, ihr wird's so heiß, Eie trochnet im Schlaf von der Stirn den Schweiß, Dann lächelt sie wieder in Ruh'.

Er hebt den Dolch, nun ist's zu End', Sie zittert, sie betet, sie faltet die Händ', Und schläft doch immer noch zu.

Wie's betet, das Kind, und schläft zugleich, Tas trifft ihn in's Herz, er wendet sich bleich: "Ich fomm' nicht wieder! Schlaf zu!"

### Un Glije.

Du fuhrst in Deinem Traume Auf blankem See dahin; Sanft trugen Dich die Wogen, Jum blauen Himmelsbogen Sahst Du empor in frommem Sinn.

15

20

F

10

Da senkte aus der Höhe Ein lichter Engel sich, Und, die ein Westhauch schwellte, Die goldne Harse stellte Er still und lächelnd hin vor Dich.

Du wandtest Dich mit Zagen: Die Harse schlug ich nie! "D, schlage sie nur immer!" Nun thatest Du's, und nimmer Entquoll ihr schön're Melodie.

Und ihre Töne löf'ten Dein innerlichstes Sein; Die Himmelsthore sprangen Schon auf, Dich zu empfangen, Da hieltest Du in Demuth ein.

### Der Menich.

Die Wurzeltraft im Menichen treibt zum Gilen, Sie strebt in's Beiteste aus allem Engen, Sie will das Letzte schon in's Erste mengen, Ihr bangt vor Raum und Zeit, die sie zertheilen.

Die Gegenkraft im Menschen treibt zum Weilen, Sie will an's Nächste sich auf ewig hängen, Sie mögte die Entfaltung rückwärts drängen Und jede Wunde meiden, statt zu heilen.

Aus dieser beiden Aräfte Widerstreben Entspringt in ewig wechselnder Gestaltung Die unbegriffne Form des Seins: das Leben!

Und aus dem Seufzer, der den Tod verfündet, Wird im Moment vernichtender Erkaltung Ein Hauch, der neu und frisch die Flamme zündet.

#### Närrisch.

Alt geboren, rückwärts wachsend, Jünger, immer jünger werbend, Nur auf einem Punct verharrend, Bis man, wieder Kind geworden, Im Bewußtsein alles dessen, Was der Kreis des Lebens bietet, Jene Krast, die, durch die Schöpfung Sich verbreitend, sprießen könnte, Fesselte im Allerengsten!

Wachse nicht!
Neber beinem Haupte
Hängt ein spiges Schwert.
Wachse nicht!
Dir an jeder Seite
Starrt ein spiger Dolch.
Wachse nicht!
Wächsest du nach oben,
Dringt das spige Schwert dir In's Gehirn.
Wachse nicht!
Wächsest du in die Breite —
Dringen beide Dolche
In die Seite dir!

Ein neuer Gott, creirt Aus altem Lehm und Dreck: Die Schildwacht präsentirt, Der Leutnant fällt vor Schreck.

5

5

10

5.

10-

15.

6.

Rausche, Wind! Du machst die Glut Erst nur stärker flammen, Sinkt sie auch vor Teiner Buth Endlich still zusammen!

#### Leben.

Seele, die Tu, unergründlich Tief verienkt, Tich aetherwärts Schwingen mögtest und allstündlich Tich gehemmt wähnst durch den Schwerz — An den Taucher, an den stillen, Tenke, der in finst'rer See Fischt nach eines Höhern Willen: Nur vom Athmen kommt sein Weh'.

Jit die Perle erst gefunden In der öden Wellengrust, Wird er schnell empor gewunden, Taß ihn heilen Licht und Lust; Was sich lange ihm verhehlte, Wird ihm dann auf einmal flar: Laß, was ihn im Abgrund quälte, Eben nur sein Leben war.

### Der Pocal.

Zwei Gläser wollen klingen, Toch, eh' noch Klang und Ton Ganz ist und voll, zerspringen Sie von dem Stoße schon.

Die Scherben all' zusammen, Die trägt bann Stück vor Stück Gin Sammler in die Flammen Jum Umguß still zurück.

Dort sind mit einem Mase Die Beiden nun versöhnt: Sie werden zum Pocale, Der aus fich selbst ertönt.

10

5

10

15

20

### Der Bettler weint um jeinen Sohn.

Der Bettler weint um seinen Sohn! Ihr nährtet ihn, da mögt Ihr meinen, Ich habe gar kein Recht, zu weinen, Sein Tod sei Euer Gottes-Lohn.

Ich glaube das, und weine doch! Gott — oder wer? gab mir das Leben, Ihr habt das Uebrige gegeben, Wie? und wie gern? Ihr wißt es noch.

Ich wein' um ihn, und bin nicht toll! Ich nahm bisher, wie man auch reichte, Denn Abends gab ich selbst, und zeigte, Wie Mensch dem Menschen geben soll.

Ich wein' um ihn! Dies Geben nur Berlich mir Kraft zum herben Rehmen, Ich konnte mich für ihn bequemen, Doch jest empört's mir die Natur.

Ich wein' um ihn! Oft bacht' ich mir, Wenn mir viel Bitt'res widerfahren: Halt auß! Halt auß! In wenig Jahren Wiebt er, wie Du jest ihm, so Dir.

Es heißt, man wird vom Weinen blind! Drum wein' ich fort in meinem Behe, Bis ich Euch Geber nicht mehr sehe, Wie ich schon nicht mehr seh' mein Kind.

### Goethe.

Dich heißen sie den großen Egoisten! Auch hat die Kunst ein Recht, Dich so zu nennen, Doch nicht, die eisernd wider Dich entbrennen, Die Christen und die seigen Moralisten.

Dir gab sie für die längste aller Fristen Die Kraft, das Weltgewebe aufzutrennen, Und dort des Höchsten Keim noch zu erfennen, Wo sich das Sein zerreibt in dumpfen Zwisten.

Doch, in der Gaben Ueberschwang vermessen, Bersuchtest Du, die Weltverjüngungs-Duelle In Deinen eig'nen Abern fest zu halten;

Um aus Dir selbst, vom Gott nicht mehr besessen, Und ganz allein getränkt durch jede Welle, Ein Uebermenschlich-Hohes zu entsalten.

### Kleift.

Er war ein Dichter und ein Mann, wie Einer, Er brauchte selbst dem Höchsten nicht zu weichen, An Kraft sind Wenige ihm zu vergleichen, An unerhörtem Unglück, glaub' ich, Keiner.

Er stieg empor, die Welt ward klein und kleiner, Und auf der Höhe, die wir nicht durch Schleichen, Die wir nur fliegend, oder nie erreichen, Ward über ihm der Aether immer reiner. Doch, als er nun die Welt nicht mehr erblickte, Da hatte sie ihn längst nicht mehr gesehen Und srech ihm selbst das Tasein abgesprochen!

Nun mußt' er darben, wie er einst erstickte, Ihm blieb Nichts übrig, als zurück zu gehen, Doch lieber hat er seine Form zerbrochen.

# Das traurige Licht.

Stürmisch ist die Nacht und dunkel; Drüben blauen Lichts Gefunkel! Doch ich kann dabei Nichts seh'n, Uls sein eigenes Vergeh'n.

#### Räuber und Senfer.

In die düst're Waldnacht tretend, Dünkt der Räuber sich ein Gott; Gestern brach er aus dem Kerker, Heute sollt' er auf's Schaffot.

Vor ihm saß ein And'rer drinnen, Der das Gitter halb durchseilt, Wie er's packte, war's zerbrochen, Er durch's Fenster unverweilt.

Von der Schildwacht, die er draußen, Mit dem eig'nen Bajonett Niederstieß, nahm er den Mantel, Das Gewehr und das Barett.

Dicht sich in den Mantel hüllend, Schritt er keck-soldatisch vor. "Wer da?" — Wächter am Gefängniß! — Pseisend ging er aus dem Thor.

10

5

10

15

25

30

35

40

45

"Bist Du's?" Des Soldaten Liebchen Rief es durch die Nacht ihm zu. Ich bin todt! versegt' er murmelnd, Für's Begräbniß sorge Du!

Mit des Morgens erstem Strale Ist der sich're Wald erreicht; Freiheit! Freiheit! rust er jubelnd, Als die goldne Sonne steigt.

Sieh, da schreitet aus dem Nebel Gin gespenstisch=hag'rer Mann, Gingemummt im rothen Mantel, Unter'm Arm ein Schwert, heran.

"Guten Morgen! — spricht der Rothe — Fit's von hier zur Stadt noch weit?" — Haft Du Gile? — "Ja, den Ränber, Den sie fingen, föpf' ich heut'."

Räubern, die sich fangen lassen, Rimmst Du ihren Kopf mit Recht; Aber sprich, wie sing man diesen? War's im offenen Gesecht?

"Einen Freund und Kameraden Kam er, heimlich zu befrei'n, Auch gelang's ihm, doch zur Strafe Fingen sie ihn selber ein!"

Tödtest Du ihn jest denn gerne, Oder thust Du's, weil Du mußt? "Dieß, wie das. Ich bin der Henker, Und mein Amt ist meine Lust!"

Dann heraus mit Deiner Klinge! Ber's verdient, behalt den Kopf! Rannst nicht fechten? Kannst nur metgern? Fahr zur Hölle, schlechter Tropf!

Schauft auf meinen Sclavenkittel Mit verwirrten Blicken hin? Sieh mir in's Gesicht, dieß sagt Dir, Daß ich selbst der Räuber bin!

50

-55

60

65

70

75

Glühend setzt er ihm das Eisen Auf die Brust, da zupft es lind Ihn am Mantel, als er umsieht, Ift's ein händefaltend Kind.

"Nimm Dein Schwert, dort liegt's am Boden — Spricht er jest zum Henker — zieh, Köpfe mir dies Kind, das zitternd Für Dich bittet, dann entstieh!"

"That das Kind — spricht Jener bebend — Dir ein Leid?" — So viel ich Dir! — "Es umklammert Deine Kniee!" Rebe nicht — gehorche mir!

Seufzend greift zum Schwert der Rothe, Fluchend schwingt er es zulest. Das gilt mir! So denkt der Räuber. Rein, dem Kind! Er ruft's entsett.

Stumm, in hohem Zorn entbrennend,
. Schlägt er's Schwert ihm aus der Hand,
Und ihm ist, als ob er Ablaß
"Aller seiner Sünden fand.

"Geh jest — spricht er — schleif die Alinge, Die Du führst, und wart' auf mich, Bis ich einer Welt erliege, Die die Tugend rächt durch Dich!"

15

20

25

# Gine Sinrichtung.

Der Räuber blickt vom hohen Schaffot Herab auf die wogende Menge; Er spricht zum Henter in höhnendem Spott: "Wohl dem, der nicht mit im Gedränge! Ich steht hier oben, wie immer, frei, Du armer Schächer stehst blaß dabei, Was ziehst Du Dein Wert in die Länge?

Bon Narren und Thoren der feige Chor Umringt uns dichter und dichter, Doch treten daraus, wie Kometen, hervor Ein Baar bekannte Gesichter. Willkommen, Gefährten, ich seh's Euch an, Daß ich Euch hier noch besehlen kann, Auch Ihr sollt's sehen, Herr Nichter!

So wie das Beil hier fällt, erhebt Die Dolche, die immer bereiten, Und jagt sie, bevor noch mein Geist entschwebt, Den Nachbarn rings in die Seiten! Sie tödten mich, weil es Euch schrecken soll, So zeigt denn, männlichen Muthes voll, Was Euch Erempel bedeuten!" —

Die Menge schaubert, der Richter schweigt, Man will, doch man kann nicht entweichen, Der Henker zittert, der Schrecken steigt, Der Räuber drängt um das Zeichen. "Ich will mein Recht jetzt, ich will den Tod!" So ruft er, vor Zorn und Berachtung roth,

2a ----

#### Homo.

Schreib ihm die Wahrheit vor die Stirn, Sie geht ihm doch nicht in's Gehirn; Zwar ist der Tenkspruch gut gewesen, Allein ein And'rer mag ihn lesen!

### Judas.

Daß Du Christus einst verrathen, Dieses achte ich geringe, Doch mir scheint's die schlimmste Deiner Thaten, Daß Du's that'st für dreizig Silberlinge!

Ist Dir der And're erst Sache, bald wirst Du Dir selber zur Sache, Und um den edelsten Preis fäufst Du das niedrigste Gut.

Ich rang mit der Natur um ihr geheimstes Sein, Da schluckte sie mein eig'nes wieder ein.

### Alt und Jung.

Der Alte sieht die junge Maid, Und fällt, versucht vom alten Triebe, Mit höchster Alters-Zierlichkeit Auf's Knie und stottert schamhaft: Liebe!

Sie lacht ihm nicht in's Angesicht, Sie kniet nur hin, wo er gelegen, Drückt seine Hand aus's Haupt und spricht: Mein Bater, gebt mir Guren Segen!

5

Б

Bwei wollen Eines werden, Daß keine Scheidung sei, Und werden oft auf Erden Erst dadurch völlig Zwei.

#### Das Glement des Lebens.

Du schiltst die Welt und zeigst auf Deine Wunden Und sprichst von Deiner Krast und Deinem Wollen, Und fühlst Dich, weil die Menschen Dir Nichts zollen, Uls Neid und Haß, im Innersten gebunden.

Aus meinem Mund ist in verstoßnen Stunden, Ich will's gesteh'n, das Gleiche oft erschollen, Ich aber hörte lange auf, zu grollen, Obgleich ich Widerstand, wie Du, gesunden.

In die entriegelte Pandora-Büchse Das Widerstrebende zurück zu fluchen, Heißt auf des Lebens Element verzichten.

Denn, wenn er gleich als Statue erwüchse, Der Marmorblock, an dem wir uns versuchen: Was bliebe noch dem Bildner zu verrichten?

### Das höchfte Gefet.

Zwei Pole sind's, die hin und wieder stoßen, Und gleich dem Pendel, dessen ew'ges Schweben Nie ruht im Schwerpunct, schwankt und schweift das Leben Von dem zu dem im Kleinen, wie im Großen.

Und magst Du, wenn Dein Blick noch an der bloßen Erscheinung haftet, dumpf entgegen streben, Bald schaust Du tiefer in der Kräfte Weben, Und das Geset wird Dich nicht mehr erboßen. Die sanste Linie der Unterscheidung, 20 Der holde Keim verborg'ner Möglichkeiten: Das Dasein, war nicht anders zu erkausen.

Bewegung ist die einzige Umkleidung Der innern Lücke; sollte es nicht schreiten, So mußt' es stockend in sich selbst verlaufen.

> Wir Menschen sind gefror'ne Gott-Gedanken, Die inn're Glut, von Gott uns eingehaucht, Kämpst mit dem Frost, der uns als Leib umgiebt, Sie schmilzt ihn oder wird von ihm erstickt — In beiden Fällen stirbt der Mensch!

# Un ein junges Mädchen.

Du hängst mit süßen Blicken Un meinem Angesicht; Du nögtest mich beglücken, Doch Du vermagst es nicht.

-5

Wie auch die Pulse klopfen, Die Seele zagt und weint; Ich bin ein Wassertropfen, Durch den die Sonne scheint!

### Der Beicheidene.

Ich bin nichts und will's gestehen, Und das ift mir nur ein Spiel, Denn ihr sollt ein Wunder sehen: Eben dadurch werd' ich viel!

Man pflanzt das Große nicht durch Reiser, Und lächelnd spricht der jüngste Ruhm: Es sehlt auch jest noch einem Kaiser Luf Erden nicht sein Kaiserthum!

Er spricht mit Dir im Traum, und doch willst Du ihn strafen? Erst, wenn der Mensch erwacht, weiß er, daß er geschlasen.

> Einseitigkeit ist mir ein Dorn, Wer wird sich d'rin begraben? Man soll nicht hinten und nicht vorn, Man soll die Nase allenthalben haben, Und dann, damit es Jeder weiß, Da, wo sie sigt, zugleich den Steiß!

### Gine moderne Ballade.

Hell und glänzend sind die Lichter, Doch verdrossen die Gesichter; Herrn und Damen, im Gemisch, Kreisen um den grünen Tisch.

Und im Auf= und Niederwandern Drängt sich Einer nach dem Andern Zum Marquis, der für die Welt, Das sind wir, die Bank hier hält.

Hier geht's, wie am jüngsten Tage: Auf geheimnisvoller Waage Macht das Glück die Armen reich Und die Reichen Bettlern gleich. Dort, die schönste von den Frauen, Sie erfüllt mich fast mit Grauen! Wie ihr Busen sichtlich klopst! Wie das starre Auge tropst!

15

20

25

30

35

40

Sind das Thränen, die sie weinte? Ja, doch unterwegs versteinte! Furchen zieh'n sie sast im Lauf, Und der Teusel fängt sie auf!

Von der Höllenglut beschienen, Werden's sunkelnde Rubinen, Blank, wie Dolche, roth, wie Blut, Geben sie zum Morden Muth.

Jenes blitende Geschmeide, Ihre höchste Augenweide, Weinte so bei'm Lampenstral Gine And're einst mit Dual.

Und wie sollten sie nicht rinnen, Ihre Thränen, zu gewinnen Hoffte sie so ängstlich-fest, Und verliert den letzten Rest!

Nun, zur Leiche schier erblassend, Steht sie auf, den Tisch verlassend, Sieh, ein Herr tritt für sie ein, Der schon Leiche scheint zu sein.

Lange schritt er auf und nieder, Nahte sich, enteilte wieder, Ging zur Thüre, kehrte um, Trat bei Seite, kämpste stumm.

An den Plat der Dame tretend, Wirft er, fluchend ober betend,

50

65

60

65

70

Ch' die Augel wieder rollt, Auf den Tisch sein lettes Gold.

Toch die rechte Hand, die rasche, Sährt von hinten in die Tasche Und umklammert — ahnt Jhr's wohl? — Unter'm Schnupftuch ein Pistol.

In den Divan niedersitzend, Auf des Tisches Kand sich stützend, Blickt er nun in dumpsem Sinn Starr und gläsern vor sich hin.

Gagno! Wohl! Er läßt es stehen! Nochmals. Pah! Das fann geschehen! Wieder! Sieh, dem lacht das Glück! Ubermals! Marquis, Geschick!

Und der Sieger? Unverändert Sist er da, wie erzgerändert Sind die Mienen des Gesichts, Ter will Alles oder Nichts.

Wie die Hausen Goldes ichwellen! Immer doppelt! Wie's im schnellen Steigen zur Entscheidung drängt! Va! — Jest ist die Bank gesprengt!

Nehmt! Und gebt! Das Gold ist Euer! Nehmt's! Nun ist Euch Nichts zu theuer! Gebt's Pistol! Der blasse Mann, Der Marquis, nimmt's sicher an.

Stolze Schlösser, edle Nappen, Jauchzt doch! Freunde, Diener, Anappen, Alles ist für Euch bereit. — Wehlt nur noch Unsterblichkeit!

"Ha, der hat's im Schlaf gewonnen, Darum heißt's: wie Traum zerronnen! Zeugt, Ihr Herrn, er schläft ja noch! Mein blieb Alles! — Weckt ihn doch!"

75

80

5

Der Marquis ruft's aus und schüttelt Ihn am Urm, unaufgerüttelt Bleibt er, wird nicht blaß, nicht roth; Ift's ein Starrframpf? Nein — der Tod!

Die Distel sprach: nun will ich Rose werden! Ich hörte es und schüttelte das Haupt. Ihr Better Dornbusch sah's und sprach mit Zorn-Geberden: Ein Schelm und Narr, wer ihr nicht glaubt! Die Rosenstacheln hat sie schon, Bald keimt die Blume selbst, dem frommen Bunsch zum Lohn!

> Ich bin zwar A und Du bift B; Doch stehen wir Beide im A.B.C.

Ich bin zwar kein so starker Esser, Daß ich's en gros betriebe, Doch, würd' ich je Franzosenfresser, So würde ich's aus Liebe!

### Menschen-Bedenken.

Weil gegen uns die Erde sich nicht wehrt, Die wir zerpstügen und zerstücken, Tarf ich den Floh, der sich auf mir ernährt, Wie ich auf ihr, darum nicht knicken?

10

Doch, so wie der Fruchtgedrückte Aft von selbst sich nieder neigt, Und dem, der sie sonst nicht pflückte, Goldne Frucht zur Labung reicht pp.

# Schmerz=Gedichte.

Un mich felbst.

Wir mieden freilich das Gequiet, Allein es gilt, noch strenger sein: Es giebt auch nimmermehr Musit, Venn wir, und wär's in Rhythmen, schrei'n!

Ein Jeder hat am eig'nen Schmerz Genug; wie ihn das Glück auch liebt, Es ist zu viel schon für das Herz, Zu ahnen, daß es Leiden giebt.

Doch Reinen macht die eig'ne Lust So voll, daß ihm fein Raum mehr bleibt Für eine fremde in der Brust, Drum singe, wenn die Lust Dich treibt.

### Nemejis.

Und hab' ich gestern was gesagt, Das irrig war, und dumm und schwach, So bin ich schon darum geplagt, Ihr sprecht mir's heute nach.

Ja, meinen eig'nen Frethum stellt Ihr mir als Feind vor's Angesicht, Doch, wie der alte Hund auch bellt, Er beißt die Wahrheit nicht. Der Hund hat eine feine Nase, Er riecht im Kothe noch den Speck, Den Weihnachts-Braten noch im Nase: Was folgt daraus? Der Hund frist Dreck!

So wird man benn nicht klug auf Erden! Da haltet Ihr die Uhren an, Uls könnt' es dann nicht Abend werden! Nun wißt Ihr bloß nicht mehr das Wann!

Warum den Schatten nur erschlagen Mit seinem doppelten Gesicht? Und heißt es denn, den Tod verjagen, Benn man den Doctor niedersticht?

Hab' ich die Schwindsucht, muß ich sterben, Heil dem, der mir die Krankheit nennt! Denn nun versetz' ich meinen Erben Noch Gins in meinem Testament!

In diesen Launen, bunt und kraus, Willst Du die Regel finden? Du könntest leichter einen Strauß Aus Fenerwerkers Blumen winden.

Dir hätte nimmer Mohamed ben Bein Berboten, könnt'st Du ewig trunken sein!

Bei der Abreise von der Erde. Die Aussicht fand ich schön genug, Die Sternschrift konnt' ich zwar nicht lesen; Auch schrieb ich mich in's große Buch Zum Zeichen, daß ich da gewesen.

10

Nichts macht mich so heiß, Als was ich nicht weiß. Was ich nicht weiß, Macht mich nicht heiß.

Es fällt mir doch zuweilen ein, Wenn ich mein Bestes mache: Wie werd' ich weit gekommen sein, Wenn ich dieß erst verlache!

Sprich niemals lebewohl! zu mir, Wenn ich wohl leben soll!

Die Kron' erlangen, wenn man eben stirbt Und statt für's Haupt, sie für den Sarg erwirbt.

Eine Glockenblume, welche Wurzelt in der Erde Schooß, Schießt empor zum Himmels= kelche, Blau, wie er, und riesengroß, Beide schließen sich zusammen, Und das ungeheure Ull, Mit den Tausend Sternen= slammen Wird ein einziger Kristal! oder:

Eine Glode fah ich sprießen, Wie des Himmels Halbkelch groß, Ihn von unten auf zu schließen, Blau, aus schwarzem Erden= schooß. Beide thun sich schnell zusammen, s Und das ungeheure All Mit den Tausend Sternen= schammen

Wird ein einziger Kristall!

Seien Deine Tage Chiffern! Doch Du wirst sie nicht entziffern, Als am Ende, also fort! Erst die lette schließt das Wort. Das merfe Dir, vermaledeite Zunft: Einfälle sind die Läuse der Bernunft! Wer den Gedanken Schwänze macht, Der hat geschändet, nicht gedacht!

Wörter find Laternen, ftedt ein Licht hinein, Und fie geben einen guten Schein.

### Gin Sajen-Schickfal.

(Bolfsthümlich.)

Zwei Freunde duelliren sich; Warum? ist schwer zu sagen, Es gilt ja gleich, aus welchem Grund, Wenn man sich nur geschlagen.

Der Erste schießt, die Augel sehlt Und wühlt sich in den Rasen, Doch aus dem Neste scheucht der Knall Den feigsten aller Hasen.

Er eilt von dannen überqueer, Da schießt der Zweite eben, Auch dieser trifft nicht, doch sein Ball Raubt unserm May das Leben.

10

15

Nun reichen Beide sich die Hand, Sie sind ja nicht von Eisen, Und werden bei'm Bersöhnungsschmaus Den Hasen gleich verspeisen.

In öder Zeit.

Nicht fühlt die Harse Schmerz, Wenn sie kein Wind bewegt, Doch wohl des Dichters Herz, Wenn's ihm kein Gott erregt!

Ja, gäbe das, wie die, Zerspringend einen Klang, So faust' es sich, wie sie, Noch mit dem Tod Gesang!

# Der schönfte Tod und der schlimmite.

Der Baum, der still von seiner Früchte Last Erdrückt wird, stirbt den allerschönsten Tod, Die Frucht jedoch, die hängt an seinem Ust, Und nimmer reift, den schlimmsten, welcher droht!

### Das Mädchen.

Ich bin nicht schön! So sprach das Mädchen leise Und überwand im Stillen ihre Dual; Und als sie nun in ihrer Schwestern Kreise Zurücktrat, war sie es zum ersten Mal.

> Der Tod bricht alle Blumen; Ich kann's ihm nur verzeih'n, Wenn er sie bricht, so lange Sie heilig sind und rein.

Das Fallen Ist bei'm Gehen erlaubt, doch bei'm Tanzen nicht mehr.

(5).

Bas zeigt Dein grauser Bücherschwall? Ein Regen ist fein Bassersall! Holder, lächelnder Anabe, so bist Du mir wieder entrissen? Und Du warst mir ja doch faum zur Hälfte geschenkt!

Menschen ertrinfen im Meer. Soll Einer ruhig drin athmen, Muß er Neptunus sein oder ein Fisch und ein Frosch.

Was Du Dir wünschest, wird man stets gewähren: Du wirst ja wieder schöner durch's Begehren!

Dichte, Dichter, nur halte Dich in den Gränzen der Bühne! Bachse, Knabe, nur nie über den Maaßstab hinaus!

> Und wenn ich heute sterbe, Was wirst Du morgen thun? Ich werde Dich nicht beweinen, Ich werde bei Dir ruh'n!

Willst Du den Frauen gefallen, so übe ein kleines Geheimniß, Wenn Du mit ihnen verkehrst: binde und löse zugleich!

> Ach, wie läßt ein Menschenleben Doch so wenig Frucht zurück! Db die Jahre, die entschweben, Auch zum Hundert sich verweben, Alles, was sie Dir gegeben, Jählst Du auf im Augenblick!

Ihr seid!

10

# Motto für die erste Abtheilung der Gedichte.

Hier stellt' ich auf, was innerstes Bermögen Den Musen, die mich segnen, abgewann; Wenn diese Eure Hoffnungen betrögen, So schaut die andern Bilder gar nicht an!

Daß Ihr Euch selbst nicht erkennt, das scheint Euch so sehr zu bekümmern; Menschen, Ihr lebt nur dadurch, daß Ihr nicht wißt, was

# Un einen Freund.

Du rühmst mich oft um meine Dichtergaben Und nennst mich reich, weil Vieles, was ich dachte, Dich mit dem selt'nen Schatz vertrauter machte, Den milde Götter Dir gespendet haben.

Ich wär's genug, um eine Welt zu laben, Bermögt' ich Alles, was in Dir erwachte, Als sich Dein Geist an meinem Wort entsachte, Bis zu der tiessten Wurzel aufzugraben.

Jest bin ich's nicht. Denn das, was mir die Musen Berliehen, mag vom Nichts mich unterscheiben, Doch den Herven kann's mich nicht gesellen.

Zwar, Mancher trägt noch weniger im Busen, Der glaubt, die Welt als erster Hirt zu weiden, Und ist, o Zeit, doch Kork auf Deinen Wellen!

# Drei Schickfale.

Schon drei Mal ward Amerika entdeckt, Den Ersten, den der Sturm dahin verschlug, Hat ein Kazik als Strandgut eingesteckt, Dem man gebraten auf den Tisch ihn trug. Der Zweite, reich mit Perlen und mit Gold Beladen, fand die Straße zwar zurück, Doch war die Landungsstunde ihm nicht hold, Dem Hafen nah', versank er und sein Glück.

10

Dem Dritten endlich hat auch die gelacht, Er kehrte heim in seiner Heimat Schooß, Und sie, der er den Goldtribut gebracht, Hat ihm gedankt. Wem siel das schwerste Loos?

Ist nur ein Mädchen, wie Maria, rein, Der zweite Christ wird bald geboren sein!

Warum der großen Seele selbst noch mancher Fleck geblieben? Daß sie das Schlechte kann verzeih'n und das Beschränkte lieben!

> Warum der große Haufe unbeständig? Er glaubt, nur dadurch werde er lebendig!

## Ginichlafen.

Altes Chaos, Duillst Du in Dämpsen, Alles benebelnd, Bieles erstickend, Um die Welt wieder auf?

## Un Christine.

Die Trennung von der Liebsten zeigt mir an, Wenn auch die kleinste schon mit Schmerz durchhaucht, Daß man von seinem Leben scheiden kann, Und doch nicht gleich darum zu sterben braucht!

15

20

25

An.

## Horaz und feine Regel.

Es find nun fait zweitausend Sahr, Da sprach ein römischer Magister. Der freilich nicht Apollo war, Doch allerdings fein befter Rüfter, -Es iprach Horaz: lag Dein Gedicht Im Pulte neun der Jahre liegen, Und wenn Dich dann der Rigel fticht, So lag es in die Weite fliegen! Wir wissen nun zwar ganz gewiß, Daß sich fein Beift barnach gerichtet, Der sich mit Recht der Kunft befliß Und für die Ewigfeit gedichtet; Wir miffen, daß berfelbe Sauch, Der zum Gebet erwectt den Frommen, Aus einer Dichterseele auch Die Lieder lockt, so wie sie kommen; Wir wiffen, daß die Nachtigall Ihr Singen nie in Krächzen wandelt, Und daß es fich in jedem Fall Nur um die Art des Bogels handelt; Wir miffen, daß fie Richts erregt, Alls echten Lenzes Duft und Schimmer, Und daß sie nicht des Winters schlägt In einem wohl geheizten Bimmer; Und dennoch hält der hohle Spruch Sich dogmengleich noch immer oben, Und platter Röpfe giebt's genug, Die ihn als tiefe Weisheit loben; Auch mög' er gelten fort und fort, Es wär' verkehrt, ihn durchzustreichen, Allein, an einem andern Ort,

Für Beifter, die dem Flaccus gleichen,

40

45

50

Die, ftatt aus ihrer Bruft die Welt Bum zweiten Mal hervor zu fpinnen, Sich falt beschau'n, mas fie enthält. Und so ihr Inventor gewinnen. Denn das ist Leben, was man frisch Geschöpft hat aus der innern Quelle, Und nur ein Narr will ein Gemisch Der ersten und der letten Welle: Doch, wer es nur betrachten kann Und dann verständig es beschwäßen, Der gebe mit Bedacht baran Und suche seinen Wit zu wegen; Sein Huge prufe flar und icharf, Es darf nicht vor Entzücken leuchten. Und die Bewundrungsthräne darf Es noch viel weniger ihm feuchten: Wer weiß es denn nicht von Natur. Daß Jeder, dem der Sieg noch lachte, Stets ber Gefühle erfte nur Und der Gedanken lette brachte!

Der Goldfisch hat in einem Glase Raum, Der Wallfisch braucht den ganzen Ocean!

Sind nur die Elemente erst geläutert, So wird die reinste Form von selber kommen:

#### Un Deutschland

über den Schleswig-Holsteinischen Waffenstillstand. Mein Deutschland, große Tinge sind gescheh'n: Der Zwerg am Belt, der Dich so lange neckte, Hat endlich doch Dein blankes Schwert geseh'n Und schaudert jest darob, daß er Dich weckte.

15

20

25

30

Nun bettelte er links und rechts herum, Man mögte doch jein gutes Recht beschützen, Und Deine Nachbarn fanden das nicht dumm, Da sie sich selbst auf Deine Schwäche stützen.

Statt ihm zu jagen: frember Riefen Bein Befitt man nie mit Recht, und ihn zu höhnen, Erklärten fie: wir willigen barein, Wir wollen Guch um jeden Breis verföhnen!

Nun eisert England für das Dan'iche Recht, Das England, das die Dan'iche Flotte raubte; Nun geifert Frankreich, daß man Ruglands Anecht Nicht auch bei uns den Eljag-Griff erlaubte.

Da schlägt man einen Baffenstillstand vor, Wie man ihn nie Besiegten zugemuthet, Und Preußen neigt in Demuth dem sein Dhr. Alls hätte sich sein Abler schon verblutet.

Frag' Dich, mein Teutschland, welchen Frieden fann Ein maaglos-ichnöder Waffenstillstand bringen? Berwirf ihn benn, Dein Holftein ging voran, Nur überliften fann man Dich, nicht zwingen.

Der Weltgeschichte fehlt bis jest ein Bild, Ihr fehlt das Bild des toll geword'nen Siegers, Der seinen Arang zerpflückt und seinen Schild Berhackt: war' das der Ruhm des Deutschen Kriegers?

Deutschland, ein Rachbar, der von Dir verlangt, Zugleich auf Recht und Ehre zu verzichten, Der zeigt, daß ihm vor Deiner Zufunft bangt, Und daß er darauf finnt, Dich zu vernichten.

Wenn man die Haut Dir abzieh'n will, und spricht: Halt still, ich will Dir Stiefel daraus machen! So schlag den Gerber gleich in's Angesicht, Sonst wird der Schuster Dich gewiß verlachen!

8

5

10

15

Das kleinste Thier ist der Tyrann des größten, Denn Dieß hat keine Waffen gegen das.

Ich fürcht', wenn Sonn' und Mond zusammen stoßen, Fühlt's auch ber Wurm, ber sich im Schlamm verkriecht.

Wenn die Luftballone steigen, Ist's den Mädchen höchst verdrießlich, Und den Karitätenkrämern Scheint ein Aufstand nicht ersprießlich.

Grade unter meinem Fenster Hat ein solcher Platz genommen, Doch der gräßliche October Wluß ihm in die Queere kommen.

Raritäten! Raritäten! Drgelt der Familien=Bater, Doch tein Teufel will sie sehen, Denn es heißt, man schießt im Prater!

Manchen Walzer spielt sein Kasten, Doch nicht einer kann noch locken, Denn der Stephan gab das Zeichen, Und nun heulen alle Glocken. Zierlich drehen sich die Puppen Nach den wohlbekannten Klängen, Doch die Kinder selbst enteilen, Denn man hört schon was von Hängen!

Solch ein Otto-Prechtler-Schickfal Fft nicht ohne Bier zu tragen, Und ben letten Sammelgroschen Muß er an den Tröfter wagen.

> Ich muß wohl glücklich sein, Man hält mich ja dafür!

Und schlägt man dann den Kopf mir ab, Brauch' ich ihn nicht mehr zu tragen.

Man reißt ein Haar Dir aus Und spricht: das ist der Kerl!

Man muß den Wanzen nicht beweisen wollen, Daß sie sich selber fniden sollen.

> Ein Apfelbaum ward arretirt, Der Blätter ausgestreut, Auf benen klar zu lesen stand, Daß sich die Zeit erneut.

## Bum Geburtstag für Mama.

Laßt die Kleinen zu mir kommen! Sprach der Herr und dieses Wort Hab' ich Kleine wohl vernommen, Und nun komm' ich fort und fort.

Ist man aber wohl gelitten, Wie's bei ihm die Kinder sind, Darf man auch um etwas bitten, Und so bitt' ich denn geschwind.

Doch ich bitte nicht um Gaben Für mich selbst, ich bin zu klein, Um schon einen Bunsch zu haben, Nein, ich kleh' für Dich allein.

10

15

Möge Er Dir reichtich spenden, Der da hält den Herrscherstab, Und aus Deinen milden Händen Fällt für mich das Meine ab.

Б

10

15

20

# Sr. Excellenz, dem f. f. Oberstfämmerer

# Herrn Grafen Morit von Dietrichstein,

als obersten Hoftheater=Director, am Tage der feierlichen Borstellung der Hofschauspiel=Gesellschaft.

Es ist ein hohes, schönes Los der Erde, Tes Lebens Morgenroth, die Kunst, zu schützen, Ob auch in serner Nacht noch Wetter blizen, Dem jungen Tag der Kunst gebiete: Werde!

Es ist ein schönes Los, den Lorber winden Um manches Priesterhaupt in ihren Hallen; Wem solch' ein schönes, hehres Los gefallen, Er kann in sich die höchste Krone finden!

In Deines edlen Herzens ew'gem Lenze Erglühte längst Begeist'rung für das Schöne, Es dankte Dir Thalia, die Namöne, Bor manchem Jahr des Ruhmes gold'ne Aranze.

Und wieder legt des Kaisers huldvoll Sinnen Des schönsten Tempels Los an Deinen Busen, Auf daß durch Dich die göttlichste der Musen Mög' neuerstarft ihr höchstes Ziel gewinnen.

So warm empfindend, hochbegeistert, offen, Wie Du gesprochen hast im Künstlerkreise, Klang es zurück in nie gefühlter Beise, In jeder Brust erglüht ein neues Hoffen!

Der Sänger pflückt, — in sugen Traum versunken, So mancher Blüthe Duft auf seinen Begen, Es schlägt das Herz der Rünftler Dir entgegen, Und freudig harrt die Menge hoffnungstrunken.

## Er. Ercellenz, dem f. f. Oberstfämmerer

# herrn Grafen Morit von Dietrichftein,

als obersten Hoftheater=Director, am Tage der seierlichen Borstellung der Hosschauspiel=Gesellschaft.

- Es ist ein grauenhaftes Loos der Erde, Für Hundelohn den Speichel lecken mussen Und ihn in dithyrambischen Ergüssen Zu preisen mit verzücktester Geberde.
- Es ist ein schnödes Loos, den Lorbeer winden Für einen Kopf, dem Nesseln nur gebühren, Und zu betheuern mit erlog'nen Schwüren, Es sei fein würdigeres Haupt zu finden.

δ

10

15

20

- Es ist ein schaudervolles Loos, dem Winter Das Compliment, er sei der Lenz, zu machen Und unwillkürlich nicht dabei zu lachen, Da man doch weiß, es stecke Nichts dahinter.
- Es ist doch gar zu abgeschmackt, die Tempel, Wie Säuglinge, an eine Brust zu legen, Als wären sie mit süßer Milch zu pstegen; Das trägt des allerhöchsten Unsinns Stempel.
- Es ist benn doch ein wenig zu vermessen, Die eig'ne hündisch=niedrige Gesinnung Keck zu verleih'n der ganzen Künftler=Innung, Die doch noch immer etwas Stolz besessen.
- Man sollte diesen Lump mit Ruthen gerben, Der Düfte pflückt und der, dem Menschenkreise Kaum angehörend, dennoch frecher Weise Mit um den Sängernamen wagt zu werben.

30

35

So ruht benn Deutschlands Glanz und Musterschule, Erblühend neu in niegeseh'nem Prangen, In Deiner hohen Hand: ihr darf nicht bangen, Daß um den Preis ein bess'rer Gegner buhle!

Und der Verehrung Lohn, Ergebung, Treue, Begleiter Deiner hohen Ehrenpfade, Sie werden freudig folgen Deiner Gnade, Und ftrahlen dankbar in verklärter Weihe.

Nimm gnädig hin, was sich emporgedrungen Unwiderstehlich aus der warmen Seele, Bergeblich ist der lauten Freude Hehle, Ihr ist nur wohl, wenn sie ihr Lied verklungen! Man nannte die Poeten oft Propheten;
Mit welchem Recht, das seh'n wir hier bestätigt,
Die Musterschule hat sich so bethätigt,
Daß selbst die Kinder schon von ihr trompeten.

Ich will dem Burschen diesen Vers verzeihen, Wenn er den so erschranzten halben Gulden Verwendet hat zum Abtrag seiner Schulden; Zum zweiten Mal wird ihm kein Mensch was leihen.

Mir aber würd' ich's nimmermehr vergeben, Daß ich die Zeit verlor, dies Huhn zu rupfen, Wenn ich nicht litte an dem ärgsten Schnupfen, Der mich noch je geplagt in meinem Leben!

> Mach' Dir das Leben ja nicht sauer Und renne ruhig gegen die Mauer Mit Deinem Kopf; hast Du nur Glück, So weicht die Mauer vor Dir zurück.

30

35

10

15.

20-

25

# Der heilige Johannes.

im Bolfston.)

Wohl ift die Freude der Mutter groß, Ein Kind zu wiegen auf ihrem Schooß, Doch groß auch des Laters Behagen, Ein Kind auf den Armen zu tragen.

Dieß weiß der Herr Pfarrer, den Jeder lobt, Nicht bloß von Andern, er hat es erprobt, Die Köchin hat ihm geboren, Nun ist er in Wonne verloren.

Und wenn er das Anäblein vor aller Belt Auch streng in der Klause verborgen hält, So hat's dafür doppelte Pflege Und geht nicht verloren am Wege.

Die Blumen pflückt ihm die Mutter still, Und wenn's ein Bögelchen haben will, So fann's ihm der Later ja fangen, Bas wär' ihm denn abe gegangen?

Die Zeit verstreicht, so lustig sie mag, Da meldet sich plöglich ein häßlicher Tag, Es fliegt von Munde zu Munde: Der Bischof geht auf die Runde!

Er hat das Wunder an sich erlebt, Taß er sich vom Zipperlein wieder erhebt, Teß will er sich würdig beweisen Und dankbar den Sprengel bereisen.

Man muß es schon glauben, und was es heißt, Beiß Jeder auch ohne den heiligen Geist, Trum suchen sich Alle bei Zeiten Tem Herrn, der da kommt, zu bereiten. Sei's Laie, sei's Priester, nicht Einer saumt, Es wird fein Augenblick länger verträumt, Sie fennen zu gut die Parabel Der thörigten Jungfrau'n in Babel.

30

35

40

45

50

88

So wird man sich tummeln bei'm jüngsten Gericht, Wenn blau, wie der Mond, die Sonne ihr Licht Lersender und dumpf vor dem Trachen Die Rippen der Erde schon krachen.

Die alten Weiber sind faum erwacht, So humpeln sie fort und fehren zur Nacht Erst wieder vom Beichten, sie wandern Bon einer Kapelle zur andern.

Das eig'ne Gewissen war' freilich geschwind Erleichtert, doch giebt es manch' schämiges Kind, Das eine runzligte Bettel Berseh'n soll für Geld mit dem Zettel.

Die Klöster werden gestäubt und gesegt, Nicht eine Spinne wird länger gehegt, Kein Hund, ja kein Kater geduldet, Als hätten sie je was verschuldet.

Um Schärssten geht's in den Pfarren her, Die Köchinnen trifft es vor Allen schwer, Die müssen die Mütter jetzt schicken, Die Töchter darf Keiner erblicken.

Unglücklicher Bater, was machst Tu nun? Wohin Tein fröhliches Knäblein thun? In's Dorf? Das ist zum Erschrecken! Tort würd' es den Teusel ja wecken.

65

70

75

80

Der Megner sagt ben Hochwürdigen an, Er nähert sich stark, das Geläut begann, Da kommt, der Herr sei erhoben, Dem Nermsten Erleuchtung von oben.

Er zieht sein Anäblein eisig aus Und trägt's hinüber in's Gotteshaus Und reicht ihm den Lilienstengel, Der Kinder verwandelt in Engel.

Längst giebt's in der Maner die Nische hier, Doch noch entbehrt sie der Heiligen-Zier, Heil dieser bängsten der Stunden! Jest ist ihr Johannes gesunden.

Er stellt das Anäblein nacht hinein Und spricht: Ich knicke Dir jedes Gebein, Wosern Du Dich regst, wenn wir kommen, Berstanden? — Es nickt ihm beklommen.

Ein Wagen hält, der Bischof ist da Und prüst genauer, wie's je geschah, Des Dieners Lehre und Leben, Auch Küche und Keller daneben.

Und als er nirgends Lüden verspürt, Da wird er zulest in die Kirche geführt, Die Altar=Geschirre zu zählen, Dh nicht vielleicht einige sehlen.

Er sieht den neuen Heiligen steh'n Und ruft: den hab' ich ja nie geseh'n? Kurzsichtig war ich zwar immer, So arg jedoch dacht' ich's mir nimmer! Der Pfarrer ballt verstohlen die Faust, Und droht hinauf, daß dem Heiligen graus't, Dann spricht er: Er steht erst seit heute, Kaum seit dem Feier-Geläute!

85

90

95

100

105

"Ift denn die Gemeinde so überreich? Sie thut's ja bald Sanct Peter gleich!" Es ist ein Geschent und der Spender Ein Sünder, ein völlig elender.

"Den absolvir' ich zu dieser Frist, Doch wissen mögt' ich, wer er ist!" Ich selber hab' ihn zur Buße Geschnigelt in Stunden der Muße.

"Dankt Gott für eine Bildner-Kraft, Die solche Meisterstücke schafft, Nie sah ich, drum seid mir gepriesen, Noch einen Johannes, wie diesen.

Nur Ein's ist, was mir nicht gefällt, Ihr habt ihn einsam hingestellt, Ich sah in Rom so Viele, Doch sehlte nie der Gespiele.

So gebt Euch benn noch nicht zur Ruh' Und macht das — Kind dazu! Bersprecht Ihr's?" — Meinetwegen, Doch bittet den Herrn um Segen!

> In das Stammbuch Zacharias Daafes, des Rechenfünstlers.

Wenn die Natur die allgemeinen Gaben In einem Einzelnen zum Gipfel steigert,

10

Muß sie ein großes Ziel vor Augen haben, Da sie dem bloßen Spiel ihr Höchstes weigert.

So bist auch Du nicht in die Welt gesendet, Beil wir erstaunen und bewundern sollen: Empor zum himmel sei Dein Blick gewendet, Wo Millionen Sternenkugeln rollen.

Ein zweiter Keppler wird vielleicht geboren, Sobald Du ihm erst Weg und Steg bereitet, Und sicher geht er sich und uns verloren, Wenn ihn der Faden, den Du spinnst, nicht leitet!

> D, die Antike steht nicht mehr auf, Es liegt nicht in der Dinge Lauf, Daß Etwas erst heute geboren sei, Und tausend Jahre alt dabei.

Giebt's denn noch Kröten, Spinnen in der Welt, Ich dächte doch, der Stoff wär' aufgebraucht, Seit dieser Mensch geboren ward!

#### Künftler am Klavier.

Mir ist, Als wär' ich da eingeschlossen Und spielte mich selbst heraus.

## Un die Deutschen:

Eins, hofft' ich, sollt' Euch einig machen: Der offen aufgesperrte Rachen Des Ungeheuers, das Euch droht, Doch nein, Ihr wollt Guch erst vertragen, Wenn Ihr schon steckt in seinem Magen, Doch seid Ihr bann erquetscht und todt.

-5

#### Rarlsichüler.

Belch ein Schauspiel für Götter! Dem unvergänglichen Schiller Bird ein Vivat gebracht! Laube bedankt sich dafür!

Eben noch blies der Aufruhr zum Angriff auf dieser Trompete; Dennoch ist sie dem Recht nicht für's Tedeum zu schlecht?

> Man sagt, die Wahrheit trage einen Schleier, Sie ändert aber bloß das Angesicht Und zeigt allein dem tapfersten der Freier Das echte, jedem andern nicht.

Aus einer Oper streicht mir keinen Tact, Aus einem Drama ruhig jeden Act!

#### J. L. R.

Will Guch die dumme Rugel-Form denn gar nicht aus dem Kopf? Ich tenne eine höhere: es ist der Weichsel-::Jopf!

#### Bettina.

"Dies Buch gehört dem Könige?" Drum lesen's auch so Wenige.

10

15

20

25

#### Noch ift Polen nicht verloren.

T.

Wild entbrennt in Warschaus Gassen Abermals der Freihritskamps, Und der ew'ge WeichselsNebel Wird verdickt vom Pulverdamps.

Noch ist Polen nicht verloren! Schallt es laut aus jedem Mund, Tenn die Sense und der Degen Sind zum ersten Mal im Bund.

Alle Jagellonen schauen Aus der Höhe stolz herab, Und der große Sobiesky Steigt hervor aus seinem Grab.

Henn er auch nicht weiß, warum; Kosciusto selbst berührt ihn Mit dem Todtenfinger kumm.

Heute muß sein Thron hier fallen Und ein Sprichwort obendrein, Jenes Sprichwort, d'rin die Deutschen Uns're Wirthschaft so verschrei'n.

Heute sind wir Alle einig, Hud auf Einheit und auf Gleichheit Gründen wir das neue Reich.

Unf're alte Königstrone, Die bestäubt in Krafan liegt, Fängt von selber an zu funkeln, Nun der weiße Abler fliegt. Alle Augen, die hier brechen, Bligen wieder auf in ihr Und verleih'n den Diamanten Neuen Glanz und neue Zier.

30

35

40

45

50

55

Ja, indeß wir tapfer fämpfen, Schwebt sie durch die Luft heran, Um auf den herab zu sinken, Der sich zeigt als besten Mann.

Und die Anechte, wie die Nitter, Alle haben gleichen Muth, Auch nicht Einer schont sein Leben, Auch nicht Einer spart sein Blut.

Jede Waffenthat der Läter Wird noch einmal heut' vollbracht, Und in ihrem tiefsten Grunde Wankt bereits die Russenmacht.

Noch ist Polen nicht verloren! Schwingt die Fahne, daß sie rauscht, Laßt sie schmettern, die Trompeten, Denn Europa staunt und lauscht.

II.

Doch was ist das für ein Schwanken, Und was hemmt des Sieges Lauf? Stand vielleicht das schlimme Beto Luch mit von den Todten auf?

Jenes Beto, das den Thoren Zu des Beisen Herrn erhub, Das zuerst des Reiches Freunde Und zuletzt das Reich begrub?

65

70

75

80

Weh', sie wispern und sie flüstern, Und das grauenvolle Wort: Uns're Führer sind Verräther! Frist durch's ganze Heer sich fort.

Wer zuerst es ausgesprochen, War vielleicht ein blöder Wicht, War vielleicht ein fremder Späher, Doch in Polen forscht man nicht.

Lachen seh' ich bort und grinsen Ginen misgeschaff'nen Zwerg, Pupig, wie die Vogelscheuchen, Die man dreht aus Hanf und Werg.

Ließ der Zwerg sie los, die Schlange Der erlauchten Republik? Einerlei, es ist die alte Und sie friecht ihr in's Genick.

Polen, Ihr seid nicht verrathen! Doch sie glauben, daß sie's sind, Und indeß sie steh'n und hadern, Sammelt sich der Feind geschwind.

Die Baschfiren und Mongolen Ballen sich zum grausen Kern, Und die Lanzen der Kosaken Machen ihn zum Morgenstern.

Polen, werft Euch ihm entgegen, Trängt so fest zum einen Wall Euch zusammen, daß der Todte Selber nicht mehr fommt zu Fall. Rasch! Daß Eure Römertugend, Eines ew'gen Kranzes werth, Euch statt bessen nicht die Kette, Die der Räuber trägt, bescheert!

85

:90

95

100

105

110

Rasch! Ihr seid noch Menschen heute, Sorgt dafür, daß Ihr es bleibt, Daß man nicht als todte Nummern Such in's öde Bergwerf treibt!

Doch sie hören nicht, sie streiten, Belcher Führer hängen soll. Noch ist Rußland nicht verloren, Denn noch sind die Bolen toll!

#### III.

Die Musik ist noch dieselbe, Die Trompeten schmettern wild, Doch jest bläht sich auf der Fahne Eines andern Ablers Vild.

Heil'ger Jwan, sei gepriesen, Der dem Britten auf den Kopf Einst den Deckel sest genagelt, Als ihn ausbehielt der Tropf!

Großer Peter, sei erhoben, Welcher die Streligen frisch Köpfte mit den eig'nen Händen, Wenn er lustig war bei Tisch!

Ihr seid noch mit Eurem Bolte! Die Rebellen find gesprengt, Seht nur, wie der blut'ge Knäuel Durch das enge Thor sich zwängt! Ja, die eben Löwen waren, Anirschend in ihr ehr'nes Joch, Sind in Mäuse jest verwandelt, Die nur späh'n nach einem Loch.

115

In den Wäldern und den Schluchten, Wie's der Zufall eben bot, Wühlen sie sich ein und zittern, Denn es gilt hier mehr, als Tod!

120

Doch nicht Jeder kann entkommen, Mancher Kämpfer bleibt zurück, Und nun ist ein finst'rer Winkel In der Stadt sein lettes Glück.

125

Einem Paar, das sich verspätet, Hat ein räuchriger Kamin, Den sie eben offen fanden, Kümmerlichen Schut verlieh'n.

Kaum nur athmend, ängitlich lauschend, Sitzen Beide fnicend da, Denn des heil gen Jwan Loblied Hallt noch immer sern und nah'.

130

Endlich wird es immer stiller, Und, vom ersten Schrecken frei, Sucht der Eine zu erforschen, Wer denn wohl der Zweite sei.

135

An der Art, den Hals zu drehen, Sieht man, er ist selbst Baron, Und nur um so strenger mustert Er den andern Erdensohn.

140

Zwar, das Licht, das durch die Ritzen Dämmernd fällt, ist mehr, als schlecht, Aber dennoch wird's ihm deutlich, Daß er hocht bei einem Knecht.

Ja, das ist der haar'ge Anoten, Der als Weichselzops so schreckt, Und der struppigsplumpe Schädel Ist noch obendrein bedeckt.

145

150

155

160

166

D der Frechheit! Hut herunter! Raunt er ganz erboj't ihm zu.— Doch der scheint nicht d'rauf zu hören Und verharrt in seiner Ruh'.

Perlen kann ich statt der Erbsen Kochen lassen, wenn ich will, Drum noch einmal: Hut herunter! — Doch der sitzt noch immer still!

Willst Du Gleichheit Dir ertrogen, Da mir selbst die Freiheit sehlt? Hut herunter, Hut herunter, Wie Dich auch der Hochmuth quält!

Mis der Knecht noch immer zögert, Bricht der Freiherr grimmig fos Und verset ihm in die Rippen Einen wohlgezielten Stoß.

Aber ber empfindet's nimmer, Denn dem Tode längst vertraut, Hat er für den neuen Bruder Sich verblutet ohne Laut.

175

10

15

Nux sein Leichnam wird getroffen Und, sich überschlagend, stößt Der die Thür auf, hier des Riegels, Wie im Paradies, entblößt.

Sieh, da naht, nach Beute spähend, Gin Kosak, und mit der Wehr Stellt er die gestörte Gleichheit Zwischen Beiden wieder her.

#### Hamburg.

Enge Straßen, dumpf und düster, Daß man fast darin erstickt, Wenn die Erde faule Dünste Und der Himmel Regen schickt;

Ach! die Tropfen, die da fallen, Scheint der klare Aether nicht, Scheint ein voller Schwamm zu geben, Der sich, ausgedrückt, erbricht.

Eben angekommen, sockte Mich ein Sonnenftral heraus; Aber dieses Schauderwetter Treibt mich gleich zurück in's Haus.

Unter jenem Thorweg suche Ich verdrießlich etwas Schuß; Doch der Haushund will's nicht dulden, Jähnesletschend beut er Truß.

Dennoch ladet, heiser dubelnd, Mich ein Leierkasten ein, Mir aus Allem Nichts zu machen Und vergnügt und froh zu sein. Und man fällt in ihre Arme, Wie man in das Teuer fällt!

#### Das Geheimniß der Rebe.

Das Anäblein stiehlt sich lüstern eine Traube, Obgleich es ihm der Bater streng verbot, Und nascht an ihr, sich duckend hinter'm Laube, Und ahnt nicht, daß ihm schon die Rache droht.

Der Bater aber kommt ihm nachgeschritten Und faßt die Rebe, die die Frucht gereift, Und hat sie, eh' man's denkt, vom Stock geschnitten Und schwingt sie in den Lüsten, daß es pfeift.

5

10

Dann winkt er stumm dem kleinen Missethäter Und züchtigt ihn, und dieser sieht erschreckt, Daß nebst der Traube, die zum Uebertreter Ihn machte, auch die Gerte in ihr steckt.

> Die Aleinen könnten Dich nicht qualen? Gieb Acht, sie machen Dir noch warm! Man kann Dir nicht die Knochen stehlen, Allein man bindet Dir den Arm.

Wenn Du von einem Menschen gehft, Behalt im Dhr sein lettes Wort.

### Leidenschaft und Kritik.

Wohl ist die Baage gestempelt, geprüft auch sind die Gewichte,. Aber es siebert die Hand, aber es flimmert der Blick!

10

15

20

25

## Oberon (spricht).

Schon einmal haft Du mich geseh'n, Das war vor funfzig Jahren,

Da kam ich mit den holden Fee'n Und mit den Elsenschaaren.

Wir zogen in das Land hinaus Mit unsern Bundergaben Und sah'n uns um in jedem Haus Nach Mädchen und nach Anaben.

Denn wenn vom Baum im Frühlingslicht Die ersten Blüten regnen,

Dann ift es unf're heil'ge Pflicht, Die Kinderwelt zu jegnen.

Auf einmal aber hielt ich ein Mit meinem Litzenstengel,

Denn vor mir stand im Morgenschein Der ichönste kleine Engel.

Die Elsen klatschten in die Hand, Die Feen sangen leise, Und Jedes bot sein Liebespfand, Doch nicht in alter Weise.

Sie gaben eben Alles hin, Als sollten sie nicht wandern, Und dachten im bethörten Sinn Nicht an die vielen Andern.

Mir selbst entglitt der Zauberstab, Und Du ergriffst ihn eilig; Wer aber nimmt dem Kind was ab? Sein Recht ist Allen heilig. So mußte er Dein Eigenthum Denn auf der Stelle werden, Und Du erlangtest großen Ruhm Im Zaubern hier auf Erden.

30

35

40

45

50

55

Ich selber aber mußte mir Mit einem falschen helsen, Auch waren ohne Glanz und Zier Die Feen und die Elsen.

Allein, wir Götter leihen bloß Und nicht einmal für's Leben, Und heute trifft auch Dich das Loos, Die Macht zurück zu geben.

Doch, was ist das? Es kommt mir vor, Als wär'st Du Kind geblieben Und hättest Dich mit meinem Chor Bis heut' herum getrieben.

Da habe ich benn feine Wahl, Ich muß Dir Alles laffen Und abermals zu meiner Qual Den falschen Stab erfaffen.

Ja, auch was dieser Stab vermag, Will ich Dir heute schenken, Damit Du auch an diesen Tag Mit Freuden magst gedenken.

Das ist nun freilich nur Taback Und feine Liljenblüte, Doch hast Du ja dafür Geschmack, So nimm denn diese Düte.

ബ

10

15

So wünsch' ich Dir denn Heil und Glück, Sammt Deinem ganzen Orden; Und eher kehr' ich nicht zurück, Als bis Du alt geworden!

Bei dem schönen Weihnachtsfeste Dacht' ich schon in meinem Sinn: Du bist doch noch nicht das Beste, Wenn ich auch recht glücklich bin!

Wenn der Tannenbaum auch funkelt, Mit so manchem gold'nen Band, Dennoch wird er ganz verdunkelt Durch die treue Mutterhand.

Welche Lust der Baum auch kündet, Er erlischt in einer Nacht, Doch die theure Hand entzündet Jahr für Jahr die neue Pracht,

Jebe Blume soll sie pflüden, Welche Deinen Blid erfreut, Und damit die Brust Dir schmuden: Darauf kußt Dein Kind Dich heut'!

Manches Jahr bin ich gekommen, Und was ich Dir bann versprach, Hast Du immer gern vernommen, Wenn ich's auch zuweilen brach.

Heut' gelob' ich Dir das Alte Roch einmal, wie am Altar, Und daß ich es endlich halte, Dafür bürgt mein zwölftes Jahr! Diese Blumen, die ich bringe, Welken bald und trocknen ein, Doch der Aranz, um den ich ringe, Soll von ew'ger Dauer sein.

40

# Epigramme.

1. Aus den "Reuen Gedichten".

#### Das revolutionaire Kieber.

Freilich, ein Fieber des Bolks, das revolutionaire, Aber, wie traurig, es stirbt öfter der König daran!

#### Tiect.

Theuer mußt Du es büßen, daß einst zum Haupt der Romantik Dich Dein kritischer Freund unvorsichtig gekrönt;
Stimmungen werden Dir nun als Confessionen gerechnet,
Träume als ein System, Launen als Dogmen der Kunst.
Träume als ein System, Launen als Dogmen der Kunst.
Träume als ein System, Launen als Dogmen der Kunst.
Träume als ein System, Launen als Dogmen der Kunst.
Träume als ein System, Launen als Dogmen der Kunst.
Träume als ein System, Launen als Dogmen der Kunst.
Träp gebären, doch auch feineswegs ein Gespenst;
Wein, es kehrt sich in Dir die weiter schreitende Jetzteit,
Wie zum letzten Abe, nach der Bergangenheit um.
Meinst Du wirklich, sie müßte die Züge der sterbenden Mutter
Wicht bloß kindlich in's Herz graben, sie müßte sie auch
Kindisch in das Gesicht sich schminken, um ihr zu gleichen,
Tras Dich Dein Schicksal mit Recht, aber ich glaube es nicht.
Eines weiß ich, wosern Du tausend und abermal tausend
Grillen hecktest, Du hast längst den Freibrief bezahlt;

Märchen, wie Deine, sind nie gedichtet, und fehlt Dir zum Luftspiel 15 Auch die Gestalt, mir däucht, alles And're ist da.

In der Novelle dagegen vermag ich Dich nicht zu bewundern, Diese reizende Form hast Du erweiternd zerstört.

#### Unterichied.

Pfaffen sah ich in Frankreich und sah in Italien Pfaffen, Jene beugen das Haupt, diese erheben es stolz. Dort, ach, sind sie verdammt, den Herrn zu tragen, und das ist Schwierig, hier trägt sie der Herr, das ist denn sanst und beguem.

#### Notre Dame de Paris.

Mittelalterlich, ja! Wie eine verspätete Krähe Nimmt die Kirche sich aus in dem modernen Paris. Regen und Schnee sind verschwunden, und Frühling ist es geworden, Blind nun stiert sie hinein in den erblühenden Mai.

## Gervinus.

Müdwärts gekehrter Prophet, Siftoriker, bist Du es wirklich? Scheint die Zukunst Dir leer, weil die Vergangenheit voll? Aber, stört er Dich nicht, ein Doppelkopf: Goethe und Schiller? Sind sie nicht Schultern vielleicht für ein künstiges Haupt?

#### La Morgue.

Einen Jüngling erblickt' ich, das Schrecklichste glaubt' ich zu sehen, In der Jülle der Kraft hatt' er dem Tod sich geweiht: Diese Arme, sie hatten gerudert, bevor er gesunken, Diese mächtige Brust hatte den Wellen getropt, Und sie trugen ihn gern, er athmete wieder, da kehrte Mit dem Lebensgefühl auch sein Schmerz ihm zurück, Siehe, da hat er die Hände, doch nicht zum Gebete gesaltet, D, wie schoß er nun schnell in die Tiefe hinab! Jest erblick ich den Greis, und schrecklicher will's mir noch dünken, 10 Der sich in's seuchte Grab schwer an der Krücke geschleppt: Defters mußte er ruh'n, die zitternden Knice versagten Ihm den Dienst für den Weg, dennoch gelangt' er zum Ziel. Nermster, war's Dir nicht möglich, die Last bis an's Ende zu tragen? Wisse, schon legte der Tod auf die Senne den Pseil, 15 Ja, schon drückte er ab, Du aber konntest nicht warten, Bis er Dich tras, und doch kamst Du nur kaum ihm zuvor.

#### Orthodore Protestanten.

Für die muthige That, dem Papst die Krone zu rauben, Setzen sie Luthern zum Dank eine gleiche auf's Haupt.

#### Die Technifer in der bildenden Runft.

Bilder ohne Ideen und Verse ohne Gedanten, Bor der ewigen Kunft gelten Beide mir gleich.

## Mls ich von Rom nach Reapel fam.

Endlich sehe ich Menschen und einige Pfaffen darunter, Pfaffen sah ich bisher, spärlich mit Menschen gemischt.

#### Situationen=Stücke.

Situationen und feine Menschen! Die Dichter Fordern Mitseid und Furcht für ein brennendes Haus. Säh'n wir Lebend'ge darin, wir würden schaudern und weinen, Puppen gehören hinein und, wir lachen sie aus.

#### Ratur des Ginfalls.

Ja, Euch kommt wohl ein Einfall, doch glaubt mir, Freunde,

der Einfall
Aft der Floh der Vernunft, den der Verständige knickt.

## Goethe und fein Schönheits-Ideal.

Einen Garten zwar hat er in der Welt sich gegründet, Aber wahrlich die Welt selbst nicht zum Garten gemacht!

#### Die Dankbarfeit.

Wärest Du wirklich die schwerste der Tugenden, wie man versichert? Eine schwerere noch giebt es: des Danks nicht zu viel Für die Gabe zu sodern und nicht, zu stolz, zu gestehen, Daß er dem Himmel dankt, wenn er den Armen beschenkt.

#### Das Genie und feine Rachahmer.

Mit dem eigenen Schatten, das Bündniß würd' ich verschmähen, Keiner wurde noch stark durch den thörigten Bund.

## Modernes Privilegium der Wiffenichaft.

Philosophirt, nur thut's im Areise des Staats und der Airche! Wirklich? Sagt doch einmal: wißt Jhr, was Jhr erlaubt? Einen Beweis, daß Alles in Beiden vortrefflich bestellt ist; Aber ich dächte denn doch, diesen führtet Jhr selbst!

#### Novalis.

Was die Sonne bestralt, das male, aber sie selber Male nimmer, sie geht nie in ein Bild Dir binein!

#### Un das Deutsche Bolf.

Wackeres Deutsches Volk! Du hast so noble Gelüste! Wär'nur Dein Hals nicht so steif! Könntest Du diesen nur dreh'n! Hinter Dir würdest Du dann vielleicht das Meiste schon sinden, Was Du noch immer erschrei'st, weil Du's noch niemals bemerkt.

s Kaiser=Tragödien! pochst Du. Dein Uhland hat sie gedichtet! Willst Du im Bilde Dich seh'n, herrlicher siehst Du Dich nie! Volks=Komödien! russt Du. Da ist das Lager von Schiller, Bunt und national, voll von komischer Krast!

Einmal erscheinen die Götter und bringen die himmlischen Gaben, zo Täglich fommt der Jongleur, der Dir die Pfenninge stiehlt. Jene lerne verehren und diesen lerne verachten,

Wenn er den Pfiff auch versteht, neu in der Maste zu sein!

## Der Zufall.

Was der Zufall mir scheint? Ein Räthsel, welches das Schicksal Aufgiebt: löse es, Mensch, und Du bindest Dein Glück!

## Deutsche Nationalität im Ausland.

Bist Du ein Britte, so wärst Du im Ausland als Britte geachtet, Bist Du Franzose, Du wirst als Franzose geschätzt,

Bist Du ein Deutscher, so mußt Du durchaus in Person Dich hervorthun,

Deine Geschichte hat Nichts, gar Nichts, für Dich gethan, 15 Und ich find' es doch schwierig, im bloßen Privatkrieg den Bölkern Abzujagen, was sie nicht von ihnen erzwang!

#### Der Allerdeutscheite.

Niemals wehrt sich der Gsel; als deutschestes unter den Beestern Stört er Niemands Genuß, selbst nicht des Wolfs, der ihn frist.

#### Manner und Ordensbander.

Anaben pflegen den Räfer an furzem Bande zu halten, Aber an fürzerem noch halten die Fürsten den Mann.

# Deutsche Bühnen=Reform.

In das Bett des Procrustes hinein sich pressen, ist wenig, Resormator ist nur, wer's zu dehnen versteht!

#### Gine Unfrage.

Längst erschienen die Geister auf unserm Teutschen Theater, Wann wird endlich dem Geist zu erscheinen erlaubt?

## 2. Aus der "Guropa".

#### Un die Deutschen.

Wär't Ihr Wassertropsen, wenn auch versprengte, Ihr würdet Wohl zum Strom noch, doch Ihr scheint mir verkrümelter Sand.

# Un die Bölfer.

Was Ihr zu hassen habt, das wißt Ihr schon lange, o Völker; Lerntet Ihr endlich nur auch, was sich zu lieben gebührt!

# 3. Aus den "Neuen Epigrammen".

#### Bei'm Unboren einer Mufit.

Heilige Töne, verstummt! Mir ist, als wäre schon Alles Aufgelös't in Musit, nur nicht mein eigenes Herz, Und Ihr strebtet vergebens, auch diesen Alumpen zu schmelzen, Aber durch den Versuch litt' ich unendliche Dual.

# Muf mein Baterland Dithmarichen.

Kaiser Triedrich verehrte das Land dem Dänen, doch freilich, Wie dem Jäger den Leu: fang ihn nur, gleich ist er Dein!

# Auf einen berühmten Portraitmaler.

Freilich pflegst Du zu treffen, doch wie der Mörder: der Leichnam Mit den Zügen ist da, Seele und Leben entstoh'n!

## Molph Stahr.

1.

Immer und ewig der Kleine! Er predigt von jeglicher Kanzel, Schwaßt von jeglichem Baum, jeglicher Tonne herab! Ei, er wäre vergessen, sobald er einmal verstummte, Rastloß bellt ja der Mops, brüllt auch nur selten der Leu.

2.

s Lotte hat Werther'n genommen? Wie unvorsichtig und thörigt!
. Der lobt er noch jest fort an dem Strumpf, den sie strickt?

3.

Hud verfündigt von dort Heiden und Christen Tein Lob!

## Betty Paoli und Genoveva.

Niemals hast Du gelebt, so ruft die gestiefelte Kate, Betty Paoli; sie weint, trofte Dich, niemals in ihr!

#### Räthjel.

Montags verzehrt er die Blätter und Dienstags trintt er den Essig, Mittwochs genießt er das Del; sagt mir nur: aß er Salat?

# Erwiederung.

Schneller fomm' ich zum Ziel! So ruft der prahlende Reiter, Aber der Wand'rer versett: leichter auch brichft Du den Hals!

#### Gin Ausspruch S. E-\$.

Wo zwei Menschen sich füssen, da schleichen die Andern vorüber, Wo sie sich prügeln, da steh'n Alle als Chorus herum.

## Un meine Landsleute, die Schleswig-Holfteiner.

Lange war ich nur Mensch mit Menschen, da wurde ich plötzlich, Turch die Geschichte verdammt, wieder ein Deutscher zu sein, Endlich mußt' ich sogar im Teutschen den Holsten erwecken, Doch ich bleib' es mit Lust, bis wir den Tänen bezahlt, Aber die Großmuth wird uns ziemen, und wenn ihn der Eisbär 5 Packt, so retten wir ihn freundlich hinüber in's Neich.

# Halms "Aldept".

Will er Euch nicht mehr gefallen? Der Dichter möge sich trösten; Was sein "Abept" gemünzt, scheint mir gediegenes Gold!

## 4. Aus anderen Quellen.

Sieh Neapel und stirb! Ich will es sehen und leben! Trug ich das Leben doch schon, eh' ich Neapel geseh'n!

# An Christine mit Bosens Homer. (Beibnachten 1854).

Möge der alte Homer, der größte der Dichter, Dir sagen, Daß Du mir Helena bist, aber Penelope auch. Daß oft bem schönsten Leib bie schlecht'fte Seel' sich eint, Das ist ber Freiheit Schluß, kein Widerspruch, wie's scheint.

> Sag' einem Kranken: der Tod ist roth, Das Leben aber ist bleich, Er greift darnach in seiner Noth Und glaubt es Dir sogleich.

> > Durch jeden Dorn In Welt und Wald Geh ohne Zorn Und Aufenthalt!

Was hängen bleibt, Das wurde dir Nicht einverleibt, Es war nur Zier!

# Anhang.

1. Fragmente.

Herr Pfarrer, gebt mir auf ein Brot, Ihr wißt, der Hunger quält; Ich bin jett in der größten Noth, Da mir die Arbeit fehlt.

Ihr tauftet mich als Kind; Gebt etwas zurück. Ihr trautet mich; Gebt etwas zurück; Ihr begrubt mein Weib, Gebt etwas zurück.

5

15

5.

5.

Ich will auch beten für Euch. "Ich bete für Dich, das sei genug —

Der Bauer hat seine Egge und Pflug, Ich habe nur mein Bibelbuch pp. Geh in dein Kämmerlein.

Ich geh' auch in mein Kämmerlein, Gut Nacht jag' ich Euch nun, Doch beten soll man nicht allein, Man soll auch etwas thun.

Und fall' ich todt vor Hunger um, Erhaltet Ihr Todten-Gebühr pp.

Du sprichst nur selten mit dem Mund, Dein innerstes Empfinden Thut sich nur durch das Auge kund.

Doch sprichst du, ist's als ob die Aloe aufspränge Hundert Jahre Zeit und Dust Für hundert Jahre.

Wenn du nicht reden willst, so magst du schweigen, Du kannst dich nicht erheben, dich nicht neigen, Gleich ift mir deine Seele aufgedeckt:

— lieblicher und stumm geborner Gedanke, Der mir ein rührendes Gefühl erweckt!

## Ist dein Gesicht der helle Tag -

So ift dein Haar die finft're Nacht, Womit du ihn verschleiern kannft.

#### Der lieben Mama von Titi.

Das Stammeln ist vorbei, Die Zunge ist mir frei, Ich bin nicht mehr ein Kind, Nicht mehr ein Sause=Wind, Auch nicht mehr ganz ein Trops, Doch wohl ein Strudel=Kops.

δ

5

10

#### 2. Zweifelhaftes.

## Die Liebe höret nimmer auf.

Schnell stieht sie vorüber, die eilende Zeit, Mit ihr, was die Erde bewohnet; Was sorgiam wir hegen, was hoch uns ersreut, Es bleibet von ihr nicht verschonet. Was erst noch geblühet, schon welfet es ab, Was hold sich und lieblich entsaltet; Nicht mag es entrinnen dem wartenden Grab, Und wär's auch am schönsten gestaltet.

Doch Eines, ja Eines im Wechsel besteht,

Ob Alles sonst eilends zerstiebe.

Dies Eine, vom Sturme der Zeit nicht verweht,

Wir nennen es innige Liebe.

Sie kann nicht verblühen, sie welket nicht ab,

Das Herz, das zum Sig sie erwählet,

15

20

Б

10

15

Sie trennt sich von ihm nicht am wartenden Grab, Bleibt fest ihm und ewig vermählet.

Nie endet sie, sagt uns ein heiliges Wort, Tem dauernden Geiste verbunden; Sie segnet uns hier schon, beseligt uns dort, Wenn Welten und Sonnen verschwunden. So stieh in der Zeiten verslutendem Lauf, So salle, was sterblich geboren! Du aber, o Liebe, blick' hoffend hinauf,

Bur Dauer hat Gott dich erforen!

#### Sängers Sterne.

Benn des Lebens Klippen ihm gräßlich droh'n — Benn Stürme ihn tosend umbrausen:

Dem Sänger ift ewig die Furcht entfloh'n, Ihn faßt nicht Entseten und Grausen.

Db wild um ihn her auch der Weltbau fracht — Er schaut ruhig hinaus in die stürmische Nacht.

Denn drei Sterne schimmern ihm lieblich herab Aus des Himmels heiteren Höhen;

Sie erhellen ihm das nächtliche Grab, Und immer kann er sie sehen. Und ob Alles erbebt mit knechtischem Sinn, Er schreitet doch lächelnd und harmlos dahin.

Faßt ihn das Schickfal mit eiserner Hand, So greift er zur himmlischen Leier — Da entflieht ihm schnell der Erde Tand, Da durchglüht ihn göttliches Feuer — Im Himmel ergeht sich sein trunkener Blick Und des Schickfals Pfeile fliegen zurück. Im eigenen Busen trägt er sein Glück, Gine Welt voll himmlischer Wonne:

20

25

30

35

Da waltet die Liebe — es stört kein Geschick — Unwandelbar, wie die Sonne.

Da wüthet kein Haß — er gehört der Zeit, Nur die Liebe herrschet in Ewigkeit.

Und die Freundschaft flicht ihm ihr Rosenband, Mit der Freundschaft beglückt ihn die Liebe; Denn Liebe und Freundschaft geh'n Hand in Hand, Sie sind verschwisterte Triebe — Sie begleiten den Sänger auf seiner Bahn, Sie führen ihn zum Himmel hinan.

Und wer wagt es, ob er gleich Alles vermißt, Wofür niedere Seelen entbrennen,

Was dem Sclavensinne das Höchste ist, — Wer wagt's, ihn nicht glücklich zu nennen? Und mußt' er sich betten auf hartem Stein — Des Lebens erste Juwelen sind sein.

#### Lachen.

Das Lachen ist die beste aller Gaben, Ein guter Mensch ist meistens der, der lacht, Und jene, die nicht lachen können, haben — Ich wette — And're weinen schon gemacht.

Neberschrift auf dem Park zu W., der im sehr verjüngten Maaßstabe angelegt ist. Es wird ein jeder sehr gebeten, Die Berge hier nicht flach zu treten; Luch laß man keine Hunde laufen, Damit sie nicht ben See aussaufen; So indiscret wird Keiner sein, Und steden einen Telsen ein!

#### Glücks-Beitimmung.

Willst Du bem Schickial gebieten: so lerne Dich selber regieren. Lenkst Du bedachtsam den Kahn, raubst Du den Winden ihr Spiel.

#### Der Friedens-Engel.

Zwei sind der Engel, die segnende Stille dem Leben bereiten, Eh' das versöhnende Grab Hoffen und Dulden beschließt. Lächelt der Eine — dann sinken die Blicke, vergißt Du die Leiden; Toch nur kurz ist der Wahn, bald der Geliebte entstoh'n. — Fester umschließt Tich der And're, sein Auß ist belohnende Wonne: 5 Nebe das Gute! o dann, Freund! hast Du beide zum Trost.

#### Der Taucher.

"Sprich, warum steigst Du hinab in nachtumschatteten Abgrund?" "Perlen suche ich mir, sie birgt die Tiese allein."

#### Gedanfe.

Wandle geradeste Wege! sie sind die fürzesten immer, Pfade der Wahrheit und Krast führen Dich sicher zum Ziel.

#### Diftichon.

#### Groß fei in Ginem!

Micht in's Weite und nicht in das Einzelne splitt're die Thatkraft, Kleines nur wirket, wer stets Kleines nur denket und will. Sammle Dein geistiges Licht für einen großen Gedanken, Herrlich und groß, wie er selbst, wirst Du vollenden ihn dann. 5 Nur, weil die Stralen, erhellend den Weltraum, einet die Sonne,

Ift fie Sonne, und thront herrichend und fegnend im All.

## Der erfte und der lette Ruß.

Laut weinend begrüßet das Kindlein die Welt; Die Mutter, sie lächelt in Schmerzen; Unnennbare Wonne den Busen ihr schwellt, Wenn jubelnd der Later im Arme es hält — Ihr seuchten der Seligkeit Kerzen;

Sie weiht es füssend ein zum Leben, Und dieser erste Liebeskuß Hat ihm das Bürgerrecht gegeben — Den süßesten, den schönsten Gruß!

10 Und herrlich gedeiht es, und harmlos begrüßt Sein Unschuldsblick heiter die Sonne; Noch werden die Schmerzen ihm liebend versüßt, Noch fennt es die Saat nicht, der Unkraut entsprießt, Noch lächelt ihm Friede und Wonne.

> Doch finster schaun die Schicksallemächte Auf kurzer Tage kurze Lust, Und unglücksschwere Leidensnächte Erpressen Thränen aus der Brust.

\$

15

200

25

30-

35

Zerstörend entreißet des Todes Gewalt Der Mutter das Kind ihrer Liebe; Und wenn dann die Glocke sansteslagend erschallt, Da gräbt sie die Lippe, erblichen und kalt, Das Auge umnachtet und trübe,

Noch einmal in des Lieblings Leiche, Die noch im Tode lächelnd ruht, Und dort, im ew'gen Friedensreiche, Sucht sie des Hoffens festen Muth.

Wir seh'n uns einst wieder! so ruft die Natur, So tönt es im eigenen Herzen; Und wer dis zum Grabe nur Trübsal ersuhr, Der wandelt im Jenseits auf blumiger Flur — Gestillt sind die irdischen Schwerzen.

Drum fest den Blick zu Sternenhöhen! Hier wohnt nur Unvollkommenheit, Bon dort, wo Friedenspalmen weben, Winkt uns des Geistes Seligkeit! Lesarten und Anmerkungen.

## Abfürzungen.

Bw. — Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bande.

Tgb. — Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bande.

Nachlese = Fr. Debbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben von R. M. Werner. Zwei Bände.

 $K=\mathfrak{F}$ r. Sebbels sämtliche Werke herausgegeben von Emil Kuh. Bb. VII. VIII.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benutten Handschriften besitht, wo nicht das Gegenteil bemerft ist, das Goethes und SchillersArchiv.)

## Gedichte.

## Handschriften.

Da sich die Druckvorlagen nicht erhalten haben, wohl aber vorläufige Sammlungen und einzelne Handschriften, weicht der Apparat dieser Bände von den früheren in der Benutzung der Sigle H ab; bei jedem Gedichte werden die hsl. Quellen nach ihrer Chronologie gezählt und als  $H^+H^2$  etc. bezeichnet, was sich aus practischen Gründen empfahl. So weit es nötig ist, citiere ich die verschiedenen Sammlungen mit leicht verständlichen Abkürzungen, während andere nur Fascikeln darstellen, in denen Hebbel verschiedene Handschriften oder Zeitschriftenausschnitte zusammenlegte; so

- 1) eine Sammlung von eigenhändigen Handschriften verschiedenen Formats und Ausschnitten, von Hebbel nummeriert als Vorläufer von 2). Sie enthält aus den Jahren 1845—1853, wobei ich in eckiger Klammer die Seiten dieser Ausgabe, Bd. VI ohne Bezeichnung, angebe:
- N. 1. Ein Dithmarsischer Bauer. [160]
- N. 2. In das Album meiner Frau. [239]
- N. 3. An die Deutsche Künstlerin. [Druck. 282]
- N. 4. fehlt.
- N. 5. Einem Freunde. [VII, 132.]
- N. 6. Reise=Abentheuer. [Druck. 381]
- N. 7. Ein Bild aus Reichenau. [Druck. 230]
- N. 8. Die tragische Kunst. [Druck. 379]

- N. 9. Die Erde und der Mensch. [303]
- N. 10. DieSchönheit der Welt. [263]
- N. 11. Die heilige Drei. [181]
- N. 12. Herbstbild. [232]
- N. 13. Noch ist Polen etc. [VII, 216]
- N. 14. In das Stammbuch etc. [Druck. VII, 213]
- N. 15. fehlt.
- N. 16. Ein Geburtstag etc. [247]
- N. 17. Ein Hasen=Schicksal. [VII, 195]
- N. 18. Echo. [Druck. 150]

- 2) Quartband: Reuere Gebichte | von | Friebrich Sebbel. Ein Band von Abschreiberhand, eigenhändig corrigiert und ergänzt, 95 paginierte Seiten beschrieben; mit Bleistift steht beim Titel: No. III. Diese Gedichte stammen aus den Jahren 1848—1856; die eigenhändigen Niederschriften sind durch ein vorgesetzte h hervorgehoben.
  - 1. Ein Dithmarsischer Bauer. [160]
- 9. In das Album meiner Frau. [239]
- 10. Auf die Deutsche Künstlerin. [282]
- 11. Prolog zu Göthes hunderts jähriger Geburts-Feier. [298]
- 15. Ginem Freunde. [VII, 132] gestrichen.
- 16. Reise=Abentheuer in Deutsch= land. [381]
- 17. Ein Bild aus Reichenan. [230]
- 18. [die Seite beim Paginieren übersprungen]
- 19. Die tragische Kunft. [379]
- 20. Die Erde und der Mensch. [303]
- 24. Die Schönheit der Welt. [263]
- 25. Die heilige Drei. [181]
- 32. Herbstbild. [232]
- 33. Noch ist Polen nicht verloren. [VII, 216] gestrichen
- 41. In das Stammbuch Zacharias Taajes, des Rechentünstlers [VII, 213] gestrichen
- 42. Auf die Sixtinische Madonna. [283]
- 43. Ein Geburtstag auf der Reise. [247]
- 46. Ein Hasenschicksal. [VII, 195]
- 48. h Ein nächtliches Echo. [150]
- 50. h Das Hermelin. [264]
- 51. h Liebesprobe. [211]
- 52. Das Korn auf dem Dache. [190] eingeklebter Druck

- 53. h An Deutschland. [zuVII, 201]
- 54 f. unbeschrieben, Raum für Un Deutschland. [VII, 201]
- 56. Hundert neue Epigramme von Friedrich Hebbel. [294] Auf den Dom zu Sanct Stephan. [326]
- 57. Auf ben Tod. [338] Der Wirbel des Seins. [339] Tas Genie und die Talente. [345]
- 58. An den Menschen. [341] Die Regel. [348] An den Dichter [h Die Poesse der Formen. 348]
- 59. Philosophie und Kunst. [348] Verschiedene Consequenzen. [369] Antwort. [349]
- 60. Un das Glück. [340] Ein Erfahrungsfap. [361] Der Triumph der Natur. [341]
- 61. Lüge und Wahrheit. [365] Die Krantheit. [377] Ich und der Blinde. [375]
- 62. Abam und der Fruchtfern.
  [378]
  Jur Richtschnur. [352].
  Tas Keuer. [370]
- 63. Ton und Farbe. [358] Büstenbild. [328] Die Unsterblichen. [342]
- 64. historischer Rücklick. [357] Schwalbe und Fliege. [328]

- .65. Das Princip ber Naturnach: ahmung. [349]
  Die alten Naturdichter etc. [349]
  Devise für Kunst und Leben. [364]
- 66. Goethes Biographie. [351] Die Secundairen. [349] Die Freiheit der Presse. [362]
- 67. Tiberius' Antwort. [362] Raupe und Schmetterling. [376] Auf eine Belladonna. [371]
- 68. Ausgleichung. [378] Der Kritifer als Demiurg. [357] Die römische Courtisane etc. [371]
- 69. Unsterbliche und Unbegrabene.
  [351]
  Luf einen Schmetterling,
  ber etc. [336]
- 70. Der Führer durch's Leben.
  [340]
  Haß und Liebe. [344]
  Mein Lorbeer. [366]
- 71. Die Deutsche Literatur. [355] Eine Antwort [h Absertigung. 366] Friedrich der Große. [361]
- 72. Als ich einen todten Bogel fand. [377] Meine Sängerin. [377] Die Sonne und mein Kind. [375]
- 73. Der Traum. [344] Im Großen, wie im Kleinen. [374] Auf einen Bettler. [377]

- 74. Gnome [h Erwieberung VII, 234]

  Bur Beherzigung [359]

  Die Form, [360]
  - 75. Im Frühling. [375] Das griechische Feuer. [377] Christine. [373]
  - 76. **Das Gefet**. [365] **Barnung** [h Mahnung. 375]
  - 77. Selbsttritit meiner Dramen.
    [366]
    Unter mein Bilb von Rahl.
    [373]
    Menschensos. [343]
- 78. Der Genius. [369]
  Der Deutsche Mime. [374]
  Bei'm Anhören einer Musik
  [VII, 232] gestrichen
- 79. Prophezeihung. [366] Gottes Räthsel. [343] Auf einen Menschenseind. [363]
- 80. Der Schlaf. [340] Gesetz und Pflicht. [364] Schön und lieblich. [342]
- 81. Die Höhle. [373] Unfehlbar. [363] Groß und Klein. [369]
- 82. Kunst und Afterkunst. [359] Das Urtheil der Freunde. [368]
- 83. Der jüngste Tag und die Welt [361] Literarische Spochen, [355] Trost, [351]
- 84. Ausrede. [372]
  Das Höchste und das Tiefste.
  [338]
  Selbstwernichtung. [363]
- 85. Kriegsrecht. [357] Nach der Lectüre etc. [356] Caefar und sein Schuster. [372]

- 86. Zur Beherzigung, [359] Die Frage bedingt die Antwort. [343] Rötscher. [357]
- 87. Welt und Menfch. [344] Ethischer Imperativ. [364] Fatale Consequenz. [370]
- 88. Das Urgeheimniß. [376] Shatespeares Testament. [377] Der Eid und feine Auslegung.
- 89. Menschliches Schickfal. [344] Die doppelten Thränen bes Menschen. [338] Der Dämon und ber Genius. [338]
- 90. Auf einen berühmten Portrait= maler [VII S. 233] gestrichen Majestas hominis. [340] h Auriofer Streit. h Cajus. [zu 340] von da alles h
- 91. Pietas. [364] Den Staatsmännern nag heute. [360] Der Practifer spricht. [370]

- 92. Die Nachtigall. [376] Jedermann ins Album. [340] Troft für Deutsche Autoren. [359] Granzboten = Aritit des Aga= memnon. [358] Ein Ausspruch S. E-s. [VII, 234]
- 93. Dareios. [309] Eine Antwort. [365]
- 94. Leffing und seine Nachfolger. Unfere Zeit und die der Kreuz= züge. [360] Schiller und Napoleon. [353] Unf einen vielgedruckten Lyrifer. [353] An meine Landsleute, etc. [VII, 234]
- 95. Sprüche. 1. Der Mensch. [383] 2. "Warum ficht . . . [383]
  - 3. Guter Rath an Deutschland. [zu VII, 201] gestrichen
  - 3. [sic] Den bangften Traum ... [294]
- 3) Kleinoctav: eine Sammlung in Kleinoctav meist italienischen Papiers, mit Bleistift nummeriert, eigenhändig:
- 1. An eine Römerin. [308]
- 2. Im römischen Carneval. [308]
- 3. fehlt
- 4. Gine Mondnacht in Rom. [309]
- 5. Sommerbild. [230]
- 6. Die Schönheit. [318]
- 7. [aus 2.] Die Berschmähte. [319]
- 8. Rechtfertigung. [311]
- 9. Die Freiheit der Sünde. [312]
- 10-11. fehlen
- 12. [aus 4.] Die Sprache. [323]
- 13. Die beiben Becher. [319]

- 14. [darüber Sechs Sonette] Die Lerche. [309]
- 15. An Christine Enghaus. [313]
- 16. Un einen Freund [VII, 198]
- 17. [aus 5.] Doppelter Krieg. [313]
- 18. [aus 6.] Un ben Künftler. [314] [auf Rückseite:] Endlich sehe ich...
- [VII, 229] Villa Medici — als ob sie weg=
- fliegen wollte, Schmetterling und Glück.
- Eiserne Gitter . . . [317]

- 4) ein Fascikel, mit Bleistift nummeriert, umfasst Blätter verschiedenen Formats, meist italienischen Papiers und bietet Gedichte des Jahres 1843—1845.
  - 1. fehlt.
  - 2. Das Opfer des Frühlings. [217]
- 3ª. Das Benerabile in der Nacht. [286]
- 3b. Stanzen etc. [215]
- 4. Auf ein erröthendes Mädchen etc. [213]
- 5. fehlt.
- 6. Lied. [277]
- 7. Die Rosen. [229]
- 8. 9. fehlen
- 10. Maxim. Friedr. Hebbel an seine Mutter. [294]
- 11. Auf dem Meer. [251]
- 12. Gebet. [280]
- 13. Dider Wald. [223]
- 14. fehlt.
- 15. Dämmer-Empfindung. [258]
- 16. Geficht. [214]

- 17. Ich und Du. [214]
- 18. 19. fehlen
- 20. 3m tiefften Schmerg. [289]
- 21. Lettes Gebet. [291]
- 22. Ballade. [166]
- 23. fehlt.
- 24. Va banque. Ballade [VII, 188]
- 25a. 's ift Mitternacht. [174]
- 26. Auf die Genesung etc. [210]
- 27. 28. fehlen
- 29. An ein junges Mädchen. [VII, 187]
- 30. Waldbilder. 1. Das Haus im Walde. [221] 2. Böser Ort. [222]
- 31. Lied. [151]
- 32. Magdthum. [232]
- 33. In öder Zeit. [VII, 195]

Da sich No. 29 im Besitze der Frau Dr. Helene Bettelheim-Wien befindet aus dem Nachlass ihrer Mutter Zerline Gabillon, sind wohl auch die anderen fehlenden Nummern an Autographensammler verschenkt worden.

5) ein Fascikel mit der Überschrift: Eigenhändige Gedichte umfasst bunt durcheinander, ohne Ordnung, auf verschiedenem Papier:

Genefungs=Gefühl. [VII, 172]

Liebeszauber. [156]

Seilige Pflicht [235] und auf der Rückseite:

Sieh Reapel ... [VII, 234]

Ein zweites. [314]

Die tragische Kunft. [379]

Das Geheimnis der Rebe. [VII 223]

Die Odaliske. [187]

Des alten Juden Rath. [190]

An den Kaiser. [306]

Zum ersten Mal vor'm Wein. [155]

Die Meise. [284]

Hufaren-Werbung. [191] Auf eine Sängerin. [382]

Un ein junges Mädchen. [VII, 187]

An einen Freund. [VII, 198]

Reifegedichte für Dehlenschläger.

Offenbarung. [205]

Neuere Gedichte von Friedrich Hebbel.

- 1. Eine moderne Ballade. [VII, 188]
- 2. Rosenlied im Guden. [277]

#### ferner gehören dazu:

Schau' ich in die tiefste Ferne . . . [408]
Der Zauberhain. [387]
Herr und Knecht. [388]
Der Tod kennt den Weg. [394]
Zum Schiller-Jubisämm. [407]
Der Princeß etc. [403]
Das Geheimniß der Schönheit [404]
Auf das Thier. [411]
Was ist das für ein Frauenbild?
[418]

Horch' die geigenden Zigeuner. [423] [Im Wiener Prater. Abschrift Kuhs.] [423] Wenn die Rosen ewig blühten...

Benn die Rosen ewig blühten.. [437]

[Ich schrift vorbei . . . Abschrift] [434]

Lustig tritt ein schöner Knabe . . . [437]

Jît's ein Narr bloß? . . . [439] Wohin so flink . . . . [441]

- 6) ein Heft in Quarto: Acht Sonette, | von Friedrich Hebbel.\* | mit Anm.:\* Aus der nächstens bei Hossmann und Campe in Hamburg erscheinenden Sammlung meiner Gedichte. Es enthält auf jeder Seite ein Sonett und war wohl als Druckvorlage für eine mir undekanute Zeitschrift bestimmt: 1. Die Zeit und der Dichter. [315]. 2. An die Gesellschaft. [316]. 3. Das Leben. [VII, 178]. 4. Mein Freiheits-Päan. [316]. 5. Goethe. [VII, 180]. 6. An die Kunst. [318]. 7. Kleist. [VII, 180]. 8. Der Mensch und die Geschichte. [320].
- 7; Grossoctavheft: ein Heft von 17 unpaginierten, beiderseitig beschriebenen Blättern mit folgenden, nicht nummerierten eigenhändigen Gedichten von 1857—1863:

[1.] Mein Wald. [397]

[2.] Berloren und gefunden. [424]

[3.] Der Ring. [390]

- [4.] Auf ein sehr schönes junges Mädchen. [426]
- [5.] Der Tod kennt den Weg. [394]
- [6.] Ter Zauberhain. [387]
- [7.] Herr und Anecht. [388]

- [8.] Das Geheimniß der Schönheit. [404]
- [9.] Drei Schwestern. [405]
- [10.] Aus dem Wiener Prater. [423]
- [11.] Borüber. [417]
- [12.] Meiner Tochter. [423]
- [13.] Bater und Sohn. [427]
- [14.] Linde. [434]

8) Quarto: drei verschieden grosse Quartblätter mit Bleistift paginiert 3-5 und der gestrichenen Bezeichnung: Neue Episgramme. Die Blätter 1-2 fehlen, müssen aber 60 Epigramme enthalten haben und mit unseren Blättern zusammen, die bei einigen Epigrammen eine Nummerierung zeigen, als Vorlage für die Abschrift gedient haben, die Hebbel an den Deutschen Musenalmanach von Christian Schad (s. u.) schickte. Die hsl. Sammlung, die sich an die Epigramme im Quartband z. T. anschliesst, enthält:

Menschenloos, [343] Der Genius. [369] Der Deutsche Mime. [374] Beim Anhören einer Musit. [VII, 232] Prophezeihung. [366] Gottes Räthsel, [343] Auf einen Menschenfeind. [363] Der Schlaf. dabei 68 [348] Gesetz und Pflicht. [364] Schön und lieblich. [342] Die Höhle. [373] Unfehlbar. [363] Groß und Klein. [369] Runft und Afterfunft. [359] Das Urtheil der Freunde. dabei 75 [368] Der jüngste Tag und die Welt. [361] Literatur=Epochen. [355] Troft. [351] Ausrede. [362] Das Böchfte und das Tieffte. dabei 80 [338] Selbstvernichtung. [363] Das Kriegsrecht. [357] Nach der Lectüre eines Dichter= Necrologs. [356] Bur Beherzigung. [359]

Die Frage bedingt die Antwort. [343] Rötscher. [357] Welt und Mensch. [344] Ethischer Imperativ. [364] Fatale Consequenz. [370] Das Urgeheimniß. [376] Chakespeares Testament. [3.7] Auf mein Baterland Dithmarichen. gestrichen. [VII, 233] Ein Gid und feine Auslegung. [370] Menschliches Schickfal. [344] Auf mein Baterland Dithmarichen. gestrichen. [VII, 233] Die doppelten Thränen des Men= schen. [388] Der Dämon und der Genius. [338] Auf einen berühmten Bortraitmaler. daneben 96 [VII, 233] Majestas hominis. [340] Ruriofer Streit. [360] Schwalbe und Fliege. gestrichen, unvollständig, darnach leerer Raum. [328] Adolf Stahr. 1-3. [VII, 233] Betty Paoli und Genoveva. [VII, 233] Räthsel. [VII, 233]

9) N bezeichnet eine Sammlung: Weue Epigramme, die eigenhändig alle seit der Gesamtausgabe entstandenen Epigramme verzeichnet. Da die Reihenfolge von Hebbel selbst herrührt, darf an ihr nicht gerührt werden, was Kuh VIII gethan hat; ich gebe sie daher genau wieder S. 443 ff. N bietet drei mit Bleistift nummerierte Grossoctavblätter grauen Conceptpapiers, auf beiden Seiten beschrieben, die ersten nummerierten 31 Epigramme umfassend; dann ein Grossquartblatt, mit Bleistift als 4 bezeichnet, die nummerierten Epigramme 32-39, darauf unnummeriert weitere sechs Epigramme bietend; mit Bleistift als 5 bezeichnet, gehört dazu ein Doppelblatt weissen Papiers in Grossoctav ohne Überschriftund Nummerierung der Epigramme; endlich ein Doppelblatt desselben Conceptpapiers wie 1-3 in Grossoctav mit dem Cyclus Byron.

#### Drucke.

A Gebichte | von | Friedrich Hebbel | — | Hamburg, | bei Hoffmann und Campe. | 1842. — XVI [verdruckt XVII] und 248 Seiten. H. Boigt's Buchdruckeren. S. V. Dem Andenken | meines Freundes | Emil Rouffeau! S. VI. Geboren in München, gestorben in Ansbach, | im 22 sten Jahre seines Alters. S. VII—IX. Widmung. [274]. Im Inhaltsverzeichnis steht bei jedem Gedicht das Entstehungsjahr; die Geburtstage der Gedichte verzeichnet Hebbel am 23. Juni 1842 (Tgb. I S. 282—284). A enthält:

Widmung. 1841. [274] Vater unfer. Ballade. 1839. [274] Rose und Lilie. 1841. [277] Sturmabend. 1841. [143] Ru Pferd! Zu Pferd! 1839. [149] Das lette Glas. 1836. [144] Söchstes Gebot. 1836. [235] Borbereitung. 1836. [236] Die Polen follen leben! Ballade 1841. [170] An die Jünglinge. 1839. [236] Der Briefter. Ballade. 1837. [VII, 149] Blume und Duft. 1838. [260] Für wen? 1835. [VII, 130] Horn und Flöte. 1835. [261] Winter=Landschaft. 1839. [VII, 165] Bor dem Wein. 1837 [VII, 147] Vinum Sacrum. Ballade. 1837. [VII, 148] Morgen und Abend. 1837 sic statt 1834] [264] Menschenfreude. 1837. [292] Berenritt. Ballade. 1836. [VII, 139] Un ein weinendes Kind. 1839. [265] An den Tod. 1837. [266] Berbftgefühl. 1836. [230] Auf ein altes Mädchen. 1835. [207] Gruß der Zufunft. 1836. [VII, 134] Der Becher. 1836. [VII, 144] Der Sonnenjüngling. 1839. [260] Nachtgefühl. 1836. [227] Das Fest in meiner Geburtsnacht. 1835. [255] Adams Opfer. 1839. [238] Der junge Schiffer. 1836. [145] Großmutter. 1836. [240] Ein Liebesleben. 1. Die Jungfrau. 1833. [199] 2. Spuf. 1836. [202] 3. Nachruf. 1834. [203] 4. Güße Täuschung. 1834. [203] 5. Nachts. 1834. [204] 6. Offenbarung. 1835. [204] Das Bettelmädchen, Romanze. 1837. [181] Der Baum in der Bufte. 1839. [238] Schön Hedwig. Ballade. 1838. [172] Mustisch. 1836. [VII, 137] Der Blinde. 1839. [VII, 173] Anabentod. Romanze. 1838. [147] Ermuthigung. 1839. [292] Traum. Ein wirklicher. [VII, 166] An eine Unbekannte. 1836. [206]

Bei einem Gewitter. 1835. [VII,

124]

Licht in der Nacht. 1836. [VII, 146] Rosenleben. 1835. [VII, 126] Auf ein schlummerndes Kind. 1835. [274] Der Pocal. 1841. [VII, 178] Einziges Geschiedensenn. 1837. [212] Das Grab. 1837. [263] Frühlingsgedicht. 1838. [154] Schlachtlied. 1836. [VII, 136] Leben und Traum. 1838. [VII, 157] Frage und Antwort. 1834. [VII, 115] Der Invalide. 1838. [VII, 158] Das Kind. Romanze. 1834. [189] Auf dem Kirchhof. 1836. [VII, 146] Leben. 1841 [VII, 178] Gott. Mensch. Natur. Anschauungen. Phantasieen und Ahnungen in Fragmenten. 1. Gott über ber Welt. 1835. [VII, 131] 2. Der Mensch. 1833. [VII, 107] 3. Das Senn. 1836. [VII, 141] 4. Offenbarung. 1836. [255] 5. Das höchste Lebendige. 1834. [253] Der junge Jäger. Ballade. 1838. [131] Beimkehr. 1837. [VII, 155] An Hedwig. 1837. [208] Spaziergang am Berbstabend. 1837. [231] Magdthum. 1839. [232] Das alte Haus. 1834. [266] Die Unschuld. 1842. [265] Erquidung. 1836. [238] Winterreise. 1839. [275] Im Walde. 1839. [VII, 170] Commerreife. Un ein Mädchen.

1839. [276]

Das Licht will sich verstecken. 1839. [VII, 173] Vorfrühling. 1837. [228] Mutterschmerz. 1835. [VII, 127] Neue Liebe. 1841. [212] Wiedersehen. Romange. 1836. [VII, 134] Liebesgeheimniß. 1836. [VII, 145] Wiegenlieb. 1839. [VII, 165] Memento vivere. 1836. [269] Die Spanierin. Ballade. 1841. [176] Das Glück. 1838. [201] Das haus am Meer. Romanze. 1838. [270] Stillstes Leben. 1836. [VII, 140] Das griechische Mädchen. 1836. [VII, 137] Auf ein neues Trinkglas. 1834. [VII, 118] Der blinde Orgelspieler. Romanze. 1837. [VII, 154] Nächtlicher Gruß. 1836. [227] Der Bettler weint um feinen Sohn. 1841. [VII, 179] Un meine Seele. 1840. [285] Matrosen=Abichied. 1842. [148] Alt und Jung. 1841 [sic statt 1842] [VII, 185] Abendgefühl. 1838. [226] Nachtlied. 1836. [143] Hochzeit. Romanze. 1835. [VII, 128] Zum letten Mal. 1837. [VII, 147] Bater und Sohn. Ballade. 1837. [VII, 152] Trennung. 1834. [VII, 114] Eine Hinrichtung. Romanze. 1841. [VII, 184] Unter'm Baum. 1840. [272] Berföhnung. Romanze. 1836. [272] Auf eine Berlaffene. 1838. [VII, 160]

Sprüche und Gleichniffe. 1835. 1837. [VII, 155.—383.—VII, 97. 155]

Zwei Wanderer. Ballade. 1837. [254]

Der Knabe. 1834. [VII, 116]

Der Schäfer. Romanze. 1834. [VII, 113]

Der Maler. Romanze. 1835. [175] Genefungsgefühl. 1839. [VII, 172] Die schöne Stunde. 1839. [VII, 172]

Lebensgeheimniß. 1838. [VII, 159] Das traurige Licht. 1841. [VII, 181]

Der Kranke. 1838. [262]

Sie seh'n sich nicht wieder. 1841. [212]

Virgo et Mater. Ballade. 1841. [178]

Entstehen und Bergehen. 1836. [211]

Der Schmetterling. 1833. [196] Lebensmomente.

- 1. Jest ist die Nacht gekommen etc. 1836. [289]
- 2. Schlafen, Schlafen etc. 1836. [290]
- 3. Was ift die Welt etc. 1836. [VII, 142]
- 4. Was willst Du, Sonnenschein etc. 1836. [VII, 143]
- 5. Und mußt Du denn etc. 1836. [292]
- 6. Unergründlicher Schmerz etc. 1841. [293]

Du haft kein Herz. 1841. [291] Gebet für den Genius. 1840. [287] Die junge Mutter. Romanze. 1841. [179] Situation. 1840. [VII, 175] An Elise. 1840. [VII, 175]

Die treuen Brüder. Ballade. 1838.

Requiem. 1840. [149]

Räuber und Henker. Ballade. 1841. [VII, 181]

Das Kind am Brunnen. Romanze. 1841. [180]

Scheidelieder. 1837. 1838. [153]

Bubensonntag. 1836. [198]

Ein Buch Sonette.

Unfere Zeit. 1840. [315] Die menschliche Gesellschaft. 1840. [316]

Der Mensch und die Geschichte. 1840. [320]

Mein Bäan. 1840. [316]

An eine eble Liebende. 1842. [317]

Goethe. 1840. [VII, 180]

Rleift. 1840. [VII, 180]

Ein Bild. 1842. [326]

Das höchste Gesetz. 1842. [VII. 186]

Welt und Ich. 1842. [317]

Der Mensch. 1840. [VII, 176]

Das Clement des Lebens. 1842. [VII, 186]

Mann und Beib. 1842. [321] Der Bein. 1842. [310]

An ein schönes Kind. 1842. [321]

Bollendung. 1842. [311]

Das Heiligste. 1842. [322]

Mysterium. 1842. [322]

Un den Aether. 1840. [323]

An die Kunft. 1840. [318]

B Neue Gedichte | von | Friedrich Hebbel. | — | Leipzig, | Berlag von J. J. Weber. | 1848. — X und 215 Seiten, dazu Verbesserungen ein Blatt. Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

B1 eigenhändige hsl. Correcturen in Hebbels Handexemplar.

 $B^{\rm a}$  eigenhändige hsl. Correcturen in Christinens Exemplar.  $B^{\rm l}$  und  $B^{\rm a}$  im Besitz der Witwe. Die Geburtstage der Gedichte sind verzeichnet anfangs Januar 1849 (Tgb. II S. 341 f.). Mit \* habe ich die später fortgelassenen Gedichte bezeichnet. B enthält:

Bermischte Gedichte.

Liebeszauber. [156]

Das Opfer des Frühlings. [217]

Das Benerabile in der Nacht. [286]

Stanzen auf ein sicilianisches Schwesterpaar. [215]

Auf ein erröthendes Mädchen etc. [213]

Sommerlied. [230]

Lied. (In Meapel gedichtet.) [277]

Die Rofen. [229]

Die Kirmeß. [278]

Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel. [280]

Das abgeschiedene Kind an seine Mutter. [294]

Auf dem Meer. [251]

Gebet. [280]

Dicter Bald. [224]

Thorwaldsens Ganymed und der Abler. [281]

Dämmer=Empfindung. [258]

Gesicht. [214]

3ch und Du. [214]

Reminiscenz. [258]

Aus der Rindheit. [194]

Im tiefften Schmerz. [289]

Lettes Gebet. [291]

Thormaldien. [241]

Ballade. [166]

\*Eine moderne Ballade. [VII, 188]

's ist Mitternacht [174]

\* Der Jude an den Christen. [VII, 161]

Auf die Genesung eines schönen Mädchens. [210]

Meeresleuchten. [282]

Un einen Freund. [234]

\* An ein junges Mädchen. [VII, 187]

Waldbilder. 1. Das Haus im Walde. [221] 2. Böser Ort. [222]

Eine Pflicht. [235]

Magdthum. 1. 2. [232]

\* In öder Zeit. [VII, 195]

Lied. [151]

Vorwärts. [146]

Ein Buch Sonette.

An eine Römerin. [308]

Im römischen Carneval. [309]

Juno Ludovisi. [325]

Eine Mondnacht in Rom. [309]

Apollo von Belvedere. [324]

Die Schönheit. [318]

Die Verschmähte. [319]

Rechtfertigung. [311]

Die Freiheit der Günde. [312]

Schönheitsprobe. [312]

Die beiden Becher. [319]

Die Lerche. [309]

Un Chriftine Enghaus. [313]

Un einen Freund. [VII, 198] Die Sprache. [323] An L. Gurlitt, den Landschafts= maler. [324] Doppelter Krieg. [313] Un den Künftler. [314] Ein zweites. [314] Ein Buch Epigramme. Colojjeum und Rotunda. [332] Napoleon. [368] La chiesa sotteranea etc. [332] Villa reale a Napoli. [336] Vor Raphaels Galathea. [335] Laocoon. [334] Geschlossener Kreis. [328] Auf eine Biene etc. [333] Auf dem Capitol. [332] Via Appia. [332] Der Epheu am Grabe etc. [332] Scirocco in Rom. [334] Todtenopfer. [327] Italien. [331] Letter Wunich. [366] Kuppelbeleuchtung zu Rom. [333] Platen. [354] Der Lorbeer um ein Menschenhaupt. [338] Bilder=Poesie. [356] Ahnenstolz der Bölfer. [373] Die Schaam. [339] Die moderne Komödie. [358] Virtuosen=Portraits. [355] Monolog eines römischen Modell= Jägers. [352] Urioft. [354] Idee und Gestalt [346] Menschliche Gränze. [339] Bermunderung und Auflösung. 344] Die Welt [343]

Niederländische Schule. [348] Bor einem Rembrand. [349] Philosophen=Schicksal [339] \* Das revolutionaire Fieber. [VII, 227] Censur [361] \* Tied. [VII, 227] \* Unterschied. [VII, 227] \* Notre Dame de Paris. [VII, 228] An einen Jüngling. [373] An einen Winzer etc. [372] Der Greis. [329] Das Gelübde. [370] Shakespeare. [354] \* Gervinus. [VII, 228] Frage. [346] \* La Morgue. [VII, 228] Meister und Pfuscher. [345] Dem Teufel sein Recht etc. [358] Verschiedener Casus. [361] \* Orthodoxe Protestanten. [VII, 229] Die Komödie. [358] Tieck als Dramen=Dichter. [350] Genie und Talent [356] Transsubstantiation. [339] Ein Wort sonder Gleichen. [371] Lebens=Regel [342] Antwort. [356] \* Die Technifer in der bildenden Runft. [VII, 229] Neapolitanisches Bild. [336] Selbsterfenntnig. [343] Bu hoher Preis. [367] Das Vaterunser. [371] Der Abend [339] Frommer Spruch. [370] Ein Garten [371]

Warnung [375]

In Albano. [335]

Die Pontinischen Gumpfe. [336]

Der Phönix. [331]

Natur und Mensch. [331]

Goethe. [350]

9tom. [331]

Conditio sine qua non. [367]

\* Als ich von Rom nach Reapel fam. [VII, 229]

Herven-Schickfal. [344]

Der Ungar und feine Unfprüche. [362]

Ein Napoleonischer Senator etc. [371]

\* Situationen=Stücke. [VII, 229]

\* Natur des Ginfalls. [VII, 230]

Un — [352]

Beizenfeld in der Campagna felice. [328]

Mur weiter. [362]

Der Weg zur Bildung. [342]

Traum und Poesie. [372]

Unfere Sprache. [346]

An die Erde. [340]

Dichterloos. [359]

JegigerStandpunct der Weschichte. [360]

Der wahre Pabst. [343]

Bers und Profa. [346]

Das römische Pantheon. [272]

Kriterium der Bildung. [364]

Belt=Poesie. [347]

Mutterliebe. [340]

Der schlimmste Egoist. [363]

Vergeblicher Wunsch. [373]

Seltsamer Jrrthum. [355]

Un das Talent. [349]

Bietät. [364]

Goethes Belobungen. [351]

Sebbel, Werte VII.

\* Goethe und fein Schönheits= 3deal. [VII, 230]

Rach dem ersten Abend bei Franconi etc. [330]

\* Die Dantbarteit. [VII, 230]

Text und Commentar. [375]

Die Sicilianische Seiltänzerin.

Schiller in seinen aesthetischen Auffägen. [350]

Das größte Hinderniß. [341]

Meine neuen Gedichte. 1367

Bei der Beisetzung des Herzogs von Augustenburg etc. [329]

\* Das Benie und seine Nach= ahmer [VII, 230]

Der Dilettant [357]

\* Modernes Privilegium Wissenschaft. [VII, 230]

Der Größte. [342]

\* Movalis. [VII, 230]

Allegorie und Symbol. [355]

Vertrauen [341]

Die Herme [334]

Die Alexanderschlacht in Reapel. [335]

An die Götter. [367]

Situation des Dichters. [358]

" An das Deutsche Bolk. [VII, 231]

\* Der Zufall. [VII, 231]

\* Deutsche Nationalität im Ausland. [VII, 231]

Originalität. [374]

\* Der Muerdeutscheste. [VII, 231]

\* Männer und Ordensbänder. [VII, 232]

Der alte Gleim. [355]

\* Deutsche Bühnen-Reform. [VII, 232]

\* Eine Anfrage. [VII, 232]
Der Lorbeer in Italien. [335]
Anhang zu ben Spigrammen.
Prolog zu diesen Gedichten. [378]
\*Schmerz-Gedichte. Anmich selbst.
[VII, 492]

Poetische Licenzen. [380]

\* Horaz und feine Regel. [VII, 200]

\* Drei Schickfale. [VII, 198]

C Gedichte | von | Friedrich Hebbel. | Gejammt-Ausgabe | itark versmehrt und verbessert. | — | Stuttgart und Augsburg. | J. G. Cotta'scher Berlag. | 1857. — X und 474 Seiten, dazu ein Blatt Drucksehler. — Buchdruckerei der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart und Augsburg. S. IV: Dem ersten Dichter der Gegenwart | Ludwig Uhland | in unwandelbarer Berehrung.

Die Drucke in Zss. etc. werden bei jedem einzelnen Gedichte angegeben. — Mit Uhlands Lob, Mörikes Lob bezeichne ich jene Gedichte, die beide Männer in ihren Briefen (Bw. I S. 140 und II S. 378 f.) rühmend hervorhoben.

# Lesarten und Anmerkungen.

## Gedichte I.

Gesamt-Ausgabe. 1857.

Genaue Wiedergabe von C

#### Lieder.

Nachtlied. S. 143. Heidelberg, 6. Mai 1836. J Morgenblatt vom 8. December 1836. No. 294 S. 1175 f. unterschrieben  $\Re$ .  $\Re$ .  $\Re$ .  $\Re$  bebbel. A 160. C 3.

5 ff. vgl. Heidelberg 4. August 1836 (Tgb. I S. 27): Wie der Sternenhimmel die Menschendrust weit machen kann, begreif' ich nicht; mir löst er das Gesühl der Persönsichkeit auf, ich kann nicht denken, daß die Natur sich die Mühe geben sollte, mein armseliges Ich in seiner Gebrechlichkeit zu erhalten. Über R. Schumanns Composition vgl. Wien, 10. Mai 1853 (Bw. I S. 410 f.): ich habe das Gedicht immer lieb gehabt und es dis auf den heutigen Tag lieb behalten, bin aber erst durch Ihre Musik, die mich in die Heidelberger Tämmernacht, in der es entstand, ganz zurücksührte, zu der Erkenntniß gekommen, daß der Dichter so ahnungs-

reichen Naturs und Seelenmomenten doch nur die äußersten Umrisse abgewinnt und daß das Leben durch die verwandte Kunst hinzugethan werden muß. Empfangen Sie meinen wärmsten Dank für die Aufserstehungsseier einer vergangenen Zeit, die mir durch Sie zu Theil wurde. Uhlands Lob

Sturmabend. S. 143 f. Hamburg, 19. Mai 1841. A 7. C 4 f. Das letzte Glas. S. 144 f. Heidelberg. 27. April 1836. J Morgenblatt vom 17. August 1838. No. 197. S. 787. A 9 f. C 6 f. vgl. München, 23. November 1838 (Tgb. I S. 119): Wenn ich Gedichte, wie Bubenfonntag, leptes (Glas u. j. w. betrachte, jo fann ich gar nicht umbin, mich jür einen Dichter du halten; ich würde sie, auch wenn sie ein Undrer gemacht hätte, sür sehr schön halten. Uhlands Lob

4 Fällt eine Thräne auch hinein. JA 9 schauen] sehen! JA 11 f. Ze länger ich es lasse stehen, Ze herber, dünkt mich, wird der Wein. JA 19 f. Ich school Bild im Glase blinken, Als wärst Du selbst der Geist im Wein. JA 26 Schließ' Du in jenen Schrank es ein, [den Wein! AJA 28 erstes JA

Der junge Schiffer. S. 145 f. München, 17. November 1836. J Morgenblatt vom 25. Mai 1838. No. 125. S. 498 neben "Bubensonntag" u. d. T. Jugenbbilder. A 47. C8. Karl singt das Lied in der "Maria Magdalene" III 8; wie Bd. II S. 375 f zu 65, 13 f. gezeigt wurde, scheint er zuerst 's ist Mitternacht gesungen zu haben; die Einwendungen H. Krumms (Zs. f. deutsche Philologie XXXIII S. 260) sind hinfällig, da Hebbel im Brief vom 31. October 1843 (Bw. I S. 181) ausdrücklich von einer Ballade spricht, die der Bruder bes Mädchens singt, als er aus dem Gesängniß fommt, nicht von einem "Lied", und da die Hs. der Ballade in meinem Besitze zu dem Brief an Elise gehört haben muss, wie Papier und Faltung beweisen. Uhlands und Mörikes Lob

Vorwärts. S. 146. Wien, 1. September 1847. B 96 f. C 9 f. Mörikes Bedenken Bw. II S. 380

23 f. vgl. Wien, 29. August 1847 (Tgb. II S. 279):

"Benn ich zwei Flügel hätt', Schnitt ich fie ab!

(auf einer Landparthie an einem schönen Plat.)

Knabentod. S. 147. München, 3. Mai 1838. A 66. C 11 f. Die "Cornelia", für die Hebbel am 2. April 1840 dieses neben anderen Gedichten abschrieb (Tgb. I S. 207), war nicht aufzufinden, Vgl. Uhland "Des Knaben Tod" (Schmidt-Hartmann S. 155 f.)

1 Der junge Anab, A 4 Im fühlen Bald, A 6 Mit innigem Behagen, A 8 fieht] hört A 9 Um Berg bernieder brausen; A 12 hin zieht ihn suffes Grausen. A 13 Er sieht die A 15 foftlich lieblich A 17 Sinkt und verfinkt A 19-24 fehlt A

Schiffers Abschied. S. 148. Hamburg, 24. April 1842. A 156 f. Matrojen-Abjchied. C 13 f. vgl. Tgb. vom 24. April 1842 beim Anblick des ersten Correcturbogens von A: Bieles entsteht jest noch so recht vor Thorschluß, ... ein frisches Lied: Matrosen = Abschied ...

Zu Pferd! Zu Pferd! S. 149. München, 10. Januar J Rheinisches Odeon. Herausgegeben von J. Hub und A. Schnezler. 3. Jahrg. Düsseldorf 1840. S. 42 u. d. T. Ritt im Epät= herbit. (vgl. 2. Mai 1839, Tgb. I. S. 162). A 8. C 15. Mörikes Lob

Requiem. S. 149 f. Hamburg, 15. August 1840. A 213 f. C 16 f. vgl. Tgb. Hamburg, 27. Juli 1840: Wenn Geifter in den Lüften schweben, fo tann wohl ein Mensch so wenig Beist sein, daß sic fich feiner bemächtigen, und ihn zum blogen Medium machen. Die Befeijenen ber Bibel.

Ein nächtliches Echo. S. 150 f. zuerst  $J^{\scriptscriptstyle 1}$  Neue Pariser Modeblätter. Herausgegeben . . . von Amalia Schoppe, geb. Weise. 8. Jahrg. 1834. No. 10. S. 73 f., davon ein Exemplar mit eigenhändigen Correcturen (h in  $J^1$ ).  $J^2$  Oesterr. Frühlings-Album 1854. Herausgegeben von Heliodor Truska. Wien S. 282 f. dann H Quarto S. 48 eigenhändig. C 18 f. vgl. Mörikes Bedenken Bw. H S. 380

Titel. Echo.  $J^1 = 1-4$  fehlt  $J^1 = 6$  Knabe singt es durch ben bunteln Wald. J1 Singt über Seufat H Seufat J2 8 Hus der dust'gen Ferne wiederhallt.  $J^{\pm}=9-12$  fehlt  $J^{\pm}=14$  Knabe ruft es laut mit Schmerzensmacht. J' dafür feufzt es laut h in J' 16 Biederholt fo füß die ftille Racht. J1 20 Schmeichelnd] Freundlich  $J^1$  über freundlich H=21-24

"D fomm!"

Ach, er klagt's fo schmelzend und fo weich! "D fomm!"

\*24 Aus der Ferne flagt's zurück sogleich. J.

<sup>\*22</sup> flagt's ruft's h in J1 \*24 Weich und schmelzend schallt's zurück jogleich. h in  $J^+$ 

24 Spielt es über Schmeichelt's H 26 Klagen giebt getren der Wald zurüct!  $J^{\perp}$  30 er endlich,] der Knabe,  $J^{\perp}$  32 Zieht es in den Lüiten leis umber!  $J^{\perp}$  nach 32 Leopold Ramdor.  $J^{\perp}$  darunter (Eigentlich von mir. Hebbel.) h in  $J^{\perp}$  Leopold Ramdor ist Pseudonym für Hebbels Jugendfreund Leopold Alberti, wie Hebbel selbst auf einer hsl. Novelle "Der Jäger" bemerkt, vgl. auch Lexicon Schleswig-Holsteinscher Schriftsteller von Dr. Alberti

Lied. S. 151 f. Paris, 5, Juni 1844. H Kleinoctav, eigenhändig. B 95, C 20. vgl. Immermann "Vorgefühl" (Werke 11 S. 67).

1 Gröbeer'n] Beeren H 13—16 abgeschnitten H fehlen B Das Vöglein. S. 152 f. München, 17. Mai 1838. A 139 f. Taß Glüd. C 21 f.

Scheidelieder S. 153 f. 1. München, 31. Januar 1837.
2. München, 10. März 1839. (Tgb. I. S. 284 wird zwar 1838 angegeben, aber vgl. die Bemerkung vom 10. März 1839 Tgb. I S. 157). H 10. März 1839 im Tgb. unmittelbar nach dem Entstehen: Ich machte einen Spahiergang — ben lehten — im englischen Garten; da entstand in Bezug auf das schon vorhandene erste ein zweites Scheidelied. J Rhein. Odeon 1840 S. 40 f. A 221 f. C 23 f.

1-12 fehlt H 10 schmerzgetränft, J angstverfürzt: J 15 um über für H 21 bittern H 22 f. vgl. 10. März 1839 (Tgb. I S. 157):  $\mathfrak D$ , wie füß sind die Schmerzen des Abschied! Wer könnte schen, wenn sie nicht wären! Das Herzellt schießt hervor, wir glauben in Behmuth zu zerstießen, uns ist, als sollten wir sterben, und so geht's fort!

Frühlingslied S. 154 f. München, 24. April 1838. A 84 Frühlingsgedicht. C 25 f. vgl. die Bemerkung vom April 1838 über Uhlands wunderschönes Lied: Die sinden Lüste sind erwacht (Tgb. I S. 95) und seinen geringen Gedankeninhalt: Wesch hohe Freudigseit der Seele, welch ein Muth für alle Zusunst im Menschen erwacht, wenn ihm die zwischen den ewigen, den Fundamental-Wesühlen in seinem Innern und den Erscheinungen der Natur bestehende untrennbare Harmonie in klarem Lichte aufgeht, das schein Niemand zu wissen. Dann weiter: Es giebt Womente, die nur den Samen der Freude in's herz streuen, die der Gegenwart Nichts bringen, als einen leisen Schmerz. . . endlich den fast unmittelbar darnach folgenden Satz (S. 96):

Ein Maitag ist ein fategorischer Imperativ der Freude. Das Nähere ausgeführt Lyrik und Lyriker S. 576—581

1-30 lauten in A

Ich bin hinausgegangen
In all die Frühlingspracht!
Wie regt sich jedes Leben!
Und jedem wird gegeben,
Bas jedes glücklich macht.
Und jedes, wie sich's ireuet,
Erfrent es andre auch:
Tein Lied, voll Tuft und Sonne,
Giebt, Lerche, meiner Bonne
Den glühnden Lebenshauch.
Ja, heil'ge Pflicht ist Freude,
Deß werd' ich nur bewußt;
Ich fühlts, schon dürstet Eines,
Tas Nichts erquickt, als meines
Erhobnen Berzens Luft.

32 Dieß ] Das A 35 fel'gen iugen A

Das erste Zechgelag. S. 155 f. Wien, 13. December 1856. H Grossoctav eigenhändig. Jum ersten  $\mathfrak M$ af vorm Bein. C 27 f.

12 Ter Knabe über Er lustig H 16 straft von über spricht mit H 23 Versuche hinter'm über Versuch bei Nachbars H 29 her, hinter fort, H 31 über Schlug's ihm die Mutter ab mit kurzem Wort. H Zechen über Trinken H

#### Balladen und Verwandtes.

Liebeszauber. S. 156—160. Paris, 18. Januar 1844. HOctavbogen Briefpapier, wohl Beilage zum Briefe vom 26. Januar 1844 an Elise (Bw. I S. 204 ungedruckt). B 3—9. C 31—36. Am 9. Februar 1840 bedauert Hebbel (Tgb. I S. 198 f.), dass er von jeher etwas zu vorschnell mit dem Verbrennen seiner Gedichte gewesen sei, mehrere fallen ihm ein, die er noch besitzen möchte und nennt als drittes: Liebeszauber: Romanze; ein Mädchen geht zur Heze, ihr Geliebter folgt ihr ungesehen; er schaut von außen hinein, die Here nimmt alterlei Dinge vor, plöglich nennt das Mädchen, dem er sich nie erklärte, seinen Namen, und er sürzt zu ihren Füßen).

Schon Hamburg, 15. April 1839 begegnet (Tgb. I S. 161) eine Variante: Der lette Bers des Gedichts: Liebesgauber:

> Endlich vernimmt sie die Klagen, Belche dein Berg erhub; Wird dir im Traum bann fagen, Daß man fie längft begrub.

doch ist zweifelhaft, ob sie zu der verlorenen Fassung gehört, es wäre möglich, denn am 9. Juni 1836 bemerkt Hebbel (Tgb. I S. 24) und setzt eine and dazu: Merkwürdiges Berhaltnig gu einem Menschen, von dem man nicht weiß, ob er lebt oder todt ift. Etwa eine Beschwörungescene an den Tobten, und der Lebende tritt ein. Am wahrscheinlichsten ist, dass Hebbel seinen "Versuch in der Romanze": "Der Zauberer", den am 28. Juli 1831 der Ditmarser und Eiderstetter Bote brachte (vgl. VII S. 51), schon in München überarbeitete und "Liebeszauber" nannte, darin allein finden wir Ähnlichkeit mit der jetzigen Ballade. Als ihm diese neue Gestalt glückte, schreibt er am 19. Januar 1844 (Tgb. II S 67): Mein Zalent hat sich in letter Zeit wieder so schön geregt, ich habe die Ballade Liebesgauber geschrieben, mir doppelt willtommen, da Tone, die das Leben ausflingen laffen, bei mir fo fparfam find, aber wie foll man fich folcher Eindrücke erwehren! und zwei Tage später, 21. Januar, an Elise (ungedruckt): neulich bichtete ich eine Ballade: Liebesgauber, die gu dem Allerfüßesten gehört, das ich je gemacht habe; fie ift 29 Berfe groß, d. h. Strophen. Am 26. Januar 1844 schickte er dann durch Th. Hagen (Bw. I S. 204) zwei Gedichte . . die, da das eine jehr groß ift, in einem mit der Boft zu befördernden Brief fich nicht gut beischließen laffen, wahrscheinlich ausser dem "Liebeszauber" die am 20. Januar verfasste "Moderne Ballade". Größere Gegenfage, als diese beiden Gedichte, fann es nicht geben. Und Beide aus tieffter Geele, ju gleicher Beit! Tod und Leben! Das ift der beste Beweis dafür, daß der Dichter, wie ein Inftrument, alle Tone zugleich in seiner Bruft tragt. Lies die Gedichte Keinem vor, der sie nicht zu würdigen weiß, . . . am wenigsten das erste, worin ein unendlicher Gehalt niedergelegt ist — Liebe, Raserei, die höchste Gußigfeit, der bitterfte Schmerg, Alles auf einmal, außeres und inneres Gewitter, milder Regen und linde Thränen! Noch aus Neapel, 29. Juli 1845, schreibt er Elise (Bw. I S. 381): Ein Gedicht, wie Liebeszauber hat die gange beutsche Literatur nicht aufzuzeigen; das ift die Krone von Allem, was ich gemacht habe. Ber ihn lief't, ift entzückt.

3 begränzt C 22 vgl. Die Schauspielerin 164, 12 f. und die Anmerkung V S. 349 zu diesem Motiv 50 C, das] Ha!  $\mathfrak{T}$  as H=51 fonder] ohne H=63 seine hinter ihre H=93-1lnd H=1

Ein Dithmarsischer Bauer. S. 160-166. Wien, 9. März 1853. H<sup>1</sup> vier Blätter Grossoctav eigenhändig. band S. 1 ff. eigenhändig corrigiert h in  $H^2$ C = 37 - 44. Mörikes Lob

7 f. auf Rasur H1 11 Freisand auf Rasur H1 22 Dith= marichens über Des freistaats H1 23 zuerst Und um die Sonnenwende  $H^1$  33 Er ruft's in barschem  $H^1$   $H^2$  73 muß über wird H1 92 Zerschlitzt über Zerriß H1 94 Den Der H1 H2 Lemma h in H2 Sündflut-Born] Sündflut Born H1 H2 Lemma h in  $H^2$  135 Ihr über Doch  $H^1$  zuerst dürft ihr euch be= fennen: H1 wohl hinter frei H1 168 Um Belgolander Bei Eandbaut oder  $H^1$   $H^2$  Lemma h in  $H^2$  169 Run — dann über Sein Roß besteigend,  $H^1$  ihr, dann über furg und  $H^1$  170 Er eilig am Rand für In Eile über Er damit  $H^1$  nach 176 Datum  $H^1$ 

13-16 vgl. "Die Dithmarschen" Bd. V S. 73, 10 f. und das Epigramm "Auf mein Vaterland Dithmarschen", VII S. 233 134 in Dithmarschen gab es solche starke Männer, z. B. den starken Hans, zu Meldorf, von dem der Ditmarser und Eiderstetter Bote 7. April 1831. S. 218) eine Anekdote erzählt: ein Fremder will ihn aufsuchen und tragt einen Bauer nach der Wohnung. Der Bauer hob feine funfzig Pfund schwere Egge mit einer Sand in die Sohe und wies damit auf ein fernliegendes Saus. Der Fremde ftaunte und jagte: "Ihr fend der ftarte Sang!" - Co bun id, entgegnete der Bauer und ließ die Egge finfen. Auch Amalia Schoppe geb. Weise erzählt in ihrer Skizzensammlung "Erinnerungen aus meinem Leben, in kleinen Bildern" (Altona, 1838. I S. 94 ff.) von einer kleinen Insel an der nördlichsten Spitze Holsteins, von diesem Herzogtume nur durch eine schmale Meerenge getrennt, verschiedene Züge, die beweisen, dass Hebbels Ballade nach der Natur gezeichnet ist 174 Schlüter, im Freistaat die Kirchspielbeamten, die auch für das Deichwesen zu sorgen hatten

Der Haideknabe. S. 166-168. Paris, 8. März 1844. H vier Seiten Octav eigenhändig. Ballade. J Sonntags-Blätter. Redacteur Dr. Ludwig Aug. Frankl. 5. Jahrg. Wien, 18. Jännar 1846. Nr. 3. S. 52. Ballade. Bon Friedrich Bebbel. B 66-70.

Ballade, der neue Titel h in B 1 C 45-49. Schon Ende Juni 1837 schrieb Hebbel aus der Allgemeinen Zeitung ins Tgb.: Der Bijchof von Autun, auf den ein Mordversuch gemacht wurde, hatte seinen Mörder als Mörder im Traum gesehen und verhüllte, als er aus der Rirche trat, sein Wesicht, ehe der Diensch noch eine Bewegung gegen ihn gemacht (vgl. 388). Am 6. Mai 1839 notiert er unter dem Schlagwort Mord aus Traum. (Tgb. I S. 164 f.) folgenden Vorfall: Ein Lehrjunge in hamburg träumt, er werde auf dem Bege nach Bergdorf ermordet, und erzählt seinem Meister den Traum. "Sonderbar ift es, fagt diefer, daß du eben heute mit Weld nach Bergdorf mußt." Der Junge hat die größte Angit, aber er muß fort. 211s er auf ber Strafe nach B. an eine berüchtigte einsame Stelle fommt, febrt er um. geht in's nächste Dorf und bittet den Schulzen, ihm doch bis über diefe Strecke hinaus einen Begleiter mit zu geben. Der Echulze läßt feinen Unecht mitgeben. Sobald ber Anocht den Jungen wieder verlaffen bat, pactt ihn noch einmal die Angit, er fehrt in's nämliche Dorf zu dem nämlichen Schulgen gurud und bittet ibn, ihm einen Begleiter bis gang nach B. mit zu geben. Der Knicht muß abermals mitgeben. Nun ergablt der Junge diesem unterwegs den Traum und ber Rnecht ermordet ihn. Man kann auch die Variante des bekannten Märchens "Die Sonne bringt es an den Tag" anführen, die Hebbel am 10. December 1841 nach einer Erzählung von Elisens Stiefvater Ziese notiert (Tgb. I S. 248), weil sie für den Schluss in Betracht kommt: Ein Madchen, das mit seinem Lohn zu Sause geht, einem begegnenden Echlächter jagt, daß fie fich durch den Bald zu geben fürchtet, von diesem durch den Bald begleitet und erschlagen wird; im Sterben fagt fie: "Die Sonne foll dich verrathen!" Der Schlächter. längit verheirathet, liegt einmal Morgens in feinem Bett und lacht. als die Sonne ihm bell in's Gesicht scheint, seine Frau fragt ibn. warum er lacht, er jagt ihr zulett: die Sonne foll mich verrathen und erzählt den Mord, die Fran zeigt den Mord an und er wird hin= gerichtet. An R. Schumann schreibt Hebbel, Wien, 30. November 1853 (Bw. I S. 413) über dessen melodramatische Composition des "Haideknaben"

1 man schiefe ihn über er müsse H 3 f. neben Er foll sie drüben bezahlen Und wird erwartet mit Qualen. H 7 legt wirst J Geld Bett B [Drucksehler, verbessert 8, 217 und h in  $B^1$ ] 18 Frau sehlt B 19 such — Winden, über [such sie] sollt ich völlig verschwinden, H 20 zuerst Weidenbusch H

24 ware J 26 Lebendigen B [Druckfehler, verbessert S. 217 und h in  $B^1$  27 hungerige J 44 erschaute! H 46 über Ich geh' doch lieber allein, allein!" H 53 f. über Du bift ermudet, Du gartes Kind - Du eilst zu geschwind, Das macht, Du gehst noch gar zu geschwind, H 58 den häßlichen über noch einmal den H 59 Mir 3ch JB Gott — verdammen, über auch, mir will scheinen, über ich muß denken, H 60 über 21ls reimte fich meiner auf Deinen. H 62 nimmermehr über feinen H 63 ichaurig, hinter traurig H 65-68 zuerst

> Und als der Anabe zu iprechen begann, Der Anabe iprach: es fam ein Mann.

[Da sprach] Dazwiichen der Lange: erit fieh mich an, [3d bin Nicht mahr, Du haft mich geseben? D wehe, nun wird es geschehen. Mur weiter H

69 meiter, über fag' mir, H 70 Er 30g's? über 27ur meiter! H 71 f. Er - quale! zuerst

> Wo ftief er's Dir denn - durch den Macken? Ei, that er's? So muß id Did paden!

dann darüber

Er flief Dir's gewiß durch den Maden? Moch fühl' ich's! So muß ich Dich packen!

dann dafür Lemma H 72 hilît's J 74 zweiz zween J 76 Taube über Möwe H 77 erzählt, über weiß, H 78 zuerst Und wie es der Blutmann H 79 Tanbe über Möme H neben 80 Im Sterben gebetet habe. H darnach Datum

Vaterunser. S. 169 f. Hamburg, 5. December 1839. J Morgenblatt. Montag, 27. Juli 1840. No. 178. S. 709 f. A 3-5. C 50-52. Üchtritz tadelte am 10. Januar 1855 das Gedicht "wegen des Ausbetens des Vaterunsers nach der Tödtung" (Bw. II S. 213); darauf verteidigte Hebbel am 19. März d. J. (Bw. II S. 216) das Gedicht, das aus seiner reifsten Zeit stamme, und kam am 12. März 1857 (II S. 239) aus Anlass der Gesamtausgabe nochmals darauf zurück, indem er schreibt: Wie ich aber "Bater unfer" ober gar "Virgo et Mater" ausichließen tonnte, begreife ich nicht; es wurde mir wie Rindermord vorkommen. Denn in dem ersten dieser Gedichte findet ein Bosewicht durch die prablerische Beichte seiner Missethaten, durch die er zu tödern dentt, seinen Lohn, und ein ichon halb Berlorener tehrt wieder zu Gott gurudt. Ohne sich

auf die ästhetische Beurteilung einzulassen, hält er an dem ethischen Wert dieser Gedichte fest und führt die Bedenken des Freundes auf religiöse Beweggründe zurück. Noch im Brief vom 3. Juni 1857 (II S. 247) besteht er auf dem "Vater unser", obgleich er gern einräumt, daß unter allen anderen Umftänden, als den hier gegebenen, der Mörder entweder gar nicht beten oder ein anderes Gebet wählen würde; hier jedoch fann es absolut nur das Bater unser senn, welches zu beten der Alte dem Jüngling verboten hat und welches ihm darum am nächsten liegen muß. Dieß ist geradezu das punctum saliens der Ersindung, der erste Gedante, ohne den sie gar nicht eristirte.

nach 96 folgt noch

Nur als Batermörder führe Ich den Hauptmannsstab mit Recht — Kommt dereinst ein Muttermörder, Dien' ich ihm, wie Du, als Knecht." JA

97 Angstdurchschauert J

Die Polen sollen leben. S. 170-172. Hamburg, 28. August 1841. A 13 f. C 53-55.

Schön Hedwig. S. 172—174. München, 7. November 1838. J Rhein. Odeon 1840. S. 43—45. A 61—63. C 56—59. An Robert Schumann den 21. Juni 1853 (Bw. I S. 412): Ihr "Schön Hedwig" ist außerordentlich schön, weit schöner, als das meinige, das, wie ich jest sehe, dem Käthchen von Heilbronn seinen besten Pup abgeborgt hat. Mörikes Lob

8 Lächeln] Sitten A=10 Ter flarste] Ein flarer J=34 Ich hab's mir fühn erbeten, J

's ist Mitternacht. S. 174 f. Paris, 26. September 1843.  $H^1$  ein Octavblatt französischen Briefpapiers in meinem Besitz, wahrscheinlich die Beilage zum Brief an Elise vom 31. Oktober 1843 (Bw. I. S. 181), das Nähere vgl. zum Liede "Der junge Schiffer". 's ift Mitternacht! | Ballabe. | — | Unterschrift: Friedrich Hebbel.  $H^2$  Kleinoctavhandschrift, eigenhändig, nach dem Titel mit Bleistift Ballabe. zum Schluss das Datum. B 76 f. C 60 f. Varianten nur in der Interpunction

Der Maler. S. 175f. Hamburg, 10. November 1835. A 182. C 62f. Am 24. September 1846 bemerkt das Tgb. II S. 181: Meinem Gedicht: der Maler fönnte man ben allegorijchen Sinn, auf den es natürlich nicht abgesehen war, unterlegen, daß die Phantasie alles Reelle tödtet, sobald sie es abbildet! Das Motiv könnte der "Neuen Arria" (II 9) von Klinger entstammen. Mörikes Lob

Die Spanierin. S. 176-178. Hamburg. 15. August 1811. A 135-138. C 64-67. Mörikes Anmerkung, Bw. II S 379

44 hier -- fteh'n! wie ift fie ichon! A 53 in rachedurst'gem A Virgo et Mater. S. 178f. Hamburg, 11. September 1841. A 191 f. C 68 f. Auch gegen dieses Gedicht äusserte Uechtritz Bedenken, wie gegen "Vater unser"; am 12. März 1857 (Bw. II S. 239) meint Hebbel, darin werde, statt des verletzten, ein unendlich größerer Pflichtenfreis in unabschbarer Perspective zur Bethätigung der Reue und Buße eröffnet: und fügt am 3. Juni 1857 (II S. 247, hinzu, der Echlufvers erscheine ihm noch immer völlig ausreichend, um die Auffaffung fern zu halten, als ob die Gunderin auf einen Plat gestellt werden follte, der ihr nicht gebührt; fie will dafür, daß fie der höheren Mutter im Uebernehmen aller Leiden und Qualen gu gleichen itrebt, ja nur Bergebung, und die etwaige Ginwendung, daß die Leiden ihres Rindes unter den Leiden des Chriftfindes bleiben, wurde und zunächst in das Gebiet der Proja hineinziehen, dann aber auch damit abzulehnen fenn, daß jene jedenfalls eine unbefannte Große find, was für die Phantasie hinreicht. Das Motiv beschäftigte Hebbel nachhaltig

Die junge Mutter. S. 179 f. Hamburg, 4. April 1841, A 209. C 70. Am 21. Februar 1841, kurz vor Abschluss der "Genoveva" im Tgb. I S. 237 mit zwei NB NB am Rand: Einer, dem ein Kind geboren wird, welches gleich wieder stirbt und nun durch Gram die Mutter tödtet, so, daß es der Todes-Engel war, der aus ihrem eigenen Schooß hervor ging.

Das Kind am Brunnen. S. 180f. Hamburg, 23. September 1841. A 219 f. C 71 f.

Das Bettelmädchen. S. 181. München, 1837. H im Brief vom 18. Juni 1837 an Elise (Bw. I S. 55) mit der Bemerkung: Wie gefällt Tir dieser fleine Klang? Ich hatte das Ting schon verwurtheilt, aber mir scheint jest, als ob sich etwas Lebendiges darin rege. 159. C 73.

1 sauscht] sist HA 3 Ta tritt ein Mittersmann hervor, H 4 Er] Ter H 6 Sie dankt ihm stumm und ohne Wort, über Sie dankt mit manch demüth'gem Wort, H 7 über Sie dankt ihm fast zu sehr, H

Die heilige Drei. S. 181-186. Wien, 15. October 1852.  $H^1$  vier Blatt Grossoctav eigenhändig.  $H^2$  Quarthandschrift S. 25-31.  $H^3$  ein weisser Streifen mit \*136 ff, in meinem Besitz J Illustrirtes Familienbuch . . . hg. vom Oesterr. Llovd, Triest, [1853.] Bd. III S. 53f. Februarheft, davon ein Ausschnitt mit eigenhändigen Zusätzen (h in J), von Herrn Alexander Mever-Cohn geschenkt. C74-80. Der Stoff entstammt den Vorarbeiten zur "Agnes Bernauer" (vgl. III S. 442 f.); unter den Notizen aus Falckensteins Bair, Geschichte steht: Seinrich III., Serzog von Baiern (ipater Beinrich I., der fromme, Kaifer von Deutschland) verrichtete in der Mosterfirche Sct. Emeran zu Regensburg bei'm Grabe feines Lehrers, des Bischofs Bolfgang, fein Gebet. Da erschien dieser heilige Mann und zeigte auf die gegenüber liegende Band, wo der Bergog dann die Borte: post sex erblickte. Der Bergog dachte, es bedeute seinen Tod, entweder auf den Gten Tag oder auf den bteit Monat und bereitete fich durch Fasten und Beten vor. Als er nicht ftarb, dachte er, es fen das Gte Jahr und fette feine Bugubungen fort. Aber nach 6 Jahren auf denselben Tag ward er zum Raiser erwählt. Th. II, S. 258. Dies ist ein Auszug, denn Falckenstein II S. 259 schreibt wörtlich: Nicht lange nach dem Antritt feiner Regierung geschah es, daß ihm, als er in der Klosterfirche St. Emmerami gu Regenspurg, ben dem Grabe seines gewesenen frommen und getreuen Lehrmeifters, des Bischoffs St. Bolfgangi, fein Gebet verrichtete, Diefer heilige Mann erschien, und mit der Sand auf die gegen über ftebende Mauer wieß. Wie der Herzog dabin fabe, lag er an derfelben: POST SEX. Der Herzog Beinricus, vermennte, es werde hierdurch sein Tod entweder auf den sechsten Tag, oder Monat angedeutet, bereitete sich andächtig mit Gebet, Fasten und Almosen darzu; wie aber der sechste Tag sowohl, als der sechste Monat vorben gieng, und ihm doch nichts menschliches begegnete: So vermennte er, es werde das sechste Jahr angedeutet; wie aber auch dieses heran tam, und er in demselben nicht ins Grab hinunter, sondern hinauf, auf den tauserlichen Thron stieg; fo erfuhr er erft, was bas Post Sex, nach Sechsen, bedeute. In der Anmerkung citiert er als seine Quellen: Adlzreiter Annal. I 358. Brunner II 147. Andere aber sagen, dieses ware nur ein Traum gewesen, als da find: Vitus Arnpeckh Chron. Bajor, lib. IV cap. XI. p. 157. Auctor Vitæ S. Wolffg. §, 42 p. 832. Auctor Vitæ S. Henrici cap. 2, p. 269. Rader in Bayaria Sancta I 192. Der Abt Coelest. in Maufolwo S. Emmerami, p. 55, welcher aus einem alten Buche folgende Berfe anführet:

König Hainrich in dem Schlaff gedaucht, Wie er an dieser Wand geschaut Nach Sechsen: Er vermaint nach 6. Tagen Soll er zu seinn Grab werden getragen. Turch 6. Monath und Jahr, als viel, Gab er Allmosen ohne Ziehl. Da die Zeit also ward geendet, Kanierliche Würdigkeit war ihm gesendet.

Falckenstein erwähnt noch S. 260, dass Herzog Heinrich nur die Mrone, Creut, Scepter, und Reichse Apiel von den Reichsinsignien, nicht auch die hl. Lanze erhalten habe, die Erzbischof Heribertus Anfangs zurückbehielt

36 In weißem  $H^{1}J=42-44$  Toch — Licht? mit Bleistift  $H^{2}$  mit Tinte h in J für

Ter Iod vermeidet ihn; So wären mir zum Heile Drei Monde noch verlieh'n?  $H^1H^2J$ 

54 je] mehr  $H^1J$  über mehr  $H^2$  65—80 mit Bleistift am unteren Rande  $H^2$  mit Tinte h in J hinter

Nun jucht er allem Leben Bestand und inn're Krast Turch ein Gesetz zu geben, Tas niemals seig erichlasst: \*5 Sein Recht soll Jedem werden, Bie's Gott der Herr verhieß, Tenn so ersteht auf Erden Tas zweite Paradies. H 1 H 2 J

69 sonit — Hüter hinter die Zehüter  $H^2$  73—80 fehlen  $H^1J$  103 sich selbst sich gleich aus um sich  $H^1$  sich gleich J sich selbst über sich gleich  $H^2$  107 Beicht'gers Briester J über Priester  $H^1$  neben 136 am Rand  $H^1$  darnach im Text, aber mit Bleistift gestrichen  $H^2$  mit der Bemerkung: Zu dem Gedicht: "die heilige Treit. Nach dem Bers 16 ("Bo weilt der edle Baier" bis "Hinein in's off'ne Grab", ist einzuschalten:  $H^3$ 

Bit Er's, den fie vermiffen, lind der, nicht Menich nicht Geift,

<sup>\*7</sup> Denn — ersteht über Und dieß erschafft  $H^{\scriptscriptstyle 1}$  und dies bietet J

Sier rückt am Leichentiffen. Das durch die Dammrung gleifit? -6 Bie rathselhaft er schaltet, Sie fühlen ahnungsvoll, Daß ein Beheimniß waltet, Bas Gott nur lojen foll.

137 raid) halb  $H^1J$  über halb  $H^2$  143 f. mit Bleistift  $H^2$ mit Tinte h in J für

> Gin Jeder war Dein Preifer, Nicht Gine Stimme fehlt! H' H2 J

153-160 fehlen  $H^1H^2$  mit Tinte am Rand zugesetzt h in J für ungestrichenes  $H^1$  für gestrichenes  $H^2J$ 

> hinaus an's Licht nun ichreitet Er ernft und ohne Saft, 3m Windesiviel entaleitet Das Sterbetleid ihm faft. Er aber spricht süber ruft H1]: ich trenne Mich niemals mehr von Dir, Daß ich mich ftets ertenne: Run reicht die Krone mir! H1 H2 J

darnach b. 15ten Oct. 1852. H1

Die treuen Brüder. S. 187. München, 20. Juni 1838. A 212, C 81f. Wahrscheinlich gehört dieses Gedicht zu jenen, die das Andenken an Emil Rousseau in seiner Seele geweckt hat, er dürfte es am 14. November als "neulich" entstanden Charlotte Rousseau (Bw. I S. 150) mit "Abendgefühl" geschickt haben; er schreibt von beiden: Das Eine . . . hat mich . . . felbst gewissermaaßen beruhigt: das Zweite (eben das unsere), in näherem Bezug auf den theuren Entichlafenen, übt wohl weniger einen lindernden Ginfluß Ich lege fie bei, ba ich bei Ihnen gleiche Empfindungen voraussetzen darf.

#### 7 bittren A

Die Odaliske. S. 187-189. Wien, 31. October 1853. H Grossoctav mit Datum. J Ost-Deutsche Post. Wien, Sonntag, 4. December 1853. Nr. 282. C 83-85. Unter den Bleiftijt= Bemerfungen, aus der Schreibtafel, die Hebbel am 10. Marz 1847 ins Tgb. eintrug (II S. 245): Der Türke und die Chaliste. Emil

<sup>\*3</sup> am Sterbetiffen. H3

Kuh, 5. April 1853 an Karl Werner (Studien zur vgl. Litteraturgeschichte I S. 468): Sebbel . . . producierte an seinem Geburistage [18. März] einige Strophen der türtischen Ballade, deren Stoff Du fennft.

Titel. Die Odaliste, über Die Pascha-Prüfung. H 16 den noch über noch Dornen H 16ff. vgl. Moloch Bd. V S. 254, 19f. 36 ftößt über meif't H 37 Mohren über Sclaven H Der lüstern starrt im Dor-Genuß über Der lüstern schmachtet nach Genuß H 39 weichsten über besten H 40 über Und nimmt sich ihren ersten Kuß. H langsam über feurig H 41 dringt über tönt H 43 verstört hinter entsetzt H

Das Kind, S. 189 f. Wesselburen, 9. Juli 1834. J Morgenblatt. No. 295, 10. December 1835. S. 1179. A 87. C 86 f. München, 5. December 1838 (Tgb. I S. 131): Daß ich in Dithmarschen geistig ichon so hoch stand (ich wußte von Kunft und Wiffenschaft, was ich jest weiß, und hatte die Jungfrau und das Kind u. f. w. schon gemacht) und bennoch gesellschaftlich . . . jo niedrig gestellt ward, ift das größte Unglück meines Lebens.

Das lange, weiße Todtentleid nach 4 Mit Schleifen reich besett, Mit Buirlanden überftreut Das fleine Rind ergößt. J

6 ihm - gu | bem Kindlein JA

Das Korn auf dem Dache. S. 190f. Bisenz in Mähren, 28. October 1853. H<sup>1</sup> Octavhs, mit Datum. H<sup>2</sup> Quarthand S. 52 (1) Druck mit eigenhändigen Correcturen. J Humorist von Saphir. 17. Jahrg. 15. November 1853. No. 263, S. 1049 f. C 88 f. vgl. Tgb. II S. 377 über den Bisenzer Juden Davidl

Titel. Des alten Juden Rath.  $H^1$  2 scharf hart  $H^1$ 4 Was aufgespeichert ward, H1 12 Sprock, dürre Zweige, zerbrochenes Holz 20 seiner Thur über seinem Stall H1 33 geht zur] holt die  $H^1$  36 In luft'gem  $H^1H^2J$ 

Husarenwerbung. S. 191-194. Wien, 24. December 1856. H Abschrift (von Emil Kuh?) auf einem Briefblatt mit eigenhändigen Correcturen h in H. C 90-94. Das Motiv beruht wohl auf einer Erzählung des Fürsten zu Schwarzenberg, darum die Widmung, die H fehlt

21 was — erspart,] sein Pjenning H 29 schaumbebecktem! Schweißbebecktem H Lemma h in H 31 schlantstel beste H Lemma h in H 45 Der — wiel Nun bietet der, als wär's H Lemma h in H 48 Doch — und dafür am Rand llnd darum etwas h in H 49 Der — zählt! Fest zählt er slint H Lemma h in H 50 Die — erssungen,] Es wird nicht mehr gedungen, H Lemma h in H 51 noch denn H Lemma h in H 66 den Gaul sein Thier H Lemma H in H 72—76 fehlen H nach 80 d. 24. Dez. 1856. H [nicht. 14.]

## Vermischte Gedichte.

Aus der Kindheit. S. 194-196. Kopenhagen, 24. Februar 1843. B 50-53. C 97-100.

15 kseinen] armen B Lemma  $B^1$  18 Jedes — wenn's] Wenn's noch einmal B Lemma  $B^1$  57 dreht] kieht B Lemma  $B^1$  58 llnd — einer] llm, und auf der B Lemma  $B^1$ 

Der Schmetterling. S. 196 ff. Wesselburen, 18. April 1833. A 194 f. C 101 f.

Bubensonntag. S. 198f. Heidelberg, 24. Mai 1836 (nach Kuh, Biogr. I S. 225 im Dom von Speier). J Morgenblatt für gebildete Leser. Freitag, den 25. Mai 1838. No. 125. S. 497 mit Der junge Schiffer als Jugendbilder. A 223-225. C 103-105. vgl. 23. November 1838 (Tgb. I S. 119): Wenn ich Gedichte, wie Buben = fountag ... u f. w. betrachte, so fann ich gar nicht umbin, mich für einen Dichter zu halten ... Ich habe übrigens wirklich in meiner Kindheit einmal geträumt, den lieben Gott zu sehen; es war ein schwankes Seil hoch am himmel aufgeknüpft, auf das feste er mich und schautelte mich [vgl. Juli 1836. Tgb. I S. 25.] ... Ein ander Mal, ich glaube etwas früher, oder um diefelbe Zeit, glaubte ich im Wachen unfern Berrgott (Ausdruck meiner Eltern) in unferm Saufe zu feben, und zwar (lächerlich, aber wahr) in einem Zimmergesellen, der zu meinem Bater fam. Ich fragte meine Mutter nachher: nicht wahr, das war unfer Herrgott? und wurde von ihr abgefertigt; ich er= innere mich aber nur des Factums, nicht beffen, was ich dachte ober empfand. Der Zimmergesell trug eine blau- und weifigestreifte Jacke. In dem Gedichte, das (V. 3) an Goethes "Wandelnde Glocke" gemahnt, ist die Wesselburner Kirche, um die Gräber rings herum liegen (vgl. auch "Ein frühes Liebesleben" V. 98ff.), gemeint. Uhlands Lob

17–20 stehen erst hinter 28 J 21 stets sühn J 28 Künse ieche IIhr J 31 düstern J

Ein frühes Liebesleben. S. 199-206. Dieser Cyclus erhielt erst in C seine jetzige Gestalt, nachdem er in A 51 ff. nur die sechs Lieder 1. 6. 7. 8. 9 und 10 unter dem Titel "Ein Liebesleben" vereinigt hatte. So viel wir wissen (vgl. Lyrik und Lyriker S. 592 ff.), beziehen sich auch nicht alle Gedichte auf dasselbe Mädchen, sondern wahrscheinlich auf Doris Voss, Margaretha Carstens und vielleicht die Schauspielerin Hedwig Schultz (Kuh, Biographie I S. 157-160), trotzdem zeigt sich in dem Cyclus durchaus künstlerische Einheit und ein deutlicher Zusammenhang

- 1. Die Jungfrau. S. 199f. Wesselburen, 28. December 1833. A 51. C 106. Auf dieses Gedicht verweist Hebbel, um die Reife seiner Wesselburner Zeit zu beweisen Tgb. I S. 131; es bezieht sich auf Doris Voss
- 2. Kampf. S. 200. Wien, 1856, so wie die folgenden, vgl. die Jahresübersicht Tgb II S. 439; hervorgerufen dürften diese ccht inrijchen Gedichte vom besten Schlag, deren er sich so wenig noch fähig hielt, wie den Spat-Sommer eines Beilchens, durch den Traum sein, der ihm während seines Aufenthaltes auf Schloss Bertholdstein vom 10.-16. September 1856 die längst verstorbene Jugendgeliebte Gretchen Carstens zuführte, wobei sich ihre Lippen zum ersten Kuss vereinigten, denn im Leben war er nie so weit gekommen (vgl. Tgb. II S. 437f.). Die genauen Entstehungsdaten kennen wir bei dem Fehlen der Hss. nicht, Kuh giebt "1856 oder 1857" an, es muss 1856 heissen. C 107.
  - 3. Sieg. S. 200f. Wien, 1856. C 108.
- 4. Glück. S. 201. Wien, 1856. In dem Bericht über Bertholdstein (Tgb. II S. 437): Rachts der Traum von Greichen Carftens, die ich in Beffelburen fo leidenschaftlich liebte und die jest auch schon längst begraben ift; wir hatten uns lange nicht gefeben, gaben uns die Sand und füßten uns berglich. C 109.
  - 5. Der Tod. S. 201f. Wien, 1856. C 110 f.
- 6. Spuk. S. 202. München, 3. December 1836. J Leipziger Musenalmanach für 1840 herausgegeben von Fr. Rückert, S. 171. A 52, C 112. Das Haus, in dem Kirchspielschreiber Voss in Wesselburen wohnte, steht in der Nähe der Kirche am ehemaligen Kirchhof und ist noch unverändert erhalten. Uhlands Lob
- 7. Nachruf. S. 203. Wesselburen, 16. Juni 1834. A 53. C 113. Mörikes Lob

- 8. Süsse Täuschung. S. 203f. Wesselburen, 23. September 1834. J Morgenblatt No. 292. 7. December 1835. S. 1167 Mbends gang. A 54. C 114f.
- 9. Nachts. S. 204 f. Wesselburen, 17. Juli 1834. H Tgb. 1. September 1838 Schluß zu dem Gedicht: die dunkle Nacht zc. A 55 f. C 116 f.
- 10. Offenbarung. S. 205 f. Hamburg, 11. August 1835. H Quartblatt, unterschrieben R. Fr. Hebbel. J Morgenblatt No. 255. Sonnabend, 24. October 1835. S. 1017 Offenbarung. An Sie. A 57f. C 118f. vgl. Heine I S. 87: Allnächtlich im Traume...
- 11. Nachklang. S. 206. [Wesselburen 1834 oder Wien 1856.] C 120. Bezieht sich auf Gretchen Carstens, vgl. Kuh Biographie I S. 159 f.: Ter Tichter sprach mir von Gretchen einst aus einem Spaziergange in den Prater und sein Gesicht hatte dabei einen so sindlichen Ausdruck der Junigsteit, daß das Feuer kein dunkles gewesen sein kann. Er sagte dann die Berse, welche unter der Ueberschrift: Nachklang sein rühes Liebesleben abschließen, bewegt vor sich hin und setzte hinzu, daß sie noch aus Besselburen herrührten. Trotzdem giedt Kuh dann als Entstehungszahr "1856 oder 1857" an. Eine Bestätigung, dass es nach Wesselburen gehöre, könnte die Stelle aus einem Brief vom 8. October 1835 an Barbeck im Tgb. I S. 15 geben: Lassen wir die Todten ruhen, die uns nimmer ruhen sassen: meine Brust ist ein Sarg, ich sege das theure Bild hinein und schraube ihn nie wieder aus.

12 Und glauben, daß (Vott nahe sen). A 75 in auf J 101 Wie Wo A 105 gehen] wandeln J 120 Und Du dann sprachst, J A solle] müßte J 135 glaubst, meinst, A 146 ff.

Schluß zu dem Wedicht: die dunfle Nacht pp.

Und wenn das Herz mir schwillt, wie nie, So sens — ein Zeichen mir, daß sie Als Geist vorüber sänselt!

Es ift so viel zu gewinnen, Allein man ist ein Thor, Dem nicht will aus den Sinnen, Taß man so viel versor. H

die letzten vier Verse können nicht mehr zu dem Gedichte gehören 153 märchenhaft] zauberhaft J

159-164 Und auf den Rafen legt' ich mich,

Der deinen Staub verschließt.

Es war mir jo, als füßtest du

Zu himmelschönem Tod

Wir selbst die müden Augen zu,

Bas dir fein Gott verbot. HJ

166 ahne es nur toum, HJ 170 Geschaft in meiner Bruft, HJ 172 Am Keimen neuer Luft. H Die feimt in neuer Luft. J 175 mir H 176 der Tob] der Herr HJ 178 Auch] Gleich J entichwand, verschwand, H

Auf eine Unbekannte. S. 206f. Heidelberg, 23. April 1836. A 72. C 121f.

Auf ein altes Mädchen. S. 207f. Dithmarschen, 1835. J Neue Pariser Modeblätter. 9. Jahrgang. 1835. Hg. und verlegt von Amalia Schoppe, geb. Weise. No. 20. S. 153f. unterschrieben R. & Sobbel A 37f. C 123f. Soll sich auf Elise Lensing beziehen, wie Christine Hebbel behauptet

7 f. noch — ein] dem ernsten Frager nennt, Welch göttlich J 22-24

Und Deine ganze Seele blüht, Gleich wie der reine Edelstein, Auch angelaufen, Funken sprüht. J

27 Dir J 28 mein J

An Hedwig. S. 208—210. München, 17. Februar 1837. A 105 f. An Hedwig, ein in früher Jugendzeit, und seitdem nie wieder gesehenes Mädchen. C 125 f. Hedwig Schultz, ein noch unconfirmiertes Mädchen, gab mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und dem Schauspieler Linhard 1830 Theatervorstellungen in Wesselburen: noch im Brief vom 30. November 1831 schreibt Linhard an Hebbel: Es sossen viele herzliche Grüße von mir und der ganzen Schustzichen Famiste. Hedwig heiratete später den Schauspieldirector Herweg (Kuh, Biographie I S. 161. vgl. Winter 1837, Tgb. I S. 52: Nur am Morgen, wenn wir aufstehen, und am Abend, wenn wir zur Ruhe gehen, schauen wir in den Himmel hinein, nicht am lauten, geräuschvollen Tage. Uhlands Lob

2 fand, Du führe Kind, A 4 Wie nie noch, an mein Herz sich lind. A 5—16 fehlen A 19 Still trug ich's, wie A 25 blick'] lieg' A 26 Taub, falt, mit sast erloschem Blick, A 34 Wo's

gist ein frendiges Bertraun, A 35 wenn — schlasen] wenn's zur Ruhe A 36 Da mag er gern gen Himmel schau'n! A

Liebesprobe. S. 210. Marienbad, 24. Juli 1854.  $H^1$  Marienbad, 24. Juli 1854. Tgb. II S. 404 ohne Titel: Dies Gedicht habe ich, nach einem schönen Naturbilde, am Namenstage meiner sieben Frau, heute morgen niedergeschrieben; Rosens und Neltendust umströmte mich dabei, denn drei mächtige Blumensträuße . . standen in frischem Wasser auf dem Tisch vor mir; es ist aber nicht ganz so ausgesallen, wie es der zarten Zdee nach könnte und sollte.  $H^2$  Quartband S. 51 eigenhändig. J Humorist. Hg. von Saphir, 10. August 1854 No. 202. S. 808 u. d. T. An ein Mädchen. C 127. vgl. Genoveva I 2 V. 370 ff., wo Golo von seinem Kuss sagt:

Ha, er war so, wie Morgens ihn ein Kind Mit glühn'dem Mund auf junge Rosen drückt, Schnell abgebrochen, keinen Tropsen Thaus Berschüttend, heilig, wie nur je ein Kuß!

ähnlich II 2 V. 532 ff.: jenes Kusses bentend, den ich stahl, Wie Giner, ber vor Fieberdurft verglüht, Bon einer Liffe den Tropfen Than . . .

2 Lilie C 7 trantte] nette  $H^1J$ 

Auf die Genesung eines schönen Mädchens. S. 210 f. Rom, 24. März 1845. H Octavhs. eigenhändig mit dem Datum: b. 24 sten März 1845. J Thalia für 1848. Hg. von Dr. Joh. Nep. Vogl. 34. Jhg. Wien. S. 138. Gedicht von Friedrich Hebbel. Auf die Genesung etc. B 80. C 128. Wohl aus einem Brief an Janinsky 18. September 1839 (Tgb. I S. 170): Ter Frost, der die zurte Blüte prüsen will, ob sie wohl lebt, tödtet sie.

Titel. Auf [ein genef] H 5 thränenlosen über mitleidlosen H 6 Wie [erstarrt] H 7 drauf über nun H 8 Weil — gewahrt' über Die es schmäckten, sah H er] er's J 9 sah über sieht H 10 nun über da H 11 Listen C 12 zuerst ihm selbst H

Tändelei, S. 211. Heidelberg, 3. Mai 1836. A 193 u.d. T. Entstehen und Bergehen. C 129f. vgl. Moloch III Notizen V S. 253, 21.

Einziges Geschiedensein. S. 212. München, 7. Januar 1837. A 79. C 131. Vgl. lässt sich etwa 24. October 1835 (Tgb. I S. 17): Die Größe des Weibes blüht über'm Abgrund und verliert in dem Augenblicke ihre Fittige, wo die Erde ihr wieder einen Punct bietet, den sie sest und sicher beschreiten kann.

Neue Liebe. S. 212. Hamburg, 24. Juli 1841. A 127. C 132.

Sie seh'n sich nicht wieder. S. 212 f. Hamburg, 24. September 1841. A 189 f. C 133 f.

Auf ein erröthendes junges Mädchen, das ich im Louvre sah. S. 213 f. Paris, 30. Januar 1844. H Kleinoctav eigenhändig mit Datum. J Das Vaterland, Zeitschrift für Unterhaltung, Lit. und öffentliches Leben. [Hg. von Ed. Duller, Darmstadt.] No. 180. Dienstag, den 26. November 1844 S. 717. Reife-Gedichte von Friedrich Sebbel. 1. B 20. C 135.

5 Dein - ersten über Auf Deinem Munde glüht der erste H 6 zersprang hinter zerspringt H 8 sie - burchdrang, über würzig fie [über ihr] durchdringt. H 9 über ihn] den H 11 Drum -- ich über Ich nehme H teder über schneller H

Ich und Du. S. 214. Kopenhagen, 1843. H<sup>1</sup> Grossoctav eigenhändig mit Datum: Copenhagen 1843. H<sup>3</sup> Reise-Gedichte von Friedrich Hebbel. Dem edlen Oehlenschläger in verehrender Freundschaft gewidmet. 6, ohne Überschrift: Vorlage für: J Das Vaterland etc. [s. das vorhergehende Gedicht]. No. 158. Donnerstag. den 6. Juli 1843. S. 628. Reise-Gedichte etc. (wie  $H^2$ ) 6. ohne Überschrift. B 47. C 136. Mörikes Lob

3 lieben, hinter füßen  $H^1$  5 traift aus über [hinter  $H^2$ ] gingst aus  $H^1$   $H^2$  6 trat über ging  $H^1$  9 zittern hinter blitten  $H^1$  12 Sinab über Zurück  $H^1$ 

Letzter Gruss, S. 214 f. Kopenhagen, 30. Januar 1843.  $H^1$  Grossoctav eigenhändig u. d. T. Weficht, mit Datum.  $H^2$  Reise-Gedichte etc. 5. ohne Überschrift, Vorlage für J Das Vaterland etc. No. 158. Donnerstag, 6, Juli 1843 S. 628. Reise-Gedichte. 5. ohne Überschrift. B 45 f. u. d. T. Wejicht. C 137 f. vgl. Hamburg, 18. April 1842 (Tgb. I S. 278 : Das Berg ift ein Siegel, es muß gebrochen werden, eh' das Geheimnig jum Borichein fommt. Mörikes Lob

15 über Ob aus einem treuen Bergen H1 Db aus einem treuen Herzen H2 J aus [getreuem] H1

Stanzen auf ein Sicilianisches Schwesterpaar. S. 215-217. Neapel, 18. August 1845. H Grossoctav mit Datum. B 17-19. C 139-141. Bezieht sich auf Hebbels schöne Nachbarinnen in Neapel Angiolina und Emilia aus Messina, denen er im Tagebuch vom August 1845 eine Seite widmet mit Motti aus Shakespeares Ende gut, Alles gut I 1: Bar's baffelbe doch, Benn ich ein lichtes Sternbild liebt' und wollte Mich ihm vermählen - jo fteht er zu hoch mir, In seinem lichten Unterfreise nur darf ich mich freu'n, boch nicht in seiner Sphäre! und aus Goethes "Trost in Thränen": Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut fich ihrer Bracht pp. Über sie handeln mehrere Eintragungen (Tgb. II S. 155), er nennt Emilias Augen - Augenknospen. An Elise schreibt er aus Neapel 22. Juli 1845 (Bw. I S. 379): Co wohnt ein Mädchen neben mir an, das ich nicht seben kann, ohne mich glücklich zu fühlen. Gerade in Diesem Augenblicke steht sie unter ihren Blumen auf dem Balcon; quanto é bella, quanto é carina! . . . Dies Mädchen hat eins meiner besten italianischen Gedichte hervorgerufen. Im Brief aus Rom, 24. October 1845 (Bw. I S. 383) schildert er den Abschied von Neapel und ruft: Lebe wohl, Reapel, lebe wohl, Billa reale, lebt wohl, ihr drei nachbarlichen Balcone, lebt wohl, Emilia und Angiolina, ihr füßen Kinder aus Meffina, aus deren Munde ich die schönfte Sprache ber Belt jeden Morgen hören durfte! Alles ift vorbei, wie ein Schauspiel, wir ziehen die bunten Rleider wieder aus; wann werden wir zu Bett gehen? - Kuh (Biographie II S. 201 f.) giebt an, Angiolina und Emilia seien die Töchter des Gouverneurs von Messina gewesen, und erzählt, dass Hebbel einst eine Stunde lang mit ihnen geplaudert habe und daß in jener Stunde die schönen Stanzen, welche fie befingen, der Mehrzahl nach entstanden seien, buchstäblich unter den Augen der beiden Madchen. Kuh führt weiter aus: Die altere hatte es dem Dichter offenbar angethan. . . . Gie felber war freundlich gegen ihn, aber ihr Herz hatte er nicht geritt; während die jungere, die sein innigstes Bohlgefallen, wenngleich keinen Bunfch in ihm erweckte, mit der un= erschrockenen Neugierde der Unschuld sich ihm kinderhaft zudrängte. Ob das mehr als ein Rückschluss aus unserem Gedicht ist, weiss ich nicht. vgl. Mörike Bw. II S. 379

47 über ich — umfaßte, mir längst ein Sehnen weckte, H 48 über ich haßte.] mich schreckte. H 54 süßern H 64 Den — Leben am Rand für Ein unvergänglich Leben darunter Unsterblichefeit, ich kann es, H

Das Opfer des Frühlings. S. 217—221. Rom, 18. März 1845. H Briefpapier, Octav, eigenhändig, mit Datum, bildete die Beilage entweder zum Brief vom 30. März 1845 an Elise (Bw. 1 S. 364) oder vom 23. October 1846 an Bamberg (Bw. I S. 279). B 10-14. C 142-146. An Elise a. a. O.: In mir hat dieser italianische Frühling ein Gedicht angeregt, das ich beischließe, und worin ich, einer fo schönen Welt gegenüber, zu leiften suchte, was in beutscher Sprache möglich ift. 3ch habe dies Gedicht bis in's Einzelste und Aleinite durchcomponirt und mir darin nicht bloß die Aufgabe gesett, auf dem Inftrument unferer Eprache zu ipielen, fondern dies Inftrument selbst reiner zu stimmen. Mit dem Resultat glaube ich zufrieden sehn gu durfen, denn ich zweifle, ob unf're gesammte Literatur ein Inrifches Stud aufzuzeigen bat, worin die außerfte Reinheit und Grazie des Berjes und der höchst = mögliche iprachliche Bohltlang mit jo voll= fommenem Ausdruck der Idee und fo viel Tiefe und Bartheit der letsteren perbunden ift. Man wird es jehr oft lesen muffen, um alle feine Berdienste zu erkennen, um gewahr zu werden, wie hier ein Bild immer aus dem andern, wie aus der Anospe, bervor geht und wie ich bier nicht blog Bort gegen Bort und Eplbe gegen Sylbe, fondern Bocal gegen Bocal abgewogen und die Berje, wie im Contre- Tang, gegen einander geordnet habe. Bon Geiten bes Wohltlangs find, jo viel ich weiß, nur Bürgers Nachtfeier der Benus und fein hohes Lied von de Einzigen damit gufammen gu ftellen; von Geiten der Berg-Reinheit Giniges von Platen. Aber ich glaube nicht, daß diese Productionen, die doch mehr rhetoriicher Natur find, meine Idee aufwägen. Ich jage ehrlich, was ich meine; es wird mich nicht verdriegen, wenn ich eines Befferen belehrt werde. Es ift dieß ein Seitenstück zu meinem Liebeszauber. Db es fich aber in Deutschland hinter dem Dfen genießen läßt, ift die Frage. Ähnlich, nur zurückhaltender, an Bamberg 10. Juli 1845 Bw. I S. 257, und 23. October 1846 I S. 279, hier heisst es: Die Idee ift einem geheimnigvollen Natur = Moment entlehnt, den Gie bochft wahricheinlich fennen. Ich wenigstens habe in der Fülle des Frühlings zuweilen einen Blüten-Regen zu bemerten geglaubt, der nicht durch mahrnehmbare Bind-Bewegung verursacht wurde und in meiner Phantasie den Gedanken an einen ploklichen Schauer ber Schönheit vor fich felbit hervorrief. Gie miffen, daß ich auch von der Poesie eine gewisse Realität verlange und ihr das Recht, Bild und Gedanten zugleich gu erichaffen, erft die Ericheinung zu erdichten oder eine wirklich vorhandene willfürlich zu wenden und ihr dann einen schiefen Wedanten unterzulegen, nicht einräumen fann, obgleich mit diesem Recht die meisten unserer Boeten wegfallen. Darum bringe ich Ihnen den Natur-Moment, auf dem mein Gedicht beruht, in Erinnerung. Über das Blau des italienischen Himmels vgl. Brief an Elise vom 30. März 1845 (Bw. I S. 361 f.,

Unter den italienischen Notizen steht im Tgb. II S. 142: Tas Rührendste: die Schönheit, die an ihre Vergänglichkeit denkt; der Gebanke an den Tod ist der Schatten des Todes und legt sich, wie Reis, auf das frische Leben. ähnlich "Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel". vgl. die eingehenden Bemerkungen Mörikes Bw. II S. 379

55 nun über es H dumpfe über alte H 76 gab — blüh'nde über eingehancht, die H 80 zuerst Braut noch mit Gewalt. H 94 zuerst Jener Aranz von selbst dem Haar, H sein [der] H 95 Ew'gen ihm aus Ewigen H

Waldbilder. S. 221--226. Dieser Cyclus umfasst in B 84 - 88 nur 1, 2. C 147 - 155.

1. Das Haus im Walde. S. 221 f. Paris, 22. December 1843. H Kleinoctav mit Datum. Waldbilder. mit Bleistift zugesetzt. B84—86. C147 f. vgl. Paris, 11. November 1843 (Tgb. II S. 23): Hinein schauen in iduslisches Glück, und es eben dadurch genießen, daß man von dem engen Raum, der es einschließt, nicht mit besangen ist. "Wer tritt denn hinein in ein Bild!"

14 zuerst Die ihr die Schulter getick, H felhst [simkend] H 15 Die Rebe] Der Weinstock H B Lemma mit Bleistift  $B^1$  23 nicht! [Es fiel] H 36 tritt [denn] H

2. Böser Ort. S. 222 f. Paris, 24. December 1843. H. Kleinoctav mit Datum. B 87 f. C 149 f. Mörikes Lob

50 blağ über weiğ H 54 Nicht von des Tages Glut, über Sie steht nicht in ihrer Hut, H 61—68 später zugesetzt, so dass das Datum nach 60 gestrichen und nach 68 wiederholt wurde H

3. Dicker Wald. S. 224. Kopenhagen, 29. Januar 1843.  $H^1$  Grossoctav mit Datum.  $H^2$  Reise-Gedichte etc. [vgl. "Ich und Du" VII, 278] I. ohne Überschrift, Vorlage von J Das Vaterland. No. 155. Montag, den 3. Juli 1843. S. 617. Reise-Gedichte... 1. ohne Überschrift. B 40 f. C 151 f. vgl. Brief vom 20. Januar 1843 an Janens (Tgb. I S. 303): es ijt eben so, als ob Einer in dem Moment, wo er ermordet zu werden glaubt, sich überzeugt, daß ein gerechter Richterspruch an ihm vollzogen wird.

76 aus schwarzem J

Situation. S. 224—226. München, 12. October 1838.
 Morgenblatt. Dienstag, 17. September 1839. No. 223. S. 889f.

u. d. T. Der junge Jäger A 100-103. Der junge Jäger. C 153-155. vgl. Tgb. München, 22. Juni 1838. "Co lange er ichläft, fo lange mag er noch leben," fagen die Räuber, in deren Sohle fich während ihrer Abwesenheit ein Berirrter nieder gelegt hat.

89 Felfenhöhle J 95 Euger Solder JA 96 Bandeln durch jein 97 Felsenhöhle J 99 hold tief J 107 erblassend Ungesicht. J 123 Aniee Steine J nach 136 folgt JA alshald J

> Sorch', da raschelt's vor der Grotte, Und ein Sirich, neugierig, ftrect Seinen Sals hinein zum Eingang, Springt gurud, und flieht erschreckt.

\*5 Doch der Schütz, rasch, unwillfürlich, Sendet feinen Schuß ihm nach, Flucht dann laut und fturmt von hinnen, Denn das hallt, wie Wetterichlag.

Mus dem Schlummer, der ihn dectte, \*10 Fährt der Jäger rasch empor: Gine Rose fieht er liegen, Die das Mädchen faum verlor.

Die gemahnt ihn an die Jungfrau, Die an ihm vorüber flog, \*15 Gine Thrane folg gerdrückend, Alls er jüngst den Wald durchzog.

Eine Rose, weiß, wie diese, Trug fie ja vor ihrer Bruft. "Cen mir Zeichen ihrer Liebe!" Muft er aus in feder Quit. \*20

Da ertönt's wie Todesröcheln. Und er trifft mit ftiller Buth. Den an feiner Statt des Schützen Rugel traf, den Sirich im Blut.

\*18 ja vor] still an A \*19f. Daß fie jeines Teindes Echwester, Bar ihm nimmermehr bewußt. A

Alls er aus der Grotte ichreitet, \*21 f. Trifft er mit verbifner Buth, A \*25 "Frevler, damals wollt' ich sehlen, Denn das Herz erstarrte mir! Doch, ertapp' ich jest Dich wieder, Sollst Du stürzen, wie dies Thier!"

Auf den hut die Rose steckend,
\*30 Schwur er's und verschwand im Bald.
Sagt mir, was der Schuß bedeutet,
Der von dort herüber hallt? JA

Abendgefühl. S. 226. München, 17. October 1838. 1 159. C 156. An Charlotte Rousseau, München, 14. November 1838 (Bw. I S. 150): Das Andenken an meinen Emil, das unendlich viele meiner Stunden ganz ausfüllt, hat neulich ein Paar Gedichte in meiner Seele geweckt. Sie sind die ersten, aber gewiß nicht die einzigen. Das Eine, auf einem träumerischen Spaziergang in der Dämmerung entstanden, hat mich — ich mögte sagen — selbst gewissermaßen beruhigt.

Nachtgefühl. S. 227. Heidelberg, 31. Mai 1836. A 42. C. 157. vgl. April 1837 (Tgb. I S. 60): Es giebt Erscheinungen (regesmäßig wieder kehrende) in der Natur, die mich aus aller Gegenswart heraus reißen und in Bergangenheit und Zukunft zugleich hinein stürzen. So erinnere ich mich z. B. im Frühling bei den ersten Blüten dessen, was ich über und durch sie in der Kindheit dachte und enwsand, und meine zu ahnen, was ich über und durch sie im hohen Alter denken und empfinden werde. vgl. Mörike Bw. II S. 379

Nächtlicher Gruss. S. 227f. Heidelberg, 14. Mai 1836.  $m{A}$  450f. C 458f.

9—12 In Träume reinen Schlummers, Längst, send Ihr tief versenkt, Indeß die Welt des Kummers Euch still vorüber lenkt. 1

 ${\tt Vorfr\"uhling}.~{\tt S.}~228\,{\tt f.}~{\tt M\"unchen},~20.~{\tt Juli}~1837.~{\tt A}~124.~{\tt C}~160.$ 

Die Rosen. S. 229. Paris, 27. Januar 1844. H Octavblatt mit Datum. B 23 f. C 161 f. An Elise, 24. März 1844 (ungedruckt): In dem Gedicht: die Rosen stehen die unterstrichenen Berse in engster Berbindung mit dem Inhalt dieses Briefs, es ist so wahr: nur in Deiner Hand pp. vgl. besonders die Stelle (Bw. I

<sup>\* 29</sup> Auf] Au A

S 213 f.): Glaube mir, Elife, der Schmerz um ein geliebtes Rind, das der Tod entructte, ist nicht der größte, er reducirt fich doch gulett, wenn man ihn in seine Bestandtheile zersent, auf den Egoismus, daß man ein Leben, das dem Welt-Gangen angehört und das aus diefem nicht verschwinden fann, apart für sich allein haben will.

9 dir über längst H 10 Längst über Dir H 11 f. am Rand für

> Dag ibre Schönbeit ichwand, hast Du ja selbst [wohl] erkannt, H

12 Bo - der über Düfte, wie H nach 21 folgt

Gieb fie! Gie duften einft, Wenn Du noch Staub fie meinft, Mit in dem Arang, Belder die Brant Dir ichmückt, Die Dich jonit halb beglückt, Und nun, fich felbft entrückt, Völlig und gang H

Sommerbild. S. 230. Paris, 31. August 1844.  $H^1$ Kleinoctav mit Datum.  $H^2$  im Brief vom 6. Februar 1845 an Elise unter Neue Gedichte. 1. Meeresleuchten, 2. Magdthum. 1. 2., 3. Commer=Bild. H3 Grossqueroctav, Wien, 11. Januar 1858 vgl. Liepmannssohns Katalog XXX N. 160) mir unzugänglich. J Das Vaterland, No. 180, Dienstag, den 26. November 1844. S. 717: Reise-Gedichte von Friedrich Sebbel. 2. Commer=Bild. B 21 Sommerlied. C 163. vgl. April oder Mai 1844 (Tgb. II S. 87): Eine Blume, jo duntelroth, dag man denft, fie mußte von einem Radelftich bluten. August 1844 (Tgb. II S. 106): Eine Rose, jo reif, daß ein Schmetterling, der feine Flügel regt, fie entblättert.

Titel. Sommerbild.  $H^1 J h$  in  $B^1$  Sommerlied.  $H^2 B$ 6 leise über schläfrig  $H^1$  schläfrig J 8 sie J

Ein Bild aus Reichenau. S. 230. [1847 oder 1848]. J Ausschnitt aus einer Zs. [Der Humorist?]. C 164. wohl am 8. oder 9. Juli 1848 entstanden, vgl. den 9. Bericht an die Allgem. Zeitung

Herbstgefühl. S. 230 f. Heidelberg, 2. September 1836. A 36. C 165. vgl. Herbst 1839 (Tgb. I S. 183): Der Berbst stellt die Gränzen zwischen Innen und Augen fest, er sondert den Menschen

von der Natur und giebt ihm das Gefühl seiner selbst. Winter und Sommer greisen in den Menschen hinein, der Frühling lockert sein Fundament auf.

Spatziergang am Herbstabend. S. 231 f. München, 13. November 1836. A 107 f. C 166 f.

Herbstbild. S. 232. Wien, October 1852  $H^1$  kleiner Zettel mit Datum.  $H^2$  Quartband S. 32 Abschrift mit eigenhändiger Correctur (h in  $H^2$ ). C 168.

3 raschelnd, über Früchte  $H^1$  4 über Als würde unsichtbar gepstlickt am Baum.  $H^1$  5 Feier der über sammelnde  $H^1$ 7 Denn — sich auf Rasur h in  $H^2$  Denn lös't sie [über sich] heute  $H^1$ 

Das Mädchen im Kampf mit sich selbst. S. 232

— 234. 1. Hamburg, 18. September 1839. 2. Rom, 11. Januar 1845. 1. A 109 Magdthum. B 91 f. Magdthum. 1. (Nuß der ersten Sammlung meiner Gedichte.) C 169 f. 2. H¹ Octav Magdsthum. (N. 1. Siehe in meiner Sammlung.) mit Datum. H² an Elise, Rom, 6. Februar 1845: Neue Gedichte... Magdthum 1. (Siehe Seite 109 meiner Gedichte; sieß dieß erst.) 2. (Rom). B 93. C 171. vgl. die Notizen von 1845 (Tgb. II S. 145): Wie sange darf ein schößens Mädchen in den Spiegel sehen? So sange, als sie sich wie eine Fremde vorsommt. erwähnt sei die Notiz aus Paris, 21. Juni 1844 (Tgb. II S. 96): in einer Mansarde, sehr weit von mir, aber duch wegen der offenen Fenster ersennbar, entsleidete sich langsam ein Mädchen, von dem Licht ihres Lämpchens, wie von einer glänzenden Welle, umssossen

#### 1-32 lauten in AB

Magdthum.

Mägdlein schaut beim Lampenstrale
Schüchtern in des Spiegels Rund,
Und ihr thut zum ersten Male
Threr Schönheit Macht sich fund.

Tief erröthend, dennoch zaudernd,
Wlickt sie fort und fort hinein,
Dann, wie vor sich selbst erschaubernd,
Löscht sie schnell der Lampe Schein.

Leise in sich selbst versinkend, 10 Und aus eignen Zaubers Glanz Inniges Genügen trinfend,
Jit sie still und selig ganz.
Doch, sie will die Lust bezwingen,
Weil sie aus ihr selber quillt,
15 Da vertlärt dies holde Ringen,
Wie mit inn'rem Licht, ihr Bild.

Und sie sieht's mit süßem Bangen, Daß, je mehr sie sich verdammt, Es von Stirn und Mund und Wangen 20 Jumer göttlicher ihr flammt. Kaum nur fann sie sich's noch wehren, Was ihr Untlip so durchbricht, Als ein Wunder zu verehren, Zitternd löscht sie da das Licht.

Titel geändert in Tas Mägblein im Kampf mit sich selbst daneben Ganz verändert, die dritte Strophe gestrichen h in  $B^1$  Dieses Gedicht, das mit dem bald folgenden "Eine Pflicht" (S. 235) zusammenhängt, schien das Motiv noch nicht ganz zu bewältigen: am 11. Januar 1845 schreibt Hebbel in Rom (Tgb. II S 118f.): ich habe heute zwei Gedichte gemacht, wovon das eine Magdthum N: 2) ichr schön und meinem Aller-Besten gleich ist. Die Zdee ist seit Jahren (seit ich N: 1 machte) vor mir gestohen, wie ein Sommersaden, den der Wind entsührt, heute Abend im Café dell' bell' arti sieß sie sich plöglich packen und es ist denn auch zum Lohn sür das sange Harren etwas Rechtes geworden. Mir doppelt ersteulich, erstlich, weil ich nun eine innere Last los bin, die mich doch von Zeit zu Zeit immer wieder zu plagen ansing, und dann weil ich hvise, daß diese Schwalbe mir einmal wieder einen Frühling versündigt! (vgl. Lyrik und Lyriker S 586ff).

33 Dody gestrichen, dafür Und  $B^+$  nach 36 Strophe 3  $H^+H^-$  37—40 fehlen B mit Bleistift zugesetzt  $B^+$  38 f.

Denn zerbrechen kann das Siegel Gines solchen Bannes nimmer;  $H^1\,H^2$ 

41 Dieje ew'gen Götter-Formen H 1 H2 B

An einen Freund. S. 234. Rom, 10. April 1845.  $\boldsymbol{H}$  Abschrift Christinens.  $\boldsymbol{B}$  82.  $\boldsymbol{C}$  172. Mörikes Lob

Eine Pflicht. S. 235. Rom, 10. Januar 1845 — H Octav u. d. T. Beil'ge Bflicht. mit Datum. — J Der Salon. Mittheilungen aus den Kreisen der Literatur, Kunst und des Lebens. Unter Mitwirkung geachteter Schriftsteller herausgegeben von Sigm. Engländer. Wien, 1847. II S. 14 f. B 89 f. C 173 f. Mörikes Lob

1 Wo ich Schönheit auch erblicke, H 2 deinem] ihrem H 3 Denn so wie ich mich erquicke, H 5 Hat sie ja sich selbst H 6 Dich] sie H 7 Bleibt sie nicht in sich H 8 dir] sihr H 10 lieblichstel süßeste H 11 Wenn] Wer H Lemma H 13 sie, Wonne weckend, H 14 Dieser Wonne sich selbst sreut, H 16 Den über Die H sihn über sie H 17—20

Ift das nicht, als ob ein Schleier, Erst bemerkt, indem er sinkt, Falle, der ihr reinstes Tener,

Wie ein Nebel, in fich trinft? HB diese Änderung wohl durch Engländers Tadel in den "Wiener Jahrbüchern" Bd. CXXII S. 166—182 (1848) veranlasst: der Rhythmus werde durch das eingezwängte Wort Falle getrübt, so wie auch der klare Gedankengehalt durch die Beziehung des Begriffes Trinfen auf Schleier leide 22 Werde ich ihr ewig sein; H 24 Kommt ihr burch ihr H

Höchstes Gebot. S. 235 f. München, 31. December 1836. H17. Januar 1837 (Tgb. I S. 47) mit der Bemerkung: Dies Gedicht, entstanden in der Neujahrs-Nacht, schreib' ich in mein Tagebuch nieder, weil es für mich im Sittlichen Epoche bildet. Es ift der Maafiftab, nach bem ich mich richten werde. Alber, was hilft's, fich felbst Gunder nennen, wenn man nicht zu fündigen aufhört, und das ift mein Fall. Durch Richts greif' ich die Unverletbarteit eines Menschen mehr an, als durch meine nichtswürdige, alle Gränzen überschreitende, Empfindlichfeit, benn gegen fie fann er fich fo wenig ichuten, als vertheibigen, weil er in ihr Krantheit und Kranthaftigteit schonen zu müssen glaubt. H2 an Elise, München, 17. Januar 1837 (Bw. I S. 37) neben "Hohe Mystik". Das erste dieser Gedichte ift in der Renjahrs-Racht entstanden, und wird Dich ansprechen. J Neue Pariser Modeblätter. 11. Jahrgang. 1837. No. 15. S. 113. Unterschrieben: M. R. Schbel. A 11. C 175. vgl. an Elise ein paar Tage nach dem 15. Februar 1838 (Bw. I S. 64): Durch die gange Menschheit (dieß ift in Sachen des Bergens mein Glaubensbefenntnig) ift ein Unendliches vertheilt; in Jeglichem glüht von der ewigen Sonne ein besonderer, eigenthümlicher Etral. Bas ich darum an dem Einen liebe, lieb' ich nicht an dem 3 weiten, weil er's nicht hat. Aus Diesem Grunde find viele Freunde,

ja - ich mögt' es jagen, jo ruchlos jes tlingt - Geliebten möglich, obwohl nur für das reiche Berg. Ich weiß wohl, Freundschaft und Liebe find egvistisch, aber nur auf den niedrigeren Stufen. Erft, wenn der Menich die gange Menichheit umichlingt, wie jonjt den einzelnen, ausgewählten Menschen, hat er den ihm vorgeichriebnem Kreis abgeichloffen. Dies Alles liegt in meinem Gedicht: Bochftes Gebot.

7 Ein — Lebens, Der Lebensodem, H1 H2 Ein Der J Mahnung. S. 236. Heidelberg, 1836. A 12 Borbereitung. C 176.

An die Jünglinge. S. 236 f. Hamburg, 22. Juni 1839. A 15 f. C 177 f.

Adams Opfer. S. 238. Hamburg, 14. Juni 1839. C 179. vgl. München, 19. October 1837 (Tgb. I S. 78): Den Göttern tannst Du nur schenken, was von ihnen selbst ausgeht. Mörikes Lob

Der Baum in der Wüste. S. 238. Hamburg, 2. Mai 1839. J Neue Pariser Modeblätter. 13. Jahrgang. 1839. No. 38. S. 297 ohne Titel, unterschrieben: Friedrich Bebbel. A 60. C 180.

Erquickung. S. 238 f. Heidelberg, 20. Juli 1836. A 115. C 181.

In das Album meiner Frau. S. 239. Wien, 9. März 1853.  $H^1$  Grossoctav mit Datum.  $H^2$  Quartband S. 9 Abschrift. J Deutsches Museum. Herausgegeben von Robert Prutz. 1. Januar 1854. No. 1. S. 32 u. d. T. In das Album einer edlen Frau. C 182. Mörikes Lob

Grossmutter. S. 240 f. Heidelberg. 8. Juli 1836. A 48-50. C 183-185.

41 Ich, ichauernd, fah A

Ein Spatziergang in Paris. S. 241-247. Paris, 28. Mai 1844. J Telegraph für Deutschland, 1844, No. 120, Juli. 477-479. Thormaldien. Bon Friedrich Sebbel. Mit der Anm. Der Berfasser lebt seit einiger Zeit in Paris. T. R.  $J^a$  ein von Campe veranlasster Sonderdruck, in 100 Exemplaren zur unemgelt= lichen Bertheilung in Copenhagen bestimmt (Bw. I S. 233f., war mir unzugänglich, hat aber für die Kritik kaum Bedeutung. B 58-65 Thorwaldsen, darüber mit Bleistift: Ein Jag in Baris. B1 C 186-193. Das Gedicht ist ganz erlebt, wenn auch nicht so erlebt, wie es dargestellt wird: alle Motive lassen sich aus den

gleichzeitigen Zeugnissen nachweisen, vor allem vgl. man Paris, 20. November 1843 (Tgb. II S. 26 - 30) den Spaziergang durch Paris; an Elise, 2. April 1844 (Bw. I S. 218 f.) den Spaziergang am Gründonnerstag. Am 17. Mai 1844 (Bw. I S. 222) meldet er der Freundin den Beginn des Gedichtes, das schon 26 Strophen umfasse und fast fertig sei, am 4. Juni schickte er es Campe für den "Telegraphen"; die schönsten Verse machte er auf dem Père La Chaise (Bw. I S. 236). 5 f. vgl. Tgb. II S. 42. 54 f. 61 und oft in den Briefen 15 ff. vgl. Tgb. II S. 86 32 ff. vgl. Tgb. II S. 97 52 f. Tgb. II S. 85 91 ff. Tgb. II S. 90 95 f. Tgb. I S. 68 f. 97 ff. Tgb. II S. 71 101 Tgb. II S. 32. Bw. I S. 186 105 ff. vgl. Tgb. I S. 66 f. 322 107 f. Tgb. II S. 28 120 Tgb. II S. 32 128 Tgb. II S. 88

26 wie] nie J 52 raftlos nen erschafft, J 152 Paris, 22. Mai 1844 (Tgb. II S. 91) "Ter — schling" und "Ter aus dem Stein die weiße Flamme trieb!" Ter erste Bers hat in dem Gedicht auf Thorwaldsen den zweiten verdrängt, ich weiß aber nicht, was besser ist; d. h. an sich, sir das Gedicht ist der erste besser vielleicht lautete 151 zuerst der noch blieb? nach 194

195 Dir aber, Todes-Engel, dant' ich fast,

Daß Du ihn nicht nach Rom entlassen hast!

Denn Dänemark, das große Söhne ehrt,

Ist ihrer auch im Tod und Leben werth;

Es hat, und ewig bleib' es ungeschwächt,

200 Da es sie pslegt, auf sie ein doppelt Recht! IB gestrichen B

Ein Geburtstag auf der Reise. S. 247—251. München, April 1852, so giebt Hebbel an, doch war das Gedicht am 19. März fertig, vgl. Nachlese I S. 391 über seinen Geburtstag: Schon um zehn Uhr... ging ich in den Englischen Garten... es entstand ein Gedicht, in dem Vergangenheit und Gegenwart auf märchenhaste Beise durch einander lausen... Einen Vers schrieb ich auf dem chinesischen Thurm nieder, ... einen anderen in einem kleinen Tempel ... Ich besuchte, immer sort wandelnd und dichtend, alle alten Plätze... an Dingelstedt über seine Rückreise, 1. April 1852 (Bw. II S. 28 f.): Du prophezeitest ganz richtig, die sprische Stimmung stellte sich von selbst ein und das Gedicht wurde sertig, das bis dahin zwischen Senn und Nichtseyn schwebte. vollendet wurde es also am 29. und 30. März. H<sup>1</sup> Grossoctav, mit Datum; nach dem Titel: (Bei meiner sesten pebbet, Werte VII.

Unwesenheit in München, wo ich chemals studirt hatte.)  $H^2$  Quartband S. 43 ff. Abschrift, der Zusatz nach dem Titel mit Bleistist gestrichen. C 194—199. Auch hier ist Alles erlebt, wie die Briefe an Christine aus München beweisen (vgl. Nachlese I S. 334—394 und Bw. II S. 581 ff.); sie bilden so sehr den Hintergrund für die Stimmung unseres Gedichtes, dass man sie ausführlich heranziehen müsste. Merkwürdig ist, dass 97—104 sogar aus einem alten Gedicht stammen; schon im Mai 1838 (Tgb. I S. 102) sind diese Verse als zwei Strophen notiert, dann wieder im Frühjahr 1845 (Tgb. II S. 138) unter dem Titel Sternenhimmel als altes Gedicht. Ich unterscheide sie als  $H^a$  und  $H^b$ . Mörikes Lob

5 der 18. März 1852 6 Gartner 7 Dingelstedt 31 f. Titi fürchtete sich vor dem Barte des Vaters und küsste ihn nur auf die Stirne vgl. Wien, 15. October 1851 (Tgb. II S. 355) 44 eine finjtre über meine Jugend:  $H^+H^-^2$  München nach 56 ungestrichen

Was that's? Das stärkt ja eben, Der Feind, der Dir erliegt, Muß alle Macht Dir geben, Womit er Dich befriegt. So trägst Du frei und freier Nach jedem Kampi das Haupt Und hältst die Siegesseier, Eh' Du es je geglaubt! H<sup>1</sup> H<sup>2</sup>

88 Gehaucht über Gefät  $H^1$  97 Tann Da  $H^a$   $H^b$  mich] mir  $H^a$  101 viele  $H^a$   $H^b$   $H^1$   $H^2$  C 102 In reiner, flarer Pracht,  $H^a$   $H^b$  104 stitten hinter flaren  $H^b$  121 ff. vgl. Wien, 24. December 1851 (Tgb. II S. 358): abermals hat sich's mir bestätigt, . . . daß in der Kunst das Kind den Vater, das Werf den Weister, besehrt.

Auf dem Meer. S. 251—253. Kopenhagen, 28. Dezember 1842. H Grossoctav mit Datum.  $J^1$  Wienbargs Literarische Blätter, Januar 1843.  $J^2$  Neue Zeitung, Januar 1843.  $(J^1$  und  $J^2$  waren mir unzugänglich) B 36—38. C 200—202. An Elise, Kopenhagen, 31. Januar 1843 (ungedruckt): Das Gedicht: auf dem Meer, das ich an Campe fandte, ftand gestern zugleich in Wienbargs literairischen Blättern und in der Neuen Zeitung; es ist freisich sehr düster, aber es gesiel mir gedruckt ganz gut und ich glaube, es darf

sich neben seinen älteren Brüdern sehen lassen, obgleich es mich doch verdrießt, daß mein Genius immer mit geballten Fäusten auftritt, und gar nicht als Begleiter eines auständigen Menschen comme il kaut, der nicht Blut trintt, sondern Kassee, aussieht. Hol's der Teusel, Niemand macht sich anders, als er ist.

Titelzusatz (Auf einer Nebersahrt von Kiel nach Copenhagen im Fenerjahr 1842 gedichtet.) H (im Fenerjahr 1842)  $B^1$  gemeint ist der grosse Brand, der im Mai 1842 ein Fünftel von Hamburg einäscherte und Hebbels Leben, weil er für einen englischen Brandstifter gehalten wurde, bedrohte. Die Übersahrt von Kiel nach Kopenhagen machte er (vgl. Nachlese I S. 145) am 13. November 1842 mit dem Dampfschiff 7 salsche feuchte H B Lemma  $B^1$  9 man — sterben; es giebt sein Einzelsterben; H B Lemma  $B^1$  16 Wärme B Lemma B Lemma  $B^1$ 

Proteus. S. 253 f. Wesselburen, 15. Juni 1834. A 98 f. im Cyclus: Gott. Menfc. Ratur. Anschauungen, Phantasieen und Mhnungen in Fragmenten. 5. Das höchste Lebendige. C 203 f. A. Neumann, Aus Friedrich Hebbels Werdezeit. (Zittau 1899 S. 11) zieht zum Vergleich den Brief an Elise, München, 14. März 1837 (Bw. I S. 47) herbei und verfolgt die Anschauung Hebbels bis zu seinem Ende; vgl. auch den Brief an Luck, 10. October 1860 (Nachlese II S. 121): Der Poet... ist einsach der Proteus, der den Honig aller Dasenhofer von sich zu geben) der aber in teiner sür immer eingesangen wird. Vielleicht ist unser Gedicht identisch mit dem unbekannten "Naturalismus" (vgl. Bd. VIII S. 356), über dessen zufällige Ähnlichkeit mit Schelling die Selbstbiographie (Nachlese I S. 412) spricht; vgl. aber unten S. 410 und 413. Mörikes Lob

Zwei Wandrer. S. 254 f. München, 20. November 1837. A 177. C. 205 f. Am 23. November 1837 teilt er Elise (Bw. I S. 59) die Titel der neu entstandenen Gedichte mit und nenut als 4. 3mei Bandrer. (Romanze). Uhlands Lob

Erleuchtung. S. 255. Heidelberg, 1836. A 97 im Cyclus: Gott. Mensch. Natur. (vgl. "Proteus") 4. Offenbarung. C 207. Mörikes Lob

Geburtsnachts-Traum. S. 255—258. Hamburg, 22. März 1835. J Neue Pariser Modeblätter. Zehnter Jahrgang. 1836. No. 13. S. 98 Geburtsnacht-Fest. unterschrieben: R. F. Debbel. A 43-45 Das Best in meiner Geburtstagsnacht. C 208-211. vgl. München, 12. November 1838 (Tgb. I S. 113): 3m Traum jah ich über Racht meinen längst verstorbenen Bater, den ich fast noch nie im Traume fab.

9 - 12

3ch batte gern den Rindesarm Um feinen Bals geschlungen; Er aber wintte mich hinweg, Von Wehmuth tief durchdrungen. J

13 mm J 19 f.

Ein Beil'genbild, mein Berg bewahrt Gein Bild in voller Frijche. J

21 weiste ruh'te J=33-36 fehlt J=42-44

In wunderjamen Trachten; Mir ward jo wohl, als ob fie mir Den gangen himmel brachten. J

49 schling's zur Mitternacht, J 53 Das Dieß J 54 3ch fragte mich mit J=62 Chumächtig, J=64 ich blute, weinen? J=66einzuschlafen, J

Dämmer-Empfindung. S. 258. Kopenhagen, 2. Februar 1843.  $H^{\pm}$  Meise Gedichte . . 2. ohne Titel.  $H^{2}$  Grossoctav, mit Datum. J Das Vaterland. Reije-Gedichte . . . Thlenichläger . . ge= widmet. 2. ohne Titel. B 44. C. 212.

8 Weil - leben Damit er Leben ichlurien fann H1 J gestrichen, darüber Lemma  $H^2$ 

Reminiscenz. S. 258 f. Kopenhagen, 29. Januar 1843. B 48 f. C 213 f.

Rose und Lilie. S. 259 f. Hamburg, 28. Juli 1841.  $J^1$ Morgenblatt für gebildete Leser. Sonnabend, den 7. Mai 1842. No. 109, S. 435. Je Der Hamburgische Beobachter. 9, Juli 1842. S. 224. A 6. C 215. vgl. die Bemerkung aus der ital. Schreibtafel Tgb. II S. 248: Goethes Geift: wie der Rosenstrauch vom Winde bewegt, Blatt nach Blatt fallen läßt.

4 um fiel die Braut  $J^{\perp}J^{2}$  11 Tod, | todt,  $J^{\perp}J^{2}$  16 war's wie  $J^{\,\scriptscriptstyle 1}\,J^{\,\scriptscriptstyle 2}$ 

Blume und Duft. S. 260. München, 40. Februar 1838. I Morgenblatt. Donnerstag, den 12. December 1839. No. 297. S. 1188. A 19. C 216. vgl. 24. April 1835 (Tgb. I S. 7): Vie ist es mit Blumendüsten? Entwickeln sie sich sortwährend aus den Vlumen, oder ist ihre Tauer an einen Augenblick gefnüpst? Unter Tauer verstehe ich hier natürlich den höchsten Grad geistigen Gehalts, und 9. Februar 1840 (Tgb. I S. 199): Tusten ist Sterben der Blume

5 Duit ist, Ewiges ahnend, J 6 von reichsten Lebens Fülle voll, J 7 fann] zeigt J mahnend, J

Der Sonnen-Jüngling. S. 260 f. München, 13. Januar 1839. A 41. C 217. Das Gedicht hiess zuerst "Sonne und Erde" vgl. 31. December 1839 (Tgb. I S. 191)

Horn und Flöte. S. 261 f. Hamburg, 7. November 1835. J Neue Pariser Modeblätter. 9. Jahrgang, 1835. No. 47. S. 369 f. unterschrieben S. & School. A 22 f. C 218 f.

5 Cft] Tumpf J 6 dumpf oft J 9 In Indiens (Sebiete, J 26 edlen] schönen J 30 Hieli Fand J er] der A

Der Kranke. S. 262 f. München, 5. Januar 1838. A 188. C 220. zum Vergleich könnte man die Erinnerung vom 29. Juli 1838 (Tgb. I S. 108) herbeiziehen, zu der Hebbel ein zeichnet: Erlebtes Gedicht. Ich sitze in stiller Nacht im Zimmer. Es ist schwül, ich öffne die Fenster. Ein rascher, frästiger Regenguß, wie ein Strom erzrischenden Lebens, der unmittelbar vom Himmel kommt. Süße Mühle und die ersrischten Blumen des Gartens senden ihre Düste herauf.

Das Grab. S. 263. München, 24. Februar 1837; dieses Datum scheint nicht richtig, denn schon am 21. Februar 1837 schreibt Hebbel das Gedicht Elise (Bw. I S. 45) H u. d. T. Arbeit und Lohn. A 80. C:21. vgl. an Elise, 20. September 1837 (I S. 58): 3ch habe Dir in einem meiner Briefe ein tleines Gedicht von nur 3 Versen (Traum oder das Grab betitelt; ansangend: "Mir war, als müßt ich graben pp.") mitgetheilt; zergliedere es mir einmal, und sage mir, worin unterscheidet es sich wohl von einer gemeinen sentimentalen Faselei, warmn ist es poetisch, welche Idee scheint Dir zum Grunde gelegt? Man denke des Heidelberger Seufzers 4. Juni 1836 (Tgb. I S. 22): All mein Leben und Streben ist jest eigentlich nur noch ein Kämpsen sür Mutter und Leichenstein . . . dieser soll nicht durch hämische Zungen verunglimpst werden. Sonst, wie sie mich drückt, diese

hohle, flache Eriftenz, wie es mich drückt, für eine Last, ber ich erliege auch noch, damit fie mir bleibt, arbeiten zu muffen!

1 über Mir träumte, ich mußte graben H 5 f. über 3ch ward dazu gezwungen, Hatt's H=10 Matt] Ta H

Die Schönheit der Welt. S. 263 f. Wien, 22, Februar 1849.  $H^1$  kleiner Zettel eigenhändig, mit Datum.  $H^2$  Quartband S. 24 Abschrift mit eigenhändigen Correcturen. C 222.

1 wie - entsprungen.] was Dich geboren, H1 H2 Lemma h in  $H^2$  3 bezwungen, beschworen,  $H^1$   $H^2$  Lemma h in  $H^2$ 6 fein über der über kein H1 noch band, über [noch] nur bannt, H1 9-12 Tem - hinab.]

> Ein Aldon, der mit fich grollte, \*10 Sah fein Bild zum ersten Mal, Alls er fich durchbohren wollte,

Und ihm fiel von selbst der Stahl. H1 H2 Lemma h in  $H^2$  10 Zeigt — erstes] Zeigte schuell sein h in  $H^2$ 12 (pringt) (prang h in  $H^2$ 

Das Hermelin. S. 264. Wien, 3. Januar 1856. band S. 50 eigenhändig. J Aurora-Album, Wien. Tendler & Comp. 1856. S. 4. Gedichte von Friedrich Sebbel. 1. ohne Titel. C 223. Das erste Hermelin sah Hebbel im October 1853 zu Bisenz in Mähren (Tgb. II S. 378). vgl. über Hebbels Eichkätzchen, 15. October 1859 (Tgb. II S. 464), das sich ganz ebenso benahm

7 aus hinter ab H ab J

Morgen und Abend. S. 264 f. Wesselburen, 15. Januar 1834. A 28 f. C 224 f.

6 dumpfen] innern A 8 Wenn ich's getrunten A 9-12 Mir schwillt, als war's ein Reim, das Berg Bon Taufend neuen Kräften, Die steigen auf und niederwärts

Bu wonnigen Geschäften. A

An ein weinendes Kind. S. 265. München, 12. Januar 1839. H an Elise, 12. Januar 1839 (Bw. I S. 85): Un ein Rind mit der Bemerkung: Du wirft fagen: mögten alle Thränen so wirfen. Ich

<sup>\* 12</sup> ihm fiel über es sank  $H^1$  der über sein  $H^1$ 

fage es auch.

7 Rheinisches Odeon [vgl. oben S. 260] 1840. S. 42 f.:
4 33. C 226.

4 zweites H J A

Die Unschuld. S. 265. Hamburg, 1842. A 114. C 226. vgl. Hamburg, Aufang April 1842 (Tgb. I S. 276): Der Tod ber Unschuld: die Liebe, ist noch viel schöner, als sie selbst.

An den Tod. S. 266. München, Juni 1837. J Morgenblatt. 24. Februar 1840. No. 47. S. 187. A 34 f. C 227 f. Uhlands Lob

15 glühendem C 21-24

Wandle noch oft an mir hin, Tod, wenn ich zweifelnd zerrinne, Bis ich das Höchste gewinne, Durch das Gefühl, daß ich bin. J

Das alte Haus. S. 266—269. Wesselburen, 25. Juni 1834. A 110—113. C 229—232. Hebbel las das Gedicht bei der Königin von Bayern vor (Bw. II. S. 587). Uhlands Lob

32 Magst Du mich niederbrechen, A=60 ihr] das A=62 manche alte Lust: A

Memento vivere. S. 269. München, Winter 1836. H an Elise, 14. März 1837 (Bw. I S. 49): jeder Abend ift schön, wenn man sich ihn nur nicht verdirbt, wie ich in diesem Augenblick, durch das Lesen schleckter Gedichte. Da las ich vor einiger Zeit ein Trauersspiel von Fresenius... das (als Todtenkranz) nicht ganz übel war; heute lass ich mir seinen lhrischen Nachlaß geben, aber, du gerechter Gott! welch eine Baschweiberpoesie! Auch aus den bedeutendsten Stossen so gar Nichts gemacht! Ich begreise es z. B. gar nicht, wie ein Mensch an die Nacht, oder den Abend, nur denken kann, ohne sogleich in einen Strom von Poesie hinein gerissen zu werden. Und doch enthält das Bändchen eine Masse von Nachtliedern und Abendklängen, an denen Herz, und Gemüth nicht den geringsten Antheil haben. Aus wahrem Berdruß (eine Muse, die selten begeistert) griff ich in meine eigene Brust und schrieb folgende Berse: Abendgang. Das Gedicht ist also am 14. März 1837 entstanden.

1 ritt | ging H 2 ergab | fremdes H 5 der theuren Menschen, H A 7 Vor Allen gedacht' ich derer, H 9 schollts

mit einem Male H 10 düstern duntlen H 11 Mensch, jete dich heut zu Tische, H 18 Bruders Freundes H A

Das Haus am Meer. S. 270–272. München, 22. Februar 1838. A 141–143. C 235–238. an Elise, München, 23. Februar 1838 (Bw. I S. 66): In biefen Tagen sind mir einmal wieder ein Paar Gedichte gelungen, von denen ich glaube, daß sie mir immer gesallen werden. Dieß ist so selten. Sie sind zu lang, als daß ich sie Dir mittheilen könnte, Tu wirst sie in der Sammlung sinden, wenn Campe den Verlag übernimmt. Tas Eine ist betitest: Traum und Leben, das Andere: Tas Haus am Meer. vgl. Tgb. 20. September 1838: Neber Nacht im Traum recensirte ich mein Gedicht: das Haus am Meer. Tas Gedicht schien mir nicht allein versehlt, sondern völlig absurd; ich kann mich aber durchaus nicht mehr erinnern, aus welchen Gründen. Es war jedoch auch nicht mehr dasselbe, die Geschichte eines Hundes kan mit darin vor.

Unter'm Baum. S. 272. Hamburg, 28. September 1840. A 170. C 239.

Versöhnung. S. 272 f. München, Winter 1836. A 171 f. C 240 f. Vielleicht am 14. December 1836 in der katholischen Kirche, die Hebbel ber Abrentsmußt wegen schon um sechs Uhr morgens besuchte, entstanden, vgl. an Elise an diesem Tage (Bw. I S. 31).

An ein schlummerndes Kind. S. 274. Hamburg, 1835. J Morgenblatt No. 255. 24. October 1835. S. 1017 unterschrieben R. H. Bebbel. A 77. C 242.

Alte Widmung dieser Gedichte. S. 274 f. Hamburg, 1841. A V—VII. Bibmung. C 243 f. Emil Rousseau starb am 2. October 1838, Hebbel wollte schon in München seinem Andenken ausser der Grabschrift [VII S. 166] Gedichte weihen, von denen sich Fragmente erhalten haben, vgl. VII S. 162 ff., darin schon die Wendung: Du murdest stumm sür mich, lind ich murde blind sür Dich!

Winterreise. S. 275 f. Mühlhausen, 20. März 1839. A 116 f. C 245 f. Entstanden auf der Fussreise von München nach Hamburg vgl. Tgb. I S. 311. Mörikes Lob

Sommerreise, S. 276 f. Eichstädt, 13. März 1839. A 120 f. C 247 f. Das Datum ergiebt sich aus dem Tgb. I S. 308: er wanderte bei hellem Sonnenschein nach Eichstädt

Die Rosen im Süden S. 277. Neapel, 21. Mai 1845. H<sup>1</sup> Kleinoctav: Lied mit Datum. H<sup>2</sup> Octavblatt. Wenere Gedichte. Rr. 2. Rosensied. (In Neapel entstanden.) Vorlage für: J Europa. Herausgegeben von G. Kühne, 6. März 1847. No. 10. S. 155. Neue Gedichte. 2. Rosensied. (In Neapel entstanden.) B 22 Lied. (In Neapel gedichtet.) C 249.

Die Kirmess. S. 278 – 280. Paris, 7. März 1844. B 25 – 28. C 250 – 253. vgl. Heine (I S. 73): Das ist ein Flöten und Weigen . . .

Gebet. S. 280. Kopenhagen, 6. Februar 1843,  $H^1$  Grossoctav mit Datum.  $H^2$  Reise Gedichte . . . . . Dehlenschläger. 3. ohne Titel. Vorlage von J Das Vaterland. No. 156. Dienstag, den 4. Juli 1843. S. 621, ohne Titel. B 39. C 254. vgl. an Elise, Kopenhagen, 5. Februar 1843 (Bw. I S. 120): Ach, Du bist so leicht zusrieden gestellt, daß das Glück, wenn es sein Maaß schon auf Andere aus geschüttet hat, Dich mit dem Tropsen, der darin hängen blieb, noch immer beseligen tann! Auch ich din genügsam, Gott ist mein Zeuge. Am 27. Februar 1843 scheint Elise das Gedicht erhalten zu haben, wie sich aus einer ungedruckten Briefstelle ergiebt, Montag, den 20. März meint er (Bw. I S. 131): Die Gedichte hast Du auf das Borzüglichste charatterisitt und Jedem den richtigen Plat ausgewiesen. Daß ich bei dem "Gebet" nur an Dich gedacht habe, hast Du dech gewiß errathen? Mörikes Lod. An dem Die (V. 1) nahm Engländer Anstoss. Wiener Jahrbücher 122 S. 166 ff.

2 Mit geleereter J — 7 und 9 Tropfe  $H^2 |J|$  — 9 einzelne J g'nügt, J — 14 Schmerz | Angli  $H^2 |J|$  über Froft  $H^4$ 

Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel. S. 280 f. Neapel, 9. August 1845. B 29. C 255. vgl. Paris, 21. Juni 1844 (Tgb. II 8. 96): in einer Mansarde, sehr weit von mir, aber doch wegen der offenen Fenster erkennbar, entsleidete sich langsam ein Mädchen, von dem Licht ihres Lämpchens, wie von einer glänzenden Belle umstossen, ferner unter den italienischen Notizen (Tgb II 8. 437) mit NB. bezeichnet: Ein eitses Mädchen vor'm Spiegel mit dem Licht. Sie sösch aus Bersehen das Licht aus, und die Nacht, die sie nun plössich umgiebt, mahnt sie an den Tod. endlich (II 8. 142): Das Kührendste: die Schönheit, die an ihre Vergänglichkeit denkt; etc. (vgl. "Das Mädchen im Kampse mit sieh selbst" S 232)

Thorwaldsens Ganymed und der Adler. S. 281 f. Kopenhagen, 31. Januar 1843. B 42 f. C 256 f. Am 20. Januar 4843 war Hebbel zum ersten Mal mit Öhlenschläger bei Thorwaldsen (Tgb. I S. 302): Da sah ich denn so viel, daß ich eigentlich Nichts gesehen habe. Bewunderungswürdig Ganymed und der Abler, dem er zu trinken giebt; der Vogel blickt gravitätisch, wie ein Großevater, der sich vom Enkel bedienen läßt, der Anabe ist von himmlischer Schönheit. Am 25. Februar 1843 war er wieder dort (Bw. I S. 123) und meint über die Werke (Bw. I S. 124), sie liessen sich höchstens poetisch reproduciren, und ich will gar nicht verschwören, daß mein Gedicht: Ganymed nicht noch einen Bruder erhält.

Meeresleuchten. S. 282. Rom, 18. Januar 1845. H an Elise, Rom, 6. Februar 1845 mit "Magdthum 2" und "Sommerbild" als Neue Gebichte. B 81. C 258. Mörikes Lob

1 Aus den düftern [dunklen B] Meereswellen H B 2 still einst H B 3 f.

Um das Welt-All zu erhellen,

Wo fich's noch in Nacht verlor. HB Engländer, Wiener Jahrbücher, Bd. 122 S. 166 ff. wurde durch diese Zeilen gestört, die letzte sei überflüssig und mache die glatte Kunstform "etwas höckerig"; das von ihm als die poetische Empfindung etwas abkühlend bezeichnete Wort Element (V. 10) behielt Hebbel bei  $5~{\rm 3mm}$  Spiegel,] die Wajier, H 6 die Wogen]  ${\rm 3mm}$  Spiegel H

Auf die Deutsche Künstlerin. S. 282 f. Wien, 24. September 1850. H Quartband S. 10 Abschrift mit eigenhändiger Correctur. (Die Handschrift mit dem Titel: Un Chriftine, als ich bie Maria Stuart ber Madame Machel geschen hatte von der Kuhspricht, war mir unzugänglich). J Deutsches Museum von Rob. Prutz. 1851. IS. 329. C 259 f. vgl. das Epigramm "Kunst und Afterkunst" (S. 359). Die Rachel begann ihr Wiener Gastspiel am 18. September 1850 und spielte u. a. Maria Stuart und die Jungfrau von Orleans, vgl. Grillparzer-Jahrbuch 3. S. 265 f. Mörikes Lob

Titel. Unf] Un HJ nach 12

Die den Entzückten glauben läßt, Das Feuer sei zu Licht zerronnen Und habe sich für ewig sest Die edle Menschensorm gewonnen; HJ

13 Als wär' | Es sei HJ 19 Dir HJ

Auf die Sixtinische Madonna. S. 283 f. Dresdner Gallerie, Juni 1851. H Quartband S. 42 Abschrift – J Ost-Deutsche Post. 16. Juli 1853 No. 164. Beim Unblid der sixtinischen Madonna in der Dresdner Gallerie. C 261 f. – vgl. an Christine, 22. Juni 1858 (Nachlese II S. 86). Mörikes Lob

3 der | ein J 16 feine | Deine J 17 wird | fann J 23 mög' | mag' J

Meisenglück. S. 284. Wien, 18. December 1856. H Kleinoctav, eigenhändig, mit Datum: Die Meise. C 263. vgl. Marienbad, 8. Juli 1854 (Tgb. II S. 392 f.): Der Himmel grau, rings umswölft, abwechselnd ein Regentropsen oder ein Sonnenstral. Ein Bögelchen, das sich zum Ausruhen auf einen Grashalm niederließ, dabei aber, als der Halm sich bog, und ein zu knicken drohte, sortwährend mit den kleinen Flügeln flatterte, um sich leichter zu machen.

1 l. golb'nen 10 Flink vor frisch H 14 noch] auch H Der beste Liebesbrief. S. 285. Wien, 1856 oder 1857. wohl 1856. C 264. vgl. 27. August 1848 (Tgb. II S. 305): Sogar der Bind bestellt zuweisen einen Brief.

Die Weihe der Nacht. S. 285 f. Hamburg, 16. August 1840. A 154 f. Un meine Seele. C 265. Mörikes Lob

Seele. Du wachst noch? 11 - 18Taftest noch zitternd umber In der Unendlichkeit? Findest denn Du allein nicht den Weg, Der gurud gu Dir felbst Dich führt? Saft Du zu weit Dich verirrt? Bift Du in die Umarmung der Welt Eingefroren zu fest? Löse Dich! Löse Dich! Dag Du die beilige Beibe nicht ftorft, Die das Leben ringsum erneut. Tanche Dich still und lausche nicht mehr Aus Dir felber beraus, Bis Du allmälig gang Dich verlierft In die innere Racht. Wenn Du, ruhig Dich dehnend im Schlaf, Die umichließende Form zersprengft,

Die Dich sondert vom All, Dann ergreift es Dich, wie ein Arm, Und Du sühlst es mit süßer Angst, Daß es still Dich hinnnter zieht In den Urgrund des Seins, in Gott. A

Das Venerabile in der Nacht. S. 286 f. Neapel, 12. Juli 1845. H Kleinoctav eigenhändig mit Datum ohne den Nebentitel. B 15 f. C 266 f. gemeint sind die beiden Sicilianerinnen Emilia und Angiolina vgl. auch Tgb. II S. 155

3 zwei [holde] H 32 still, über jetzt H 34 zuerst Doch, sie Beide überragen, H 35 auf — die über der Baum die H 35 f. die versuchte Änderung Streut der Baum an Blüten leise, Bas der gestrichen H

### Dem Schmerz sein Recht.

Dieser erst in C zusammengestellte Cyclus umfasst Gedichte verschiedener Zeit; ein Teil ist dem Cyclus "Lebens-Momente" in A 196-205 entnommen, der nach einem Motto

Wolfen, längst hinab gezogen, Steigt noch einmal wieder auf, Aber, lichter Regenbogen, Drücke Du Dein Bild darauf.

folgende sechs Gedichte ohne besonderen Titel umfasst: 1. Zeht ift die Nacht gefommen (vgl. 2); 2. Schlafen, Schlafen, Nichts als Schlafen! (vgl. 4); 3. Bas ift die Belt? [VII, 142]; 4. Bas willft Du, Sommenschein [VII, 143]; 5. Und mußt du denn, trop Kraft und Muth, (vgl. 7); 6. Unergründlicher Schmerz! (vgl. 10). Die anderen Gedichte stehen an anderen Stellen von A und B, nur 11 ist neu in C. Die Entstehungszeit wird bei den einzelnen Gedichten angegeben.

- 1. Ewiger, der du in Tiefen wohnest. S. 287 f. Hamburg, 1840. A 207 f. Gebet für den Genius. C 271 f.
- 2. Liegt Einer schwer gefangen. S. 289. Heidelberg, 22. Juni 4836. A 196—198 Lebens-Momente. 1. mit vier Eingangsstrophen. C 273 f. vgl. Heidelberg, 4. Juni 1836 (Tgb. I S. 22), sieh oben "Das Grab" S. 293 f.

vor 40 Jest ist die Nacht gekommen, Die mich geboren hat, Dem Schmerz sein Lesarten und Anmerkungen. Recht]

Ich fühle es bektommen,
Die ernste Stunde naht.

6 Jest will ich mich versenken
Tief in mein eignes Herz,
Zugleich mit Chrinrcht lenten
Die Blick himmelwärts.

Die mich den Finsternissen \*10 Der uralt-ew'gen Kraft Als Creatur entrissen, Die selber steht und schafft: Die Stunde, oder teine, Erhellt den Iraum der Zeit, \*16 In dem ich knirsch' und weine, Mit Licht der Ewigkeit.

Doch nur vergebens ranke
Ich mich empor, es sprengt
Bon oben kein Gebanke
\*20 Den Ring, der mich beengt.
Da sühl' ich denn mich schauernd,
Wie niemals noch, allein,
Und der ich bin grüßt trauernd
Den, der ich könnte senn!

\*26 Ich will nicht lange fragen:
Barum, als ich begann,
Mir Licht und Luft versagen?
Umsonst nur fragt' ich an.
Stolz aber darf ich sprechen:
\*30 Bersagte Gott mir's nicht,
So fonnt' ich Manches brechen,
Bas jeht mich selber bricht.

Alle Wunden hören auf zu bluten. S. 289 f. Paris, 16. Januar 1814. H. Octav mit Datum, eigenhändig: Im tiefsten Schmerz. B 54 f. Im tiefsten Schmerz. Titel gestrichen h in B<sup>1</sup>. C 275 f.

84 der innern] des Herzens H 85 einst — Herz] es muthig einst H

4. Schlafen, Schlafen, Nichts, als Schlafen! S. 290. München, 20. November 1836. H an Elise, München, 29. November 1836 (Bw. I S. 30): Schlafen. mit der Bemerkung: Das ist auch ein Gedicht so recht aus meinem innersten Gemüth hervorgegangen; es athmet die Wolfust des Todes, jene Wolfust, die uns nur in unsern sch on sten und in unsern bängten Stunden beschleicht. Es wird Tir gewiß nicht unsich senn, daß ich's hier eingeschaftet habe, wenn auch vielleicht schmerzlich — ich tenn' Dich ja! — daß ich's geschrieben. am 19. December 1836 (Bw. I S. 33) bezeichnet er "Schlasen" als eins seiner besten Gedichte. A 199 Lebenss Momente. 2. C 277. Mörikes Lob

94f. unterstrichen H

5. Gott weiss, wie tief der Meeresgrund. S. 291. Hamburg, 24. Juli 1841. A 206 Du haft fein Herz. C 278. vgl. Tgb. 12. October 1839: Bergiftet mich nur erft, nachher werdet Ihr mich schwarz genug sinden!

Durchbohrt nur erft mein Herz, Dann sprecht: er hat ja feins!

6. Natur, du kannst mich nicht vernichten.
S. 291 f. Paris, 24. Januar 1844. H Octav, eigenhändig, mit Datum. B 56 Legtes Ochet. dieser Titel gestrichen h in B<sup>1</sup> C 279 f. Mörikes Lob

108 fein Atom über feine Kraft H 109 Tas über Die H 128 Bielleicht [die andern überglänzen,] H

7. Und musst du denn, trotz Kraft und Muth. S. 292. Heidelberg, 1836. Motto für meine Gebichte. A 203 Lebens-Momente. 5. C 281.

134 trop bei H 137 Rofen H

8. Geht stumm an dir vorbei die Welt. S. 292. Hamburg, 1. Mai 1839. A 67 Ermuthigung. C 281.

vor 138 O wunderbares Menschenherz, Aus dem ein Quell des Lebens blinkt Der selbst so lange Durftes Schmerz Erduldet, bis ihn Einer trinkt; A

139 Ev] Da A and adjivoll: A 140 Jd, bin] Du bift A 141 Jhn A

Dem Schmerz fein Lesarten und Anmerkungen. Recht.

9. Es grüsst dich wohl ein Augenblick. S. 292 f. München, 5. Januar 1837. Han Elise, München, 17. Januar 1837 (Bw. I S. 37): Sohe Mustit. A 30 Menschenstene C 282. vgl. das Epigramm "Die doppelten Thränen des Menschen" S. 338

143 fo — voll,] fo voll, fo göttlich voll,  $\boldsymbol{H}$  144 f.

Da ahnst du, daß mit süßem Glück Er all dein Leben tränken soll. H

149 Glang H Grab! H 152 Zieht Hauch von Gott durch unfer Seyn — H 153 Bir fühlen uns nur tiefer Stanb! HA

10. Unergründlicher Schmerz! S. 293 f. Hamburg. 21. September 1841. A 204 f. Lebens-Momente. 6. vgl. München, 29. November 1838 (Tgb. I S. 130): Wenn man überall [d. h. überhaupt] Beist annehmen darf, so muß man ihn auch im Menschen annehmen. Und doch mare es möglich, daß dasjenige, was wir in höherem Ginne Beift nennen, ber erleuchtende Funte, der uns fremde Belten eröffnet, weil er aus fremden Belten ftammt, uns nur besuchte, nicht aber in uns wohne. Er fonnte von uns angezogen werden, wie der physische Funte, der Blit, vom Gifen; wir fonnten feine Werkstatt fenn, worin er Großes ichafft, und die von feiner Flammenfraft glüht und glangt, ohne für fich felbft etwas zu bedeuten. Weht doch fast Alles, was man geistig zu erleben glaubt, spurlos vor über. Begreift man doch zuweilen fpater manchen Buftand nicht, in dem und durch den man früher lebte. München, Anfangs Januar 1839 (Tgb. I S. 135): In der letten ichlaftofen Racht, wie ich den Sturm fo wuthend braufen borte, dachte ich: der Schmerz ift bem Menschen jum Leben eben so nothwendig, wie das Blüd. Allerlei phantaftische Bilber mischten fich in diesen Gedanten.

11. Den bängsten Traum begleitet. S. 294. Wien, 1856 oder 1857 [wohl 1856]. H Quartband S. 95. Sprüche. 3 eigen=

händig. C 285.

184 heimliches] zweifelndes H

# Des Dichters Testament.

Auch dieser Cyclus zuerst in C

Das abgeschiedene Kind an seine Mutter. S. 294-298. Paris, 17. December 1843. H Briefblatt in Octav, eigenhändig, mit Datum: Magimilian Friedrich Hebel an seine Mutter zu Beih nacht 1843. war unzweifelhaft Beilage zum Weihnachtsbrief an Elise, wo (Bw. I S. 194) unterstrichen am 17. December folgende Stelle steht: Che Du zu lesen fort fabrit, theuerfte Elije, lies ben Brief, der mir von einem geliebten Berwandten für Dich anvertraut ift: er felbit feiert das Weihnachtsfest nicht, denn er lebt jest ein Leben, bas feiner Steigerung bedarf, das Cobe und Flut nicht mehr fennt, weil Ebbe und Mut eben völlig eins find, aber er mögte gern, daß Du es feierteft, wie fonft; auch erläßt er Dir Dein Weschent nicht, womit Du ibn, wenn er bei Dir ware, gewiß erfreut hattest . . . er verlangt von Dir ein helles Huge, ein heitres Geficht, und er meint, es muffe Dir nicht zu ichwer werden, seinen Bunjch zu erfüllen, wenn Du nur den Inhalt feines Briefes recht zu Bergen nahmest, denn bann würdest Du einsehen, daß es besser sen, reich zu senn, als von Almosen abzuhängen, die bald gereicht werden, bald nicht! . . . Er fährt fort: Run lege diefen Brief weg und lies den anderen. - Du haft gelefen, moge das Wedicht, in dem ich meine tiefften Ahnungen und Wedanfen über die letten Dinge nieder zu legen versuchte, nicht wirfungslos an Dir vorüber gehen! B 30-35. C 289-293. Über die Entstehung giebt der citierte Brief nähere Auskunft. Am 2. October 1843 war Hebbels Söhnehen Max gestorben, die Nachricht kam Hebbel am 2º. October zu und brachte ihn (vgl. Tgb, II S. 9 ff.) dem Wahnsinn nahe, doch fand er Trost in der Dichtung und hoffte, freilich vergebens, durch das Gedicht in Terzinen (vgl. Tgb. II S. 49) auch Elise zu trösten: darum freute er sich über die rechtzeitige Vollendung. Wieder begegnen uns die Motive vielfach im Tagebuch (vgl. Lyrik und Lyriker S. 50-93), denn das Gedicht entstammt den innersten Überzeugungen Hebbels und gehört trotz einiger Härten des Satzbaus zu den tiefsinnigsten Gedankendichtungen

2 zu dir] erdwärts H 7 über Leuchten mir Deine Thränen doch vor allen! H 9 den blauen über des Himmels H 11 Denn über So H 12 als über wie H 26 llnd — sie am Rand für Und mag er sie H 28 So — doch am Rand für Verstehn, er wird H 29 fromm über doch H 37 brannt' — zu über wollte ich und wünscht' ich zu H 50 wie über als H 51 Als — ich's aus Ich fönnte H 53 meines — reine aus meiner Seligkeiten H 64 eingehäfelt, über sestgehäfelt, H 69 starren bliebe, über starr verbliebe, H 72 Ihn — zu Bestimmt, ihn sort und sort und sort zu H 81—83 am unteren Rande für das vielfach Corrigierte

Daß jene fühlend, daß sie Gott erlesen, Sich ihm in Bunsch und Sehnsucht schon darnieden Entgegen drängten aus der todten Zacke, H

107 eigene] eigenen B im Druckfehlerverzeichnis zu eignen verbessert eigene h in  $B^1$  108 daß [trotz ihrer nächtlichefinstern] H 110 über unstrel Menschene H 112 unstisschen am Rand für heimlichsten H 115 In — Burzel über Die Möglichkeit des Uebels H 117 ihn über Gott H 121 So über Roch H als ganz über und doch H

Prolog zu Goethes hundertjähriger Geburts-Feier, S. 298-302. Penzing bei Wien, August 1849. Quartband S. 11 ff. Abschrift mit eigenhändigen Correcturen.  $H^2$ Radetzky-Album im Besitz des Innsbrucker Ferdinandeums, verziertes Blatt in Steindruck, darauf eigenhändig V. 47-52 mit der Unterschrift Wien, d. 14. Jeb: 1853. Friedrich Bebbel. (aus einem am 19. Sept: 1849 im Kärnthner-Thor-Theater gesprochenen Brolog. J Ost-Deutsche Post. Donnerstag den 13. September 1849. Nr. 302. C 294-298. Die am 28. August wegen der Kriegsereignisse unmögliche Feier von Goethes 100. Geburtstag wurde am 11. September 1849 im ersten Moment friedlicher Stimmung durch die Herren Barth (Tonkünstler), Dittenberger (Historienmaler), Friedrich Hebbel und Adolf Schmidl (Schriftsteller) veranstaltet, u. z. in Form einer dramatisch-musicalischen Akademie zum Besten einer Goethestiftung für je einen Zögling der Wiener Akademie der Künste. Der Geft : Abend wurde mit einem finn: und gedankenreichen Brolog von Friedrich Bebbel eröffnet, dem Scenen aus Woethes Fauft. Goethische Lieder von Schubert und Beethoven, Deklamationen Goethiicher Gedichte und Beethoven'sche große Musikstücke folgten . . . Auch ber Dichter des Brologs wurde stürmisch verlangt, erschien aber mit taktvoller Bescheidenheit nicht auf der Bühne, die diesen Abend zur Berherrlichung des größten deutschen Dichters bestimmt war. Nach der Vorstellung fand ein Festmahl statt, bei dem zum ersten Mal nach der Revolution wieder eine Vereinigung der verschiedensten Stände stattfand. Dabei las Bauernfeld eine Apotheose Goethes. Das Fest scheint im damaligen Wien bedeutendes Aufsehen gemacht zu haben. Mörikes Lob

Titel. Die Widmung (vgl. Bw. II S. 248) fehlt  $H^1J$  (zu — gesprochen.) fehlt  $H^1J$  zugesetzt h in  $H^1$  dafür die Anm. Gesprochen von Ludwig Löwe im Kärnthnerthortheater am 11. September zur Rachfeier des Goethischen Jubitämms. J 5 moofge morsche J nach Sebbet, Werte VII.

10 (Absat zu machen) h in  $H^1$  33 sie noch jest uns  $H^1 J$ 47 Warum benn H2 halb H1 H2 65 das befitt, Jenes hat HIJ Lemma h in HI 81 Bunderhort Bunderichas HIJ Lemma h in  $H^1$  86 Rapital JC 88 Tenn — Himmel Der Himmel selbst fann viele  $H^1J$  Lemma h in  $H^1$  107 um jür J

Die Erde und der Mensch. S. 303-306. Wien, 1848. H1 ein Doppelblatt bläulichen Conceptpapiers, eigenhändig, in meinem Besitz.  $H^2$  Grossoctav, eigenhändig.  $H^3$  Quartband S. 20 ff. Abschrift. J Familienbuch des Oesterreichischen Lloyd. 1852. II S. 14 f. C 299-303. vgl. 25. März 1848 (Tgb. II S. 298): Die Ernährungsfrage tritt immer mehr in den Borgrund. Db dabei von der Ratur nicht eben jo jehr auf das Meer, wie auf die Erde und die Luft gerechnet war? Den Arafen einfangen, der ein Jahrhundert vorhielte.

Widmung fehlt  $H^1 H^2 H^3 J$  nach Titel nur (1848)  $H^2 J$  (im Frühling 1848.)  $H^{\pm}$  15 ein — Leng auf Rasur  $H^{\pm}$  19 viel: mehr - überfullt Rein, ein dem Scheitern nabes Schiff, H1 auf Rasur 20 Daß - und Go überfüllt, daß fie vor H1 26 Und bennoch hatte die Erzengung feine? H1 36 Und - ber Bei unf'rer  $H^1$  37 f.

> Und mit der Mutter wagte ich zu pochen, Micht mehr ertragend meine Geelenbängniß; H1

Aus mahrer Roth ist noch fein Mensch gestorben -41f.

So iprach sie - jegliche war noch zu wenden, H1 42 benn über noch H2 45 Port hatt' fich jedes Beil H1 auf Rasur 47f. z. T. auf Rasur

> 3ch band die Menschen nicht an ihre Schollen, Das lehrt sie, daß sie, hungernd, wandern follen. H1

52 f. Weil 3hr zu trage wart, Euch aufzuraffen; Thut es denn jest, wenn Ihr nach Wohlfahrt trachtet, H1 54 Rehrt gegen H1 Still über fromm  $H^2$  69 mehr herum im Ninge,  $H^1$  74 es das Jahrhundert nicht schon  $H^1$  76 3hr habt Euch nur in Saufen aus zu gählen,  $H^1$  78 mit Qualj ungern  $H^1$  83 jedoch) allein  $H^1$ 84 gilt es, auch  $H^1$  95 f.

> Und halte jedes, einer Belt gum Truge, Je ferner Dir, je naher Deinem Schute. H1

An des Kaisers von Oesterreich Majestät. S. 306 f. Wien, 1853. H1 Un Frang Joseph ben Raiser. daneben 53b.

H2 Grossoctav: Un [Frang Joseph] den Raifer. J | Deutsches Museum von Robert Prutz. 1. Juli 1854. No. 27. S. 25 f. mit der Anmerkung: Bei Ueberfendung diefes Wedichts bemerft der Gr. Berfaffer, daß daffelbe infolge einer von der Statthalterichaft Riederöfterreichs an den Berfaffer ergangenen Aufforderung im Frühling des Jahres 1853 geschrieben ward und ursprünglich für ein von den Mechitariften herauszugebendes Album bestimmt war, welches jedoch nicht zu Stande tam. lebrigens verfteht es fich von felbit, bag die in dem Wedicht ausgesprochenen Unsichten von einer Ginigung Deutschlands durch Deftreich, von den Bründen, welche Deutschlands Zersplitterung herbeigeführt ze. lediglich dem Berfasser angehören, ohne von der Red. d. Bl. getheilt oder vertreten zu werden. D. Red. Je Das Kaiser Album Viribus unitis. Herausgegeben von der Mechitharisten-Congregation, Wien, 1858, Folio, S. 5 f. C 304-306. Das Attentat Libenyis auf Kaiser Franz Joseph am 18. Februar 1853 erschütterte Hebbel, wie sein Tgb, beweist (II S. 366): Das ruchloje Attentat hat seinen Zweck Gott jen Dant verfehlt, die Majestät, die nach dem Dichterwort den Wesalbten des Herrn umfließt, hat ihre Unnabbarteit nicht verläugnet . . . am 19. Februar (II S. 367): Seute die Reflexion: Italien ichictt abermals die Revolution, Ungarn nun gar den Raifermord: follte das nicht ein Wint sehn, nirgends das Fundament des Throns zu suchen, als in Deutschland und also Deutschland und Deutsches Element zu fräftigen? Mein altes Lied! Goll ich's noch fanger allein fingen? 4. Marz (II S. 368): Die Spaltung Deutschlands und Destreichs: die beiden Herzfammern trennen und doch den Blutumlauf erhalten wollen! vgl. an Klaus Groth, 27. September 1857 (Bw. II S. 455): Den Zwerg, bessen mein Wedicht an den Raiser von Desterreich gedenft, wird man in Holstein nicht verkennen? natürlich Dänemark. vgl. das Gedicht S. 412 ff. als Ergänzung

13 wirst, er [sieht] glaubt's, über sollst  $H^1$  Neue [wieder]  $H^1$  23 wechselnd fluten, hinter sich ergießen,  $H^1$  24 unter Dann wird der Leib von Leben überstießen!  $H^1$  wecht es darunter lodern  $H^1$  25 aste später zugesetzt  $H^1$  and such sol  $H^1$  26 gestrichen, aber wieder zugeschrieben, zuerst Erschrick nicht drob, dein Wint belebt [darüber beseelt] es schon,  $H^1$  44 oft die über neue  $H^1$  48 ein über nur  $H^1$ 

### Sonette.

Schon in A steht Gin Buth Souctte. S. 229—248, ein anderes B 99—119, dort 20, hier 19 umfassend, von denen nur ein Teil unter den 33 Sonetten von C 307—341 wiederkehrt. Mörike Bw. II S. 389 rühmt die Sonette besonders

An eine Römerin. S. 308. Rom, 30. März 1845. H Kleinoctav, eigenhändig, mit Datum. J Morgenblatt. No. 294. Mittwoch, 9. December 1846. S. 1175 f. Römijde Sonette von F. Sebbel. 2. B 101. C 309. Bezieht sich auf die schöne Gagiati, von der er Elise 30. Januar 1845 (Bw. I S. 354f.) vorschwärmte

Titel. Auf eine junge Kömerin. J 5 schlichtes über heit'res H 14 zuerst Du reichjt mir der Drangen allerbeite. H

Im römischen Carneval. S. 308 f. Wien, 24. September 1846. H Kleinoctav, eigenhändig, mit Datum. J Morgenblatt (vgl. An eine Römerin). 1. B 102. C 308.

7 sich aus sie H — 8 zuerst Herabgeschüttelt, die sie sitr uns pflegen. H

Eine Mondnacht in Rom. S. 309. Neapel, 16. September 1845. H Kleinoctav, eigenhändig, mit Datum. J Morgenblatt. No. 295. Donnerstag, 10. December 1846. S. 1179. Römische Sonette, 4. B 105. C 309.

12 wie [Alltäre] H

Die Lerche. S. 309f. Wien, 23. September 1846. H Kleinoctav, eigenhändig, mit Datum. B 112. C 310. Anfangs Juli 1846 war er mit Christine in Ungarn (Tgb. II S. 165).

1 in Ungarn über am Morgen H=2 [chnell] rasch HB=6 hinab] herab B=14 über ungehangen] als sie wollte H

Der Wein. S. 310. Hamburg, Frühling 1842. A 242. C 313. vgl. 21. April 1842 (Tgb. I S. 278): Ich mache jest regels mäßig Tag ihr Tag mehrere Sonette und bemächtige mich mehr und mehr dieser Form, die weiter und umfassender ist, als man glauben sollte.

Vollendung. S. 311. Hamburg, Frühling 1842. A 244. C 314. vgl. 29. November 1836 (Tgb. I S. 36): Wir gleichen ber

Wunderblume, die in der alten Welt nur Nachts ihre Blüten aufthut, weil es dann in der neuen tagt, die ihre Heimath ist. (Jean Paul) Dies Bild wäre noch anders zu brauchen. Wie wunderbar, daß das Traumleben dieser Blume das wirkliche überwiegt, daß nicht uns rednne, die doch immer Sonne ist, wenn auch nicht Amerikas Sonne, sie ausschließt, sondern uns re kalte, ernste Nacht.

Rechtfertigung. S. 311f. Neapel, 28. September 1845. H Kleinoctav, eigenhändig, mit Datum. B 108. C 315. vgl. 13. Juli 1845 (Tgb. II S. 152): "Das wold ift verächtlicher, als selbst der Koth, denn wenn diesen die Sonne bescheint und ein Saamentorn fällt hinein, so brütet er es aus und ein Baum, eine Pflanze oder eine Blume entsteht, aber im Gold regt sich nie eine Spur des Lebens, kein Element kann es besruchten!" ""Das Gold hat seine Schuld an's Welt-All schon bezahlt, es ist Erde, die schon Alles gewesen ist!"" dazu 30. September 1845 (Tgb. II S. 156): Benn das Gold einmal blüht, wie jeht die Erde, wird es die Frucht der Unsterblichkeit siesern.

1 hart über Gold H 4 zuerst Die sich dem Stral des Lichts erschließen sollten; H 6 das ewige über des Himmels H 13 eiginen über ewigen H

Die Freiheit der Sünde. S. 312. Neapel, 4. October 1845. H Kleinoctav, mit Datum. B 109. C 316. vgl. Hamburg, 18. April 1842 (Tgb. I S. 278): Wie die Luft uns die physischen Lebensstoffe zusührt, so athmet und webt der Geist in Gott, jeder Gesdanke, jedes Gesühl, das ihm kommt, ist ein Sdemzug, es ist eine Thorheit, daß man glaubt, man könne sich von ihm sos machen. Sündigen ist Nichts weiter, als was das muthwiltige Anhalten des Althems physisch ist, die Lust bricht sich von selbst wieder Bahn.

5 zuerst Und ob Du, in des Abgrunds tieffte Schlünde H7 zuerst Und Dir den frechsten Freiheits-Traum erlögest, H 14 Nichts — Nether über in der Luft dadurch Nichts H

Schönheitsprobe. S. 312 f. Rom, 30. März 1845. B 110. C 317.

An Christine Engehausen. S. 313. Wien, 11. August 1846. H Kleinoctav, mit Datum. B 113. C 318. Etwa um dieselbe Zeit schrieb sich ins Tgb. Chriftine Schbel, gcb. Enghausein, und Hebbel schrieb darunter: Da steht der Mame eines Engels. Das in der ersten Strophe Gesagte auch in der "Schauspielerin" V S. 167, 14 ff., 186, 5.

Titel: Enghaus. HB 4 ungebor'ne Seelen | ewige Ideen 8 sich sie C 12 sich — Weib über HB Lemma h in  $B^{\perp}$ zwei Menschen sich H

Doppelter Krieg. S. 313f. Rom, 14. April 1845. HKleinoctav, mit Datum. B 117. C 319.

5 über Doch wird sie ein gerechter Grimm erfassen, H den Pöbelfürsten über das Haupt des Pöbels H 13 schnöde Wächter über die Consorten H legen, hinter stießen, H

Anden Künstler: S. 314. Neapel, 8. October 1845. H Kleinoctav, mit Datum und dem Zusatz: Neapel. Lettes Gebicht. Nachts vor der Abreise im Bett. B 118. C 320. vgl. die grosse Stelle im römischen Tgb. II S. 123-127 über die Dichter- und und Schriftsteller-Misère und die Unsterblichkeit, auf die schon Kuh (Biographie II S. 182) hinwies

Einzweites. S. 314f. Wien, 2. September 1847. HBriefblatt, eigenhändig mit Datum. B 119. C 321.

4 schüttelt - Muse über packt, wenn Dich die Musen H ber über Deiner H Rüffen, aus füssen. H 7 stünden über fähft Du H 8 zuerst serne stehn den Hoch-Genüssen? H 12 vom H

Unsere Zeit. S. 315. Hamburg, 4. September 1841. H Quartheft. No. 1 Die Zeit und der Dichter. A 229, C 322.

Die menschliche Gesellschaft. S. 316. Hamburg, 3. September 1841. H Quartheft. No. 2 Un die Gesellschaft. A 230. C 323.

Mein Päan. S. 316f. Hamburg, 4. September 1841. H Quartheft. No. 4 Mein Freiheits: Baan. A 232. C 324.

An eine edle Liebende. S. 317. Hamburg, Frühling 1842. A 233. C 325.

Welt und Ich. S. 317f. Hamburg, Frühling 1842. A 238. C 326.

An die Kunst. S. 318. Hamburg, 6. September 1841. H Quartheft No. 6. A 248. C 327.

Die Schönheit. S. 318f. Neapel, 15. September 1845. H Kleinoctav, mit Datum. B 106. C 328.

1 der [Schönheit] H 4 zuerst Wenn Alles jauchst, Dein Lobgesang erschalten. H 6 Wesen Wehen C 7 zuerst Drum wird, wo Du erscheinen magst, ein H 8 nicht über Dich H 12 dienst über scheinst H

Die Verschmähte. S. 319. Rom, 14. April 1845. H Kleinoctav, mit Datum. B 107. C 329.

10 ftummes] stilles B

Die beiden Zecher. S. 319 f. Wien, 25. September 1846. H Kleinoctav, mit Datum. B 111. C 330. vgl. 3. September 1846 (Tgb. II S. 172 f.): Wenn eine Trinfgesellschaft zusammen gesteten würde, so würde sie ein seltsames Bild abgeben, wenn der Eine ilber den Wein, über die Erde, aus der er die Krast gesogen, über die Salze, die sich in ihm indisserenzirt hätten, nachgrübeln wollte und der Andere über die Entschuldigungen, die er der im Rausch etwa zu versübenden Narrheiten wegen machen könnte, salts ihn ein Rüchterner zur Verantwortung zöge. Und des siehen wir dem Leben meistens so oder so gegenüber. Ähnlich das Jugendgedicht "Den Glaubensstreitern" 1832 (VII S. 65)

1 Wein sah ich zween Zecher H=2 vergossen, über genossen, H Der Mensch und die Geschichte. S. 320. Hamburg, 5. September 1841. H Quarthest No. 8. A 231. C 331. vgl. 27. Juli 1840 (Tgb. I S. 222): Geschichte Der unbefannte Künstler meißelt seit Jahrtausenden an einem Gott. So wie aber ein schnurrig gestaltetes Stück von Marmor unter seinem Meißel abspringt, lausen wir darnach und rusen: da ist er! Wie wird uns sehn, wenn der Gott einst leuchtend vor uns sieht?

2 Ein reines] Das reinste H=3 Bor bessen dunkelszwingenden Gewalten H=4 Individuen Ginzelwesen still H

Mann und Weib. S. 321. Hamburg, Frühling 1842. A 241. C 332.

An ein schönes Kind. S. 321 f. Hamburg, Frühling 1842. *A* 243. *C* 333.

Das Heiligste. S. 222. Hamburg, Frühling 1842. A 245. C 334.

Mysterium. S. 322f. Hamburg, Frühling 1842. A 246. C 335. vgl. Tgb. 18. April 1842 (VII S. 185):

Ich rang mit der Natur um ihr geheimstes Senn, Da schluckte sie mein eig'nes wieder ein.

An den Aether. S. 323. Hamburg, Frühling 1842; 18. April 1842, vgl. Tgb. I S. 277: Der Drud meiner Gedichte, mit dem es jest Ernst wird, preßt meinem Gesist noch Manches ab, so eben das Sonett: An den Nether, welches gut ist. A 247. C 336.

Die Sprache. S. 323f. Rom, 23. Mai 1845. H Kleinoctav mit Datum. B 115. C 337. vgl. Böhmes Aufsatz, citiert zu dem Epigramm "Die Deutsche Sprache" (S. 346) s. u. S. 336

6 znerst So scheint mir, daß nur sie den Fluch H=8 noch nur H=11 gleich über auch H=14 völlig über gleich darüber auch doch H=14

Apollo von Belvedere. S. 324. Rom, 5. Mai 1845. B 105. C 338. vgl. die italienischen Notizen (Tgb. II S. 158): Daß ein Menich, der sie besith, das Recht hat, die June Ludovisi du zertrümmern! und an Elise, 30. März 1845 (Bw. I S. 364), über den Besuch der Villa Ludovisi und das Verhältnis des Apollo von Belvedere zu Thorwaldsens oder Canovas Werken und zur Juno

An meinen Freund Gurlitt. S. 321f. Rom, 1845. B 116. C 339. Mit dem aus Altona stammenden Maler Ludwig Gurlitt war Hebbel in Italien innig befreundet und auch durch Dankbarkeit verbunden. Das Datum der Entstehung muss falsch sein, da Hebbel 1845 noch nichts von der Steiermark gesehen hatte, wohl aber schreibt er an Gurlitt (Nachlese I S. 215), 20. Mai 1847: Bie gern fähe ich Dich! Auch Deftreich bietet Dir viel für Deine Annft, 3. B. Steiermart. Warnum fommst Du nicht? Das Sonett ist also entweder 1847 entstanden oder auf der Reise von Rom nach Wien 1845. — vgl. Tgb. vom 3. Juli 1845 (II S. 150): Ob Maphael wohl je etwas Säßliches gesehen hat?

Titel. Un  $\mathfrak L.$  (Gurlitt, den Landschaftsmaßer. B der neue Titel h in  $B^+$ 

Juno Ludovisi. S 325. Rom, 18. September 1845. J Morgenblatt. No. 295. Donnerstag, 10. December 1846. S. 1179. Nömische Sonette von F. Hebbel. 3. B 103 C 340. vgl. an Elise, 30. März 1845. Bw. I S. 363): Ich war nun schon zwei Wal in der Billa Ludovisi. . . und habe dort gesehen, was über Ales, was man schen fann, selbst in Rom hinaus geht, die Juno. Mörikes Lob

Ein Bild. S. 326. Hamburg, 3. April 1842 — A 236 C 341. vgl. München, 20. Januar 1839 (Tgb. I S. 137): Die Blume trintt den Thau, theils um sich zu erzischen, theils auch, damit die später ausgehende Sonne etwas zu verzehren habe, außer ihr selbst. Bild des Zbealismus.

## Epigramme und Verwandtes.

Zuerst in B Ein Buch Epigranme, von dem in den Briefen an Elise wiederholt die Rede ist; er sagt darüber am 31. December 1846: Gearbeitet habe ich: noch in Italien das Buch Epigramme, das nicht sowohl augenblidliche Einjälle enthält, als prägnant ausgedrückte Lebens-Resultate, die vielleicht zu tieffinnig sind, um in einem weitren Areise zu wirken. Das Verzeichnis findet sich oben S. 256—258. Schon im Jahre 1849 brachte die

- 1) Europa. Chronik der gebildeten Welt. Herausg, von F. Gustav Kühne. 1849. 2. Halbjahr. No. 34. 23. August. Menc Epigramme von Friedrich Sebbel.
- 1. Politische. Friedrich der Große. [361] Tiberius' Antwort. [362] Preßfreiheit. [362] An die Deutschen. [VII, 232] Gärtner-Weisheit. [376] An die Bölter. [VII, 232]
- 2. Unpolitische. Als ich einen todten Bogel sand. [377] An die Nachahmer der Natur. [349]

An einen berfelben, [349]

2) Der Wanderer. No. 111. Wien, Freitag den 7. März 1851. Neue Epigramme von Friedrich Hebbel. Erste Sammlung. mit der Anm. Zum ersten Mal vollständig zusammengestellt, als Borsläuser einer nächstens erscheinenden Gesammtausgabe der bisher getrennt erschienenen Gedichte des Berjassers.

Das Princip der Naturnachahmung. [349]
Die alten Naturdichter etc. [349]
Devise siten Naturdichter etc. [364]
Devise stiographie. [351]
Die Secundairen. [349]
Die Freiheit der Presse. [362]
Tiberius' Antwort. [362]
Naupe und Schmetterling. [376]
Auf eine Belladonna. [371]

Ausgleichung. [378] Der Kritifer als Demiurg. [357] Unsterbliche und Unbegrabene. [351] Auf einen Schmetterling, etc. [336] Die römische Courtisane etc. [371] Der Führer durch's Leben. [340] Haß und Liebe. [344] Mein Lorbeer. [366] Die deutsche Literatur. [355] Eine Antwort. [366] Friedrich der Große. [361] Als ich einen todten Vogel sand. [377] Meine Sängerin. [377] Tie Sonne und mein Kind. [375] Ter Traum. [344] Im Großen, wie im Kleinen. [374] Auf einen Bettler. [377] Gnome. [VII, 234]

Zur Beherzigung. [359] Die Form. [360] Im Frühling. [375] Das griechische Feuer. [377] Christine. [373] Das Geset. 365] Warnung. [375] Selbstritts meiner Dramen. [366] Unter mein Bild von Rahl. [373]

3) Der Wanderer. No. 127. Wien, Sonntag den 16. März 1851. Neue Epigramme von Friedrich Hebbel. Zweite Sammlung. Die Anmerkung wie in 2).

Auf den Dom zu Sanct Stephan.

[326]
Auf den Tod. [338]
Der Birbel des Seins. [339]
Das Genie und die Talente. [345]
An den Menschen. [341]
Die Regel. [348]
An den Dichter. [352]
Philosophie und Aunst. [348]
Berschiedene Consequenzen. [369]
Antwort. [349]
An das Glück. [340]
Ein Erschrungssaß. [361]

Der Triumph der Natur. [341] Lüge und Wahrheit. [365] Halms "Abept" |VII, 234| Die Krankheit. [377] Ich und der Blinde. [375] Adam und der Fruchtfern. [378] Jur Richtschnur. [352| Das Feuer. [370] Ton und Farbe. [358] Wüstenbild. [328] Die Unsterblichen. [342] Historischer Rückblick. [357]

4) Illustrirtes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise herausgegeben vom Oesterreichischen Lloyd. I. Band. Triest 1851. S. 189. Neue Epigramme. Dritte Sammlung. (Man sehe die beiden ersten Sammlungen im Feuilleton des Wanderers). Unterschrieben Friedr, Hebbel. mit der Anm. Zum ersten Mal vollständig zusammen gestellt als Vorläufer einer nächstens erscheinenden, sehr vermehrten Gesammt-Ausgabe der bisher getrennt in zwei Sammlungen bei Hoffmann und Campe in Hamburg und bei J. J. Weber in Leipzig erschienenen Gedichte des Versassers.

Das Loos des Menschen. [343] Die jungen Freunde, [366] Der Genius. [369] Der Mime in Deutschland. An einen Menschenzeind. [363] Bei'm Anhören einer Musik [VII, 232] Gottes Käthsel. [343] Der Schlaf. [340]

- 5) Deutscher Musenalmanach. Herausgegeben von Christian Schad für 1853. 3. Jahrgang. Würzburg, Stahel'sche Buchhandlung. S. 47-71. Friedrich Sebbel. Rene Epigramme. mit der Anm. Probe aus der bevorstehenden, beträchtlich bereicherten Gesammtausgabe der bisher in zwei getrennten Sammlungen erschienenen syrischen Gedichte des Berfassers. citiert: Schads MA
- 8. 47f. Auf ben Dom zu St. Stephan in Wien. [326]
  - 48 Auf den Tod. [338]
  - 49 Der Wirbel des Seins. [339] Das Genieu. d. Talente. [345]
  - 50 An den Menschen [341] Die Regel. [348] An den Dichter. [348] Philosophie und Kunst. [348]
  - 51 Berschiedene Consequenzen.
    [369]
    Untwort. [349]
    Un das Glück. [340]
    Ein Ersahrungssay. [361]
  - 52 Der Triumph der Natur. [341] Lüge und Wahrheit. [365] Die Kranfheit. [377] Ich u. d. Blinde. [375]
  - 53 Aldam u. d. Fruchtfern. [378] Bur Richtschnur. [352] Das Feuer. [370] Ton u. Farbe. [358]
  - 54 Büftenbild, [328] Die Unsterblichen [342] Sift. Rückblick, [357]
  - 55 Das Princip d. Naturnach: ahmung. [349] Die alten Naturdichter [349]
  - 56 Devise für Kunst und Leben.
    [364]
    Göthes Biographie. [351]
    - Die Secundairen. [349] Die Freiheit d. Presse. [362]
  - 57 Tiberius' Antwort. [362]

- Raupe u. Schmetterling. [376] Auf eine Belladonna. [371]
- 58 Ausgleichung. [378] Der Kritifer als Deminrg. [375]
  - Unsterbliche u. Unbegrabene. [351]
- 59 Auf einen Schmetterling, der mich etc. [336] Die röm. Courtisane u. b. Polizei. [371]
- 60 Der Führer durch's Leben.
  [340]
  Hogas und Liebe. [344]
  Wein Lorbeer. [366]
  D. deutsche Litteratur. [355]
  Eine Antwort. [366]
- 61 Friedrich d. Gr. [361] Als ich e. todten Vogel fand. [377] Meine Sängerin. [377] Tie Sonne u. mein Kind. [373]
- 62 Der Traum. [344] Im Großen, wie im Afeinen. [374] Uns einen Bettfer. [377]
- 63 Gnome. [VII, 234] Zur Beherzigung. [359] Die Form. [360] Im Frühling. [375]
- 61 Das griech. Fener. [377] Christine auf d. Ball. [373] Das Gesets. [365]

65 Barnung. [375] Selbstfritifm. Dramen. [266] Unter mein Bild v. Rahl. [373]

66 Menschensos. [343] Der Genius. [369] Der beutsche Mime. [374] Bei'm Anhören einer Musik. [VII, 232]

67 Prophezeiung. [366] Gottes Näthsel. [343] Luf e. Menschenseind. [363] Der Schlaf. [340] Geset u. Pflicht. [364] 68 Schön u. sieblich. [342] Die Höhle. [373] Unfehlbar. [363]

69 Groß und Alein [369] Kunst u. Asterkunft. [359] D. Urtheil d. Freunde. [368]

70 D. jüngste Tag n. d. Welt.
[361]
Lit. Spochen. [355]
Trost. [351]
Ansrede. [372]

71 Das Höchste u. d. Tiesste.
[338]
Selbstvernichtung. [363]

5) Der Phönix. Zeitschrift für Literatur, Kunst, Geschichte, Vaterlandskunde und Wissenschaft. IV. Jahrgang. 1853. Innsbruck. No. 8 vom 19. Februar 1853. S. 57: Neue Epigramme von Friedrich Hebbel. (Proben aus der Gefammtausgabe der Gedichte).

Kriegsrecht. [357] Nach der Lectüre etc. [356] Fatale Consequenz. [370] Welt und Mensch. [344] Die Frage bedingt die Antwort. [343] Ethischer Imperativ. [364] Shafespeares Testament. [376] Das Urgeheimniß. [376]

6) Westermanns Illustrirte Monatshefte. No. 13. October 1857. S. 1-2. Epigramme von Friedrich Hebbel.

Napoleon und Staps. [443] Jur Erinnerung. [444] Der Kreis der Kunst. [445] Das Haar in der Suppe. [444] Du bist allein. [444] Ideal und Leben. [445] An die Feinde des Neuen. [446] Die Gränze des Vergebens. [444] Ph. Teut: [446] Das Sterben. [446] Doppelte Eifersucht. [444] Christus und seine Apostel. [445]

7) Westermanns Illustrirte Deutsche Monatshefte. No. 17. Februar 1858. S. 465 f. Epigramme von Friedrich Hobbel.

Amor und Hymen. [447] Der Litteratur-Historifer. [445] Das Paradies steht offen. [447] Goethes Genins. [446] An die Exacten. [447] Lord Byron. [448] Die Farbe der Hoffnung. [448] An den Tragifer [448] Kain und Himmel und Erde von Byron [448] Lorbeer und Perriicke. [447] 8) Dichterbuch aus Oesterreich herausgegeben von Emil Kuh. Wien. Carl Gerold's Sohn. 1863. S. 239—241. Epigramme. Reue Folge.

Das Jdol der Ursprünglichen. [453] Marktruf. [453] Der Erfolg. [453] Ophelia in der Literatur. [453] Unterschied der Lebensakter. [455]

Frage. [453] Der Chemann. [453] Wieder einmal vor Raphaels Madonna. [454] Die Nemesis. [456] An den Tragifer. [448]

Meander und das neue Testament etc. [456]

Shafespear's Quellen. [456] Werk "Lyrik und Lyrike

(Abgekürzt citiere ich mein Werk "Lyrik und Lyriker", Beiträge zur Aesthetik I. Hamburg 1890 und Patzak "Friedrich Hebbels Epigramme", Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte XIX, Berlin 1902, wo sich Näheres über einzelne Gedankengänge der Epigramme finden; Patzaks Heft kam mir erst nach Vollendung meines Apparates zu.)

Motto, S. 326. C 344. vgl. 8. Januar 1848 (Tgb. II S. 292) über die metrischen Abweichungen von der stricten Voss-Platenschen Observanz in den Distichen, die nicht blog in dem Beispiel Schillers und Goethes eine Stupe finden, fondern nur aus der völligen Unmöglichkeit, im Deutschen einen volltommenen, einen zugleich regelrechten und dabei wohltlingenden Berameter gu Stande gu bringen, hervorgehen. Auch an Palleske, 27. Januar 1848 (Nachlese I S. 247): Ich halte . . . gute Berameter und Bentameter in unf'rer Sprache für unmöglich, tenne auch teine folche und schätze die nachlässigen Schiller-Goetheschen höher als die Bog-Blatenschen, weil Lettere Unsprüche rege machen, die sie nachher, wenigstens nach meinem Gefühl, doch nicht erfüllen, was Erstere nicht thun. Üchtritz gegenüber giebt er das Fehlerhafte besonders seiner Pentameter zu. Nach den Ausführungen Kösters in der "Zeitschrift für deutsches Alterthum" Bd. 46 S. 113 bis 127 entsprechen übrigens Hebbels Daktylen der echten deutschen Form. — Platen in seinem Epigramm "Gebrauch des Hexameters" (Redlich I S. 674), Voss an mehreren Stellen

### I. Bilder.

Auf den Dom zu St. Stephan in Wien. S. 326 f. H Quartband S. 56.  $J^+$  Der Wanderer. 46. März 1851. No. 127.  $J^2$  Schads MA 1853 S. 47. C 345 f.

Titel. in Wien fehlt  $HJ^{\pm}=9$  nur — abelt,] ehrbar stets sich bescheidet,  $J^{\pm}$ 

Todtenopfer, S. 327. B 132. C 347. vgl. 22. Mai 1844 (Tgb. II S. 91) über den Besuch eines Kirchhofs auf dem Mont Martre

2 bis — zum] endlich ward es ein B bis fie erwüchsen zum  $B^1$  4 Zierbe] Zier B Lemma  $B^1$  — 8 da es] das B über welches  $B^1$ 

Wüstenbild, S. 328. *H* Quartband S. 63. *J*<sup>1</sup> Wanderer 16. März 1851. No. 127. *J*<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 54. *C* 348. vgl. "Judith" I S. 412.

5 brennen, wünschen,  $J^1$ 

Schwalbe und Fliege. S. 328. H Quarto No. 99. H<sup>2</sup> Quarthand S. 64. H<sup>3</sup> ein Zettel, eigenhändig. J Aurora-Album, Wien 1856. S. 4 ohne Titel. C 349. vgl. an Elise, 7. August 1844 (Bw. 1 S. 236 f.): Schwalben-Schicffale find gewiß noch jelten beobachtet worden, am Wenigsten folde, die fich bis jum Tragifchen steigern. Da ich gestern Morgen einen Blid in eine Schwalben-Tragodie that, fo fen ihrer hier erwähnt. Ich wollte in mein Saus hinein treten, ba fab ich zu meinen Fugen eine Schwalbe liegen, die eben aus der bellen Morgenluft herab gefallen sehn mußte, denn man wußte nicht, ob man sie für todt oder lebendig ansprechen sollte. Ich hob sie auf, fie war noch gang warm, ich nahm fie mit auf mein Zimmer und öffnete bier ihren Schnabel. Bie war sie gestorben? Sie hatte eine zu große Fliege verschluckt, die ihr im Sals figen geblieben war und ihr das Athmen unmöglich ge= macht hatte. Das Merkwürdigfte war nun aber wohl dieß, daß ich, als ich einen gangen halben Tag später noch einmal in ihren Mund hinein fah, bemerkte, daß die Fliege fich noch regte. Ich gog fie be= hutsam aus ihrem Wefängniß bervor und sette fie auf eine Fensterscheibe: wenig Augenblicke der Erholung und fie war davon geflogen!

1 jröhlichste lustigste  $H^1-2$  sant] tam  $H^1-$  hin.] an.  $H^1-$ 3-6 fehlen, doch ist Platz gelassen  $H^1$ 

Geschlossener Kreis. S. 328. *B* 128. *C* 350. auf dem Concept von "Gesetz und Pflicht": Die Traube übervoll. Patzak S. 8f. zieht heran: München 18. October 1836 (Tgb. I S. 33): Ein Autor ift nicht wie ein Weinbauer, der nüchtern bleibt, wenn Andere seine Producte trinken. Ein Autor wird schon dadurch berauscht, daß andere sich in seine Gedichte berauschen pp.

8 vollende] schließe B Lemma  $B^1$ 

Ein Weizenfeld. S. 328. B 173 Leizenfeld in der Campagna felice. C 351. vgl. März 1854 (Tgb. II S. 382): Nach dem Utilitätsprincip mancher Leute müßte die Kornblume vor Gericht gezogen werden, weil sie Lehre bestiehlt.

2 die Natur — dicht] die Erde den Mohn ihr B ihr die Erde den Wohn dicht  $B^1$  — 6 erquicklichen] schimmernden B Lemma  $B^1$ 

Bei der Bestattung des Herzogs von Augustenburg. S. 329. H Reise-Gedichte... Ochlenschläger gewidmet No. 4. Vorlage für J Das Vaterland, 3. Juli 1843. No. 155. S. 621 f. No. 4. B 192 f. C 352. vgl. 14. Februar 1843. (Tgb. I S. 306 f.): Ein Todter wirft auf den, der ihn sieht, wie der Tod selbst; man glandt, er fönnte die Wimper heben und dann müßte der Pseil herans sahren; man sieht hinter seinen geschlossenen Augen den Tod mit gespanntem Bogen.

Titel. (Als der Herzog von Augustenburg in Copenhagen beigeset wurde.) HJ Bei der Beisehung . . . . in Copenhagen. B 5 silberhaariger HJ 6 quellende] blühende HJ dort fehlt HJB zugesetzt  $B^1$  8 Sch'n, B 10 welche] die HJB Lemma  $B^1$  11 lustiger] heiterer HJ heit'rer B Lemma  $B^1$  14 blieben HJ 16 man — König] man morgen, wie heut', ihm den Herzog HJ man ihm morgen, wie heut', einen Herzog HJ man morgen, wie heut', einen Herzog HJ man ihm morgen, wie heut', einen Herzog HJ man ihm morgen, wie heut', einen Herzog HJ man ihm morgen, wie heut', einen Herzog HJ man morgen, wie heut' heut' HJ man morgen, wie heut' heut' HJ man morgen, wie heut' heut' heut' HJ man morgen, wie heut' heut' HJ man morgen, HJ man morg

Der Greis, S. 329. B 150. C 353. vgl. Februar 1845 (Tgb. II S. 122): Ein genesender Greis: es wird Dir vergönnt, Dich auf dem Wege aus der Welt noch einmal umzuschen, "Herodes und Marianne" V. 2969 ff.

Nach dem ersten Abend bei Franconi in Paris. S. 330. B 187 f. C 354 f. vgl. 28. April 1844 (Tgb. II S. 85): Var bei Franconi. Wahre Wunder. Stellungen unmöglicher Art. Walzendes Pferd. Unfäglich absurd, wenn es sich hinten drehte, wobei mir die sehnsuchtsvoll herausgedrehten Hintern der Damen einsielen. Ein anderes, das aß und tranf und dabei dem Auswärter klingelte. Ein brittes, das eine Pistole abseuerte mit dem Maul; sie war natürlich an einem Balken auf einem Tisch besestigt. Aber Richts gegen die Menschen, nur schaurige Lückenbüßer. Unmittelbar vorher 13. April (ebenda): Das Leben im Menschen ist, wie Proteus in den Armen des Odyssens

und am 9. April II S. 83, anlässlich der "Braut von Messina" wird der Lear erwähnt. vgl. auch "Ein Spatziergang in Paris" 49 - 54

4 diesest dies B Lemma  $B^1$  5 lös't, wenn er die B 6 auch fehlt B zugesetzt B1 8 eilig ichnell B Lemma B1 10 Aber ich wusch sie ihm nie mit der Thräne noch aus, B' mist fehlt  $BB^{\perp}$  11 Aber] Doch  $B^{\perp}$  19 vorüber, dahin, B 20 jobald! wenn B Lemma B1 21 Jeder B 23 sie's - Taumel) die Trunt'ne B 24 den - bewegt? wenn sie zu muthig ihn regt? B

Der Phönix. S. 331. B 166. C 356. vgl. Februar 1845 Tgb. II S. 142): Nur nicht lange leben und nicht lange sterben, das llebrige ift gleich! Das Leben ift ein Berbrennungsproces; ein trübes Dasenn ift wie ein Scheiterhaufen, der angezündet wird, während es reanet! vgl. das Epigramm "Letzter Wunsch". Das Bild vom Scheiterhaufen auf Genoveva V. 232, das Bild vom Phönix (Tgb. I S. 97) auf Heine, (I S. 101) auf Tacitus angewendet

2 Innig | Dann B Sieh, da B1 bann, ] nur, B B1 4 gar fehlt B dann B1 8 tropit,] jällt, BB1 erstarrst - eririerst.] frierst und erstarrst. B Lemma B1

Natur und Mensch, S. 331. B 167, C 357. vgl. Wien, October 1846 Tgb. II S. 186 : Die Natur erlaubt fich Manches. Sie ichafft im Menichen jelbst ichon ein Bejen, dem offenbar ein größerer Begriff gu Grunde liegt, als es rein ausspricht. Gie wiederholt die Freiheit, die hierin liegt, auch innerhalb des Areises der Menschheit, ja wiederum in jedem untergeordneten Areise dieses Areises. Im Brief vom 24. October 1846 an Bamberg, woher diese Stelle stammt Bw. I 8, 281), weiter: Sie fümmert fich noch weit weniger darum, ob die Menichen, die fie hervor bringt, auch die geeignete Atmosphäre vorfinden. Dieß führt weit. Schon am 30. Januar 1837 an Elise Bw. I S 44 : Ach, daß die Natur fich nicht begnügte, Baume hervor zu bringen mit Zweigen, voll Blüten, und Bogel, die fich hinein jetten! Der Menich ging über ihre Arafte. Gie wollte auch einmal magen; da hat fie's nun! Im Menichen liegt nichts Conjequentes; er ift ein Bagardipieler; er wird, wogu die Tinge ibn machen, oder, wenn er ihnen widerstreben will, gar Mids. vgl. Genoveva V. 1521 ff. und den 7. Berliner Brief

1 zeitig] frühe B 4 noch fehlt B zugesetzt B1 5 dem, biesem, B 6 Findet - vorher, Elend findet, wie einst, B

Italiens erster Gruss. S. 331. B 133 Italien. C 358. an Elise, 30. März 1845 (Bw. I S. 364) von der Aussicht auf Rom aus der Villa Ludovisi: wenn man den Blid weiter schweisen läßt, so stellt sich die Stadt Rom in höchst eigenthümlicher Gestalt dar, nämlich wie verschlungen von dem wuchernden Grün, das aus tausend Gärten und Billen hervorbricht und sie zu erstiden droht, wie die Unmässlichvon Beilchen die Gäste des Kaisers Heliogabalus. Über die Unmöglichkeit, in Italien zu arbeiten, klagt Hebbel oft

statt 1 - 4.

### Italien.

Heliogabalus ind, der schlimme Kaiser, sich Gäste,
Denen es übel erging an dem wirthlichen Tisch;
Iwar, es mangelte nicht an Wein und Speisen, doch leider Waren der Beilchen zu viel, schmählig sahen sie sich Von der Menge erstickt der niederregnenden Strauße:
Schönes Italien, droht mir ein ähnliches Loos?
Sieh, ich lebe nur dann, wenn ich mich selber genieße,
Wenn der äußere Lenz mir den inneren weckt,
Wenn ich ihn wiedergebäre, dem Nosenpresser vergleichbar,
Der die Kelche zerquetscht, daß er die Düste bewahrt.
Dieser Fülle erlieg' ich! Sie ist für Götter und Käser!
Jenes din ich ja nicht, dieses würd' ich nicht gern. B

Rom. S. 331. B 168. C 358. vgl. 20. Februar 1845 (Tgb. II S. 127 f.) über das, was ihm Rom, der Scherbenberg der Welt, nicht zu bieten vermag, weil ihm das Interesse fehlt, was er dagegen als bleibenden Gewinn mitnehmen werde: Bas aber gewaltig auf mich wirkt, und ewig auf mich wirken wird, das ist die göttliche Natur, die dies Grab der Vergangenheit, in dem wir, wie Würmer herum kriechen, um uns einen Maaßstab sür unsere Kleinheit daraus hervor zu scharren, umgiebt. Vor Allem das Blau dieses Himmels an einem schönen Tag!

2 dennoch] mir B für doch mir statt mir  $B^+$  4 immer] ewig B Lemma  $B^+$ 

Colosseum und Rotunda S. 332. B 123. C 359. vgl. 10. October 1844 (Tgb. II S. 410): Im Coliffeum das Kreuz: es ist, als ob man es einem erschlagenen Titanen auf die Stirn gebrannt und ihn dadurch noch im Grabe zum Kreuzritter ungeschaffen zu haben geglaubt hätte. und an Elise, 14. October 1844 (Bw. I S. 351): Sebbet, Werte VII.

bagegen ift bas Coliffeum, tropbem, bag man bie Steine zu gangen Balästen daraus wegführte, nicht zu verwüsten gewesen, und auch das Bantheon, das schon por Chriftus stand, war so wenig durch die Barbaren, die sich mit Mexten und Beilen an den mächtigen Pfeilern versucht zu haben icheinen, als durch die Zeit und die Elemente zu erschüttern. Von Grillparzers "Die Ruinen des Campo Vaccino" hatte Hebbel wohl keine Kenntnis, doch scheint in Rom eine Tradition bestanden zu haben, die das Kreuz im Colosseum als Zerrbild ansah, vgl. Sauer im Grillparzer-Jahrbuch VII S. 49 ff. Auch Gaudy (Poetische und prosaische Werke. Neue Ausgabe von Arthur Müller. Berlin, 1853. II S 131 ff.) gedenkt "Mein Römerzug" ausführlich des Gegensatzes, keine Spur dagegen noch bei Heinse im "Ardinghello" S. 210f. Manches von Hebbel Vorgebrachte in Elisa von der Reckes "Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien, in den Jahren 1804-1806" (hg. von Böttiger, Berlin 1815. II S. 88 ff.), zwar nicht das Kreuz, aber der Beschluss aus dem 14. Jh., die Überreste der erhabenen Baukunst unter die adeligen Familien zu verteilen. "Der edlere Benedikt XIV. rettete dies herrliche Monument vor der völligen Zerstörung. Er brachte die auch jetzt noch kolossalen Trümmer unter den Schutz der Religion, indem er durch 14 Altäre den Raum weihete"

1—8 mit Bleistift  $B^1$  für

Colosseum, Rotunda, ihr Bauten, kühn, wie Gedanken, Welche die Vorwelt uns ließ, wie ein ewiges Maaß Ihrer eigenen Größe und unsi'rer Kleinheit, man konnt' Euch Nicht zertrümmern, man trieb heilige Nothzucht mit Euch. Khassen plappern in Dir, Rotunda, vor Märthrer-Fraßen, Wo das römische Volk allen Göttern einst schwieg; Mönche in Dir, Colosseum, an vierzehn schwuch gen Alkaren, Wo es den Löwen beklatscht, wenn er den Tiger zerriß. Freilich war't ihr nur so zu schiemen, des müden Barbaren 10 Art ergriff der Zelot, aber es wehrte der Kabst; Dennoch kommt es mir vor, als hätt' man erschlag'nen Titanen

2 geschützt, bewahrt, B1 6 Still über Rasch B1

Nach dem Tod' noch das Areng auf die Stirne gebraunt.

<sup>4</sup> den Dactylus Nothjucht mit tadelte Uechtritz (Bw. II S. 213). 6 ehenso den Trochäus: allen Göttern

Auf dem Capitol. S. 332. H Februar 1845 (Tgb. II S. 141). B 130. C 360.

2 That ich weniger jetzt, nun sein H jetzt, das nun B nun hier B1 hier weilt?] verweilt? B1

Via Appia. S. 332. B 130. C 360.

Der Epheu am Grabe der Cecilia Metella S. 332. B 130, C 360.

1 du - entseelen, daß Du die Bäume entseelest. B Lemma B1 2 Steine] Mauern B Lemma B1 3 nie - reizende] niemals, aber 4 vollbracht an der Cecilia Grab. B

La chiesa sotterranea dei Capucini a Roma. S. 332 f. B 125. C 361. vgl. das Citat aus Moritz' italienischer Reise, Heidelberg, 6. August 1836 im Tgb. Mit dem Maler Hauser war Hebbel vor dem 20. April 1845 in dieser Chiesa

6 den Dactylus Sterbejahr tadelte Uechtritz (Bw. II S. 213) vergebens 8 werde | werd' B Lemma B1

Auf eine Biene in der Villa Medicis. S. 333. B 129. C 362. Am Nachmittag des 1. Weihnachtstags 1845 war Hebbel im Garten der Villa (Bw. I S. 356)

2 Aber raftlos umfurrft Du mir Bangen und Mund! B Aber ruhig umsurst Du mir die Wang' und den Mund! B1 6 nimmer die] keine B Lemma B1 10 lange] längst B Lemma B1

Die Kuppelbeleuchtung zu Rom. S. 333f. B 135. an Elise, 30. März 1845 (Bw. I S. 363): Abends wurde Die Petri-Rirche von oben bis unten beleuchtet. Das ift ein einziger Unblick: besonders der Moment, wo die einsache Lampen-Beleuchtung fich, wie auf einen Zauberschlag, in eine flammende Fackel-Illumination verwandelt. Zuerst erscheint eine einzelne Factel, die ein Mensch, rasch emporsteigend, oben auf dem eisernen Krenz befestigt; hierauf steht bas gange ungeheure Gebaube, wie im Ru, in feiner Glorie ba, es ift, wie ein Flammen-Frühling, den die Racht auf einmal gebiert.

6 gerne schlüpfte sie fort, B gerne auch schlüpfte sie dir, B1 8 Aufgetrochen - Stein.] An dem Giganten von Stein aufgetrochen gu fein. B Lemma B1 12 zwar - fcheu'n? | Richts weiter zu 21\*

schen'n, als das Ende der Welt! B Lemma  $B^1$  14 sie — erschnappt.] schnappt nach ihr selbst. B Lemma  $B^1$ 

Vor dem Laocoon. S. 334. B 127 Laocoon. C 364. vgl. Paris, 27. November 1843 (Tgb. II S. 38) über einen Abguss des Laocoon in der Deputierten-Kammer: ich muß. . gestehen, daß ich sür die hohe Bortrefssichteit bieser Gruppe, die ich nicht bezweisle, seine Augen habe, die Würmer lassen in mir seine Indisserenz gegen den Gegenstand zu. Man denke an Hebbels Schlangensurcht. Dann aus Rom, 14. October 1844 an Elise (Bw. I S. 351) über den Vatican: daß Aller-Bedeutendste. . . daß sind der Apols von Bespedere und Laocoon. Respect! Ich habe sie jest auch gesehen — und besühlt . . . Apols übertrisst Alles, was man sehen kann. Der stammt aus einer Welt, wo selbst die Michel Angelo und die Thorwalssenden

Die Herme. S. 334. B 197. C 364. vgl. Paris, 6. November 1843 (Tgb. II S. 16): Gine Zupiter=Herme: nur so weit aus dem Chaos aufgetaucht, und die Welt zittert schon. 12. November (II S. 23): Hermen: die Gestalten, aus dem Chaos hervor tretend, der Schöpfungsproceß selbst.

# 2 hier fehlt B zugesetzt $B^{\perp}$

Ein Scirocco-Tag in Rom. S. 334f. B 131 Scirocco in Rom. C 365. vgl. H an Elise, Neapel, 7. Juli 1845 (Bw. I S. 373): "Das bloße Dasenn wird Arbeit!" sage ich in einem meiner Epigramme und Nichts kann wahrer seyn.

2. Welche] Die B | doch] wohl B | wohl] noch B | 4 herüber] vorwärts B | Lemma  $B^1$  | 8 des — erfreu'n?] den Wein schlürsen, den er uns würzt? B | Lemma  $B^1$  | 9 Athmen] Dasein H B | Lemma  $B^1$  | 10 schen fehlt B still  $B^1$ 

Vor Raphaels Galathea. S. 335. B 127. C 366.

2 bot; | schuf; B entzückende] göttliche B Lemma  $B^1$  3 War — da:] Durste nur Maphael lesen: B 4 die fehlt B dann] [rubig] wieder  $B^1$  was — schusen, ihr Schönstes B Lemma  $B^1$ 

Die Alexander-Schlacht. S. 335. B 197 Die Alexander-schlacht in Neapel. C 366. vgl. Neapel, 29. September 1845 (Tgb. II S. 155): War mit meinen Nachbarinnen in den Studien und besrührte vor der Alexander-Schlacht ... wenigstens ihre Hand.

2 die und der fehlt B zugesetzt B1

Der Lorbeer in Italien. S. 335. B 203. C 366.

In Albano. S. 335. B 165. C 367. Nachlese I S 338. vgl. die bekannte Anekdote vom faulen Bedienten, der Nachts vor Durst stöhnt und erst vom Herrn um Wasser geschickt werden muss (Zusammenstellungen bei Bolte, Bibl. des litt. Vereins in Stuttgart Bd. 217 S. 619), Tgb. vom 25. Juli 1849 verzeichnet

2 aber] doch B Lemma B1. 4 mit — und] endlich B Lemma B1

In den pontinischen Sümpfen. S 336. B 165 Die Bontinischen Gumpfe. C 367. an Elise, Neapel, 7. Juli 1845 (Bw. I S. 374) über die Reise: Um Morgen bes zweiten Tages famen wir in die Pontinischen Sumpfe. Ueber diese mußte ich erstaunen, da fie mir auch teine Smir von Gumpf zeigten. Rräftiger Boben, von Gras und Kräutern ftropend, . . . Allee, mit machtigen Baumen . . . die für das Mart des Erdreichs burgen. Hur einen einzigen unheim= lichen Fled erblickte ich, ein großes Schierlings-Feld, das aussah, als ob es der Teufel bebaute. Diefe Gumpfe waren in gehn Jahren durch den Fleiß der Menschenhand in eine Korn-Rammer zu verwandeln . . .

2 noch fehlt B zugesetzt B1 3 das Mart des Erdreichs bezeugend, B 4 man - und man welches B es die Menschen B1

Villa reale a Napoli. S. 336. B 126. C 368. an Elise, Neapel, 25. Juli 1845 (Bw. I S. 380): Köftliche Abende verlebe ich in der Billa reale, von Murat angelegt; drei Mal die Boche ift dort Militair-Mufit, die schöne Belt versammelt fich, die Straufischen Balger ertönen, das Meer brauf't dazwijchen . . . auch an Gurlitt, 10. Juli 1845 (Nachlese I S. 179), dass er oft mit Götzlofs dort sei. "Duftige Bäume" vgl. die "hochstämmigen und kraftvollen Oleander", die Elisa von der Recke an diesem "schönsten Platz" bewunderte (Reise III S. 40)

2 still fehlt B zugesetzt B1 3 Leisel Sanft B Lemma B1 5 Meeres, B 6 verhalten leife B Lemma B1 7 ber - Spharen des Universums B=8 Welche] Die B Lemma  $B^1=$  sanft fehlt Bzugesetzt B1

Neapolitanisches Bild. S. 336. B 161. C 369.

2 auch fehlt B zugesetzt B1 4 gedoppelten] doppelten B Lemma B1 6 ruhig die] eine B Lemma B1

Aufeinen Schmetterling. S. 336. H Quarthand S. 67. J Wanderer, 7. März 1851. No. 111. J 2 Schads MA 1853 S. 59. C 369. vgl. Neapel, 30. September 1845 Tgb. II S. 156): 3n Pompeji: die aus dem großen Grabe wieder hervorgescharrten fleinen Gräber. Lytik und Lyriker S. 177f.

Die Sicilianische Seiltänzerin. S. 337. B 190. C 370.

1 doch] und B = 2 zuvor — fich | damit Tir B damit erft Tir  $B^1$ die fehlt BB1 3 und fehlt B 4 dir - Hälschen] um den Hale Dir B Lemma B1 6 leiber — Perlchen' eine Perle B Lemma  $B^1 = 8$  immm fehlt B zugesetzt  $B^1 = 10$  fo - zeripringt.] hoch in die Luft und zerschmettert es fast. B boch in die Luft, daß es zer= ichmettert zeripringt. B1 11 Mermite, I Mch, B Mermite! über Web' ibr! B1 12 gerichmetterten ichimmernden B gerlöcherten B1 14 adı! fehlt B zugesetzt B1

Venedig. S. 337. C 371. Taschenbuch vom Sommer 1852, da er mit Christine Venedig besuchte Tgb. II S. 371): Benedig ift nicht die verfuntene, sondern die aus dem Meer aufgestiegene Stadt, im Einl der Muideln und Morallen erbaut und eben darum fo einzig in seinen Menschen und seiner Geschichte. 31. December 1852 Tgb. II S. 304 : lleber Benedig: die Stadt icheint bigarr, ift es aber nicht, denn fic ift das Refultat nothwendiger Bedingungen. vgl. an Karl Werner, 29. August 1852 (Bw. II S. 416)

## II. Gnomen.

Der Lorbeer um ein Menschenhaupt. S. 338. B 137. C 372.

2 ein fehlt B

Das Höchste und das Tiefste. S. 338. H1 Concept unter anderen Notizen auf einem Zettel grünlichen Conceptpapiers, ohne Titel. H2 Quarto No. 80 eigenhändig. H3 Quartband S. 84 

1 haben, fühlen, H1 den Höchsten und Tiefften H1 2 Jener ist einig mit Gott, dieser ist völlig ein Thier.  $H^1$ 

Aufden Tod. S. 338. H Quartband S. 57. J1 Wanderer. 16. März 1851 No. 127. J<sup>2</sup> Schads MA 1853, S. 48. C 372. vgl. Wien, 10. -24. October 1847 Tgb. II S. 286 : Der Jod ist ber einzige

Gott, der die Opfer verschmäht, sagen die Alten. Bahr. Dafür ift er aber auch der Singige, der kommen muß, sobald man ihn ruft.

Die doppelten Thränen des Menschen S. 338 H<sup>1</sup> Quarto No. 95 eigenhändig. H<sup>2</sup> Quartband S. 89 Abschrift. C 373. vgl. Hamburg, 23. November 1839 (Tgb. I S. 187 f. : Schmerz und Freude find weniger, als fie bedeuten. Der Schmerz ift ein Borempfinden unendlicher Qual, die Freude ein Uhnen überschwänglicher Bonne. Die Möglichkeit des Schmerzes beutet auf ein tiefes Minfterium der Ratur. Hamburg, 19. Marz 1840 (Tgb. I S. 206): In der Freude ift es ihre Brange, die uns qualt. an Karl Werner, 27. November 1855: freilich ist es . . . bas Eigenthümliche und Wohlthätige am Schmerz, daß er, sobald er überstanden ift, gleich wieder ein Abstractum wird, während die Freude ihr gewöhnliches Wesicht behält. "Dem Schmerz sein Recht" V. 148 f. heisst es vom überschwellenden Augenblick des Glücks: jene Thrane, die du weinst, Giebt ihm den Glang, doch auch das Grab. "Der Greis" 4 f. sagt: Erde, wie bift du fo icon! Jene Thrane ift längst getrochnet, die mir zuweilen Deinen Banber verhüllt.

1 f. zuerst.

Beinen mußt Du, wenn plöglich fich einmal der himmel Dir öffnet, Beinen, wenn Dich der Bann wieder der Erde bezwingt;

dann über der Zeile:

Weinen mußt Du, wenn plöglich der Himmel sich einmal Dir öffnet, Weinen, wenn Dich's zurück zieht [unter mußt] in den irdischen Bann;

endlich alles gestrichen und die jetzige Lesart unter V. 4 am Rand zugesetzt  $H^1$  2 [piegeln] [piegelt  $H^1$  4 Luft] Lucl  $H^1H^2$  die Lesart von C ist gewiss kein Druckfehler, sondern eine tiefsinnige Änderung: selbst die Thräne der Wonne verdunkelt den Himmel, aber nicht einmal die Freudenthräne lässt uns die Erde vergessen. Darum habe ich den Text von C nicht nach  $H^1H^2$  corrigiert

Der Dämon und der Genius. S. 338. H¹ Quarto No. 95a eigenhändig. H² Quartband S. 89. C373. an Elise, Kopenhagen, 4. April 1843 (Bw. I S. 133) nach Bewilligung des Reisestipendiums: Nie hätte ich gebacht, daß es glücken würde; wohl mir, daß Mouffcaus tiefes Bort nicht eingetroffen ist, daß mein Genius durch mein harts näctiges Mißtrauen nicht beleidigt worden ist! an Bamberg, Wien, 27. Februar 1846 (Bw. I S. 266) über die Verlobung mit Christine:

fagen Sie, ob ich glücklich bin! Ich würde fürchten, den Neid der Götter zu erregen, wenn dies Bekenntniß nicht eher ein Sühnopfer für die gnädigen Mächte, die es wohl mit mir meinten, wäre, als eine Reizung für die Tämonen. Und, um diese zu beschwichtigen, sen hinzugesest, daß auch manche dunkle Fäden mit durch das Gold-Gewebe laufen . . . vgl. das Münchner Gedicht "Stille! Stille!" VII S. 154

1 weniger] minder  $H^1H^2$ 

Der Wirbel des Seins. S. 339. H Quartband S. 57 J Schads MA 1853. S. 49. C 374. vgl. München, 27. November 1838 (Tgb. I S. 125): Alles fann man sich denken. . . . nur nicht das Nichts. Hier ift wenigstens für mich der einzige Wirbel . . . man kann sich schne Mühe ein Nichts neben einem Etwas denken, ich meine aber das Nichts überhaupt, das Nichts an die Stelle des Alls, das Nichts ohne Vergangenheit und Zukunft, das Nichts, welches nicht allein die Wirklichkeit, sondern auch die Möglichkeit alles llebrigen ausschließt. Rom, 20. Februar 1845 (Tgb. II S. 129): An das Nichts kann man nicht denken, ohne ihm etwas zu schenken, wenigstens den Kamen, der es schon zu Etwas macht . . . vgl. "Judith" Bd. I S. 72, 17.

Transsubstantiation. S. 339. B 158. C 374. vgl-Paris, 24. December 1843 (Tgb. II S. 56): Sb man, wenn man zu Napoleons Zeit gelebt hätte, ihn richtig gewürdigt haben würde? Ich zweisle. Großen Erscheinungen gegenüber regt sich zunächst immer der Selbste Erhaltungse Trieb, die kleine, die von ihr verschlungen zu werden in Gesahr sieht, muß ihr widerstreben, wenn sie auch, sobald sie wirtlich verschlungen ist, die Nothwendigkeit und den Nupen davon erkennt. Der Apriel, der Blut werden und so im Menschen zu Ehren gelangen soll, trost noch zwischen den Zähnen.

2 Aber so B so gestrichen  $B^1$  — weniger] gleichsalls B Lemma  $B^1$  — Belt? Belt! B Lemma  $B^1$ 

Der Abend S. 339. B 163. C 374.

Die Gränze des Menschen. S. 339. B 141 Mensche liche Grenze. C 375. vgl. München, 28. November 1838 (Tgb. I S. 127 f.): Der Mensch ist die Continuation des Schöpfungsacts, eine ewig werdende, nie sertige Schöpfung, die den Abschluß der Welt, ihre Erstarrung und Verstodung, verhindert. Es ist . . . höchst bedeutend, daß Alles, was als menschlicher Begriff existirt, nicht vollstommen und ganz — wohl Stückweise — in der Natur vorhanden ist.

und Alles, was in der Natur vollkommen und ganz existirt, sich dem menschlichen Begriff entzieht, des Menschen eig'ne Natur nicht außegenommen . . . Wo und Erkenntniß vergönnt ward, da bedarf die Natur uns'rer Mithülse.

2 nur fehlt B zugesetzt B1

Philosophen-Schicksal. S. 339. B 144. C 375. vgl. Tgb. aus Hamburg. Juli 1839: Die Wissenschaft hat dann ein Ende, wenn ihre tiessten Resultate plan und deutlich geworden sind, wie ein N. B. C. Solch ein N. B. C. sollen wir machen. Hamburg. 7. Juli 1843 (Tgb. I S. 323): Alle Wissenschaften nehmen einen eigenthümlichen Gang. Sehr oft, wenn man die letzten Resultate gezogen zu haben glaubt, hat man nur ein neues, aber freisich viel ergiebigeres Alphabet gewonnen, und so fort. auch Paris, 22. November 1843 (Tgb. II S. 33): Wahnsinnige Träume . . . die Seele setzt mit einem Alphabet, das sie noch nicht versteht, unsinnige Figuren zusammen, wie ein Kind mit den 24 Buchstaben; es ist aber gar nicht gesagt, daß dies Alphabet an und für sich unsinnig ist.

4 während - sich ] sich inzwischen B Lemma B1

Die Schaam. S. 339. B 138. C 376. vgl. Hamburg, 20. März 1840 (Tgb. I S. 205): Die Schaam, die mancher Sünder empfindet, rechnet er sich für Tugend an. — Schaam ist die innere Granze gegen die Sünde.

2 eben] erst B Lemma  $B^1$ 

An die Erde. S. 340. B 179. C 376. vgl. das Schnitzel aus Agnes Bernauer Bd. IV S. 404, 31 und Wien, 20. September 1847 (Tgb. II S. 283): Noch hält der Zweig seine Acpsel seit, der Wind gewinnt sie ihm nicht ab und Du fannst sie nicht erreichen. Laß sie nur wachsen und reisen, dann beugen sie ihn und sallen Dir von selbst vor die Füße. Patzak S. 25. 42

Der Schlaf. S. 340.  $H^1$  Quarto No. 68.  $H^2$  Quartband S. 80.  $J^1$  Illustriertes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise herausgegeben vom Oesterreichischen Lloyd. I. Band. Triest 1851. S. 189. Neue Epigramme. Dritte Sammlung. No. 8.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 67. C 376. gl. 3. October 1846 (Tgb. II S. 184): Edflaf ift genoffener Fod.

Des Lebens Höchstes. S. 340. B 184 Mutterliebe. C 377. an Elise, Paris, 31. October 1843 (Bw. 1 S. 181) über Max: Ueber Dich hat die Sonne gesächelt, die Früchte der Erde haft

Du gekostet und am Berzen der besten Mutter bist Du entichlasen! Wer hat mehr gehabt und muß nicht jagen: dies Mehr war vom Uebel!

1 man — dich] Tu bist B — wird] stirbt B Lemma  $B^1$  2 Feden — Theil!] Keiner, welcher zuvor nicht sein Höchstes genoß! B Lemma  $B^1$ 

An das Glück. S. 340. H Quartband S. 60.  $J^4$  Der Wanderer, 16. März 1851. No. 127.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 51. C 377. vgl. Februar 1845 (Tgb. II S. 137): Das Glück üft blind, heißt es. Aber diejenigen, die hinter ihm herlaufen, ünd auch blind. So ift Fortung dem die Blinde unter Blinden. Tgb. Anfang 1846 aus der italienischen Schreibtafel: Fortung, die Blinde unter den Blinden.

Der Führer durch's Leben. S. 340. H Quartband S. 70.  $J^{\pm}$  Der Wanderer, 7. März 1851.  $J^{\pm}$  Schads MA 1853. S. 60. C 377. vgl. Wien, 8. Januar 1848 (Tgb. II S. 292) über Arnold Ruge: Lehre: verbinde Tich nie mit einem Menjchen, dem das Mittel ist, was Tir Zwect ist! Hamburg, Mai 1839 im Tgb.: Einen Menschen zum bloßen Mittel herab zu würdigen: ärgite Zünde.

Majestas hominis. S. 340.  $H^1$  Quarto No. 97.  $H^2$  Quartband S. 90.  $H^3$  Blatt in der Hamburger Stadtbibliothek No. 3.  $H^3$  war Vorlage von J Deutsches Museum hg. von Rob. Prutz 3. November 1851. No. 45. S. 697. C 378. Tgb. 24. December 1851: Fe winziger ein Individuum ist, je stolzer ist es darauf, ein Meusch zu sehn, und umgesehrt. Beides mit Recht und mit Grund. vgl. "Julia" Bd. II S. 143, 7 ff.

Titel. Epigramm.  $H^3J-3$ f, fehlen  $H^1H^2$  eigenhändig am Schluss der Seite zugesetzt  $H^2$ 

Jedermann in's Album. S. 340. H Quartband S. 92 eigenhändig. C 378. 24. December 1846 (Tgb. II S. 202): Ter Mensch bentt sich die Andern, wie er selbst ist! sagt man oft gedankenlos und sieht in dem, was die höchste Strase, der schwerste Fluch ist, wohl gar ein Verbrechen. Über wie sürchterlich wird die Menschheit an einem niederträchtigen Subject eben dadurch gerächt, daß er sich von seines Gleichen umgeben glaubt. 5. Juli 1854 (Tgb. II S. 390): Wie wenig Menschen wünscht man etwas Gutes, wenn man ihnen wünscht, daß sie ihres gleichen sünden mögten.

Der Triumph der Natur. S. 341. H Quartband S. 60. J Schads MA 1853. S. 52. C 379.

Das grösste Hinderniss. S. 341. B 191. C 379. Späne aus Maria Magdalene Bd. II S. 367, 8 f. und die Anm. S. 475

Bedingtes Vertrauen. S. 341, B 196. Bertrauen. C 379. vgl. "Jedermann in's Album". S. 340

2 es - Anderen] die Andern es B Lemma B1

An den Menschen. S. 341. H Quarthand S. 58. Wanderer, 16. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 50. C 380. an Elise, Rom, 6. Februar 1845 (Bw. I S. 360): Ach, meine Augen find to idredlich icharf, ich ichane durch die Erde hindurch und ich febe die Todten, wie fie verwesen; nun febe ich die Blumen, die fie bedecken, nicht mehr! vgl. Tgb. Kopenhagen, 6. März 1843: Weffen Augen Die furchtbare Rraft haben, daß fie bis in's Innerfte der Erde dringen und die verwesenden Leichname sehen fonnen, der fieht die Blumen, die den Grund bilden, nicht mehr. Ein anderes Bild 10. März 1847 (Tgb. II S. 245 f.)

An Columbus. S. 341. C 380. Marienbad, 1. August 1854 (Tgb. II S. 410): Die Rette des Rolumbus flirrt durch die gange Weltgeschichte. vgl. "Drei Schicksale" VII S. 198

Homo sapiens. S. 341. C 380. vgl. Tgb. zwischen 27. August und 18. October 1855: Stelle den Menschen bor die Conne: er wird fie nicht ihrer Stralen wegen anbeten, fondern weil er, wie im Monde, einen "Mann" in ihr entdeckt.

Die Unsterblichen. S. 342. H Quartband S. 63 Wanderer 16. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 54. C 381. vgl. Kulke, Erinnerungen S. 46

1 unbestechliche] strenge richtende  $HJ^{1}J^{2}$ 

Der Grösste. S. 342. H 3. Januar 1844 (Tgb. II S. 65) ohne Titel. B 195. C 381. vgl. 16. Februar 1845 (Tgb. II S. 126 f.) über Unsterblichkeit und den Dr. Wihl, den Lyricus, der beim Hamburger Guttenbergfest zu Hebbel sagte: wie muß es den großen Beift erfreuen, uns bier Alle feinetwegen versammelt zu feben! Hebbel gab damals eine dumme, nämlich eine ernsthafte, Anwort. 3. October 1846 (Tgb. II S. 184): Bir führen Alle ein Leben, wie im Spiegel, denn das, was wir find, bedeutet wenig gegen das, wofür man uns hält.

2 wenn - glaubt! hinter bin ich so viel, wie ihr fagt! H bin ich jo viel, als Ihr glaubt! B Lemma B1 glaubt!] meint! H

Blumen und Dornen. S. 342. C 381. Anfang 1853 (Tgb. II S. 365): Lorbeerfronen entführt ber Zephir, Dornenfronen sipen selbst im Sturme seit.

Der Weg zur Bildung. S. 342. B 174. C 382. Wien, 19. Januar 1847 (Tgb. II S. 216): Bober fommt es wohl, daß man sich in der zweiten Hälfte des Lebens mehr zur Natur hingezogen fühlt, was bei mir entschieden der Fall ist, und in der ersten mehr zur Kunst? Bahrscheinlich, weil man sich durch das concentrirte Bild die Fähigkeit erworben hat, das große Ganze selbst auszunehmen.

## 2 stets fehlt B zugesetzt $B^1$ 3 hab' B

Lebens-Regel. S. 342. B 159. C 382. Wien, 3. Januar 1848 (Tgb. II S. 291): Manche Arten der Toleranz fann man nur auf die Gefahr bin ausüben, daß diejenigen, denen sie erwiesen werden, uns für ihres Gleichen halten.

Schön und lieblich. S. 342.  $H^1$  Quarto No. 70.  $H^2$  Quartband S. 80.  $J^1$  Schads MA 1853. S. 68. C 383. vgl. März 1854 (Tgb. II S. 382): Wie wenig Duft hat das einzelne Beilchen; wie viel der ganze Strauß!

### 2 zuerst Rosen H1

Menschenloos. S. 343.  $H^1$  Quarto No. 61.  $H^2$  Quartband S. 77.  $J^1$  Lloyd 1851. S. 189 Tas Loos des Menschen.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 66. C 383. München, 5. December 1836 (Tgb. I S. 37): Bor einer hohen Freude zittert der Mensch sast se vor einem großen Schmerz; da mag er fürchten, die Traube des Lebens auf einmal zu pflücken und den dürren Stock in der Hand zu behalten. Wien, 20. September 1847 (Tgb. II S. 283): "Ich habe Tich gewonnen, womit muß ich's bezahlen? Mit der Angit, daß ich Dich nun verlieren kann."

## 2 ob — nicht über daß er es $H^1$ daß er es $J^1J^2$

Die Frage bedingt die Antwort. S. 343.  $H^1$  Quarto No. 86.  $H^2$  Quartband S. 86. J Phönix. 4853. No. 8. C 383. Tgb. 4. September 1846 nach der Lectüre von Meyers Buch über Friedrich Ludwig Schröder: "Mündlich vielleicht Etwas, wenn Sie zu fragen wissen!" Ein sehr gutes Wort von Schröder. Ähnlich später 20. April 1863 bei der Lectüre von Goethes Briefwechsel mit Reinhard (Tgb. II S. 560)

2 nur  $H^1J$  der über ein  $H^1$ 

Gottes Räthsel. S. 343.  $H^1$  Quarto No. 66.  $H^2$  Quartband S. 79.  $J^1$  Lloyd 1851. S. 189.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 67. C 384. Paris, 13. Juni 1844 (Tgb. II S. 96): Kinder find Charaben, die den Eltern aufgegeben werden. Tgb. vom 21. Januar 1851: Kinder find Räthfel. vgl. das Münchner Gedicht "Kinderloos" (VII S. 163) und das Epigramm "Der Zufall" (VII S. 231)

Der ewige Papst. S. 343. B 180 Der wahre Pabst. C 384.

Titel geändert B¹ 2 aber — Künstler] doch nur der Dichter B Selbsterkenntniss. S. 343. B 161. C 384. München, Februar 1838 (Tgb. I S. 81): Nicht, daß Du teinen Borzug mehr hast, als Biele, darf Dich schmerzen; nur wenn Du einen weniger hättest. München, 13. November 1838 (Tgb. I S. 113): Es giebt ein sichres Zeichen der Selbsterkenntniß: wenn man an sich selbst mehr Fehler bemerkt, als an Anderen. Wien, 25. Januar 1847 (Tgb. II S. 222) der Humanitätsgedanke werde verwirklicht einzig und allein das durch, daß wir das Bewußtsehn unserer Unsähigkeit, dem sinlichen Geseg anders als mit Beihülse des Zusalls, der uns in der Geburt ausstlattet, wie er uns später die Lebens-Situation anweist, zu genügen. vgl. München, April 1837 (Tgb. I S. 59): Die meisten Ersahrungen über mich selbst habe ich im Augenblick gemacht, wo ich die Eigenthümlichskeiten anderer Menschen erfannte.

2 den fehlt B zugesetzt  $B^{+}$ 

Die Welt. S. 343, B 142, C 385. vgl. Hamburg, 12. Februar 1842 (Tgb. I S. 264): Der Mensch ist der Stoff des Zusalts. Weiter Richts.

l ich's,] ich B 2 ja fehlt B C zugesetzt  $B^{\perp}$  4 gewaltigen Ichs.] großen Subjects. B erhab'nen Subjects.  $B^{\perp}$ 

Verwunderung und Auflösung. S. 344. B 142. C 385. Hamburg, 12. August 1842 (Tgb. I S. 287): Wenn alle Menschen Genies wären, das würde ich ganz natürlich sinden; daß sie aber sind, was sie sind, das sinde ich wunderbar. Paris, August oder September 1843 (Tgb. II S. 5): Wie wenig ist Gehirn am Menschen; sollte mehr Gehirn an der Menschheit seyn? Das Meiste träges, dietes Fleisch. Wien, 20. März 1854 (Tgb. II S. 382): Wäge das Gehirn des Menschen gegen sein Kleisch: wie wird es im Nachtheit seyn.

7 Gabe — lauter Wären wir Alle B Lemma B1 es ich B 3 Mustel Rlumpe B d. h. Fleisch 4 Co - Menschengeschlecht. In Mun, an B1 der Menschheit nicht mehr! B B1

Mahnung. S. 344. B 164 Warnung. C 386. an Elise, München, 14. December 1836 (Bw. I S. 31) über die Störung im Niederschreiben eines Gedichts durch das leere, löschpapierne Gesicht eines ihm gegenüber wohnenden Studenten: Ev hat's . . . ber elendste Burm immer in seiner Macht, ben edelsten Bein gu berderben, bloß dadurch, daß er - hinein fällt. Anspielung darauf Wien. 25. October 1862 an Uechtritz (Bw. II S. 289)

Die Summe des Lebens. S. 344.  $H^1$  Quarto No. 94.  $H^2$ Quartband S. 89. C 386. vgl. Mai 1846: Ach, wie läßt ein Menschenleben . . . (VII S. 197). Lyrik und Lyriker S. 442

Titel. Menschliches Schickfal. H' H2 1 was - brachte, hinter was Dir Hunderte bringen,  $H^1$  2 zählt — auf.] zählt Tir ein Augenblick auf! H1 H2 zuerst gählst Du im Augenblick auf! H1 Lemma h in  $H^2$ 

Heroen-Schicksal. S. 344. B 170. C 386. an A. Schoppe, Heidelberg, 25. Mai 1837 (Tgb. I S. 64): Das Talent und das hermaphroditisch ekelhafte Zwitterding, das ich Affengenie nennen mögte, . . . an Bamberg, Wien, 23. October 1846 (Bw. 1 S. 280): eine Beit, die den Rünftler mit feinem Uffen verwechselt.

1 Jeglichem Heros steht ein B 2 Der den Kranz sich erschnappt, welchen [fich zugesetzt B1] jener verdient. B B1

Der Traum als Prophet. S. 344. H Quartband S. 73.  $J^{1}$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^{2}$  Schads MA 1853. S. 62. C 387. Wien, 22. Mai 1850 (Tgb. II S. 326): Die Alten wollten aus dem Traum weiffagen, was bem Menschen geschehen würde. Das war verkehrt. Beit eher läßt fich aus dem Traum weifsagen, was er thun wird, anders "Judith" Bd. I S. 15, 10 ff.

Titel. Der Traum,  $J^{\perp}J^{2}$ 

Hass und Liebe. S. 344.  $H^1$  Quarthand. S. 70.  $J^1$ Wanderer 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 60. C 387. Wien, Januar 1851 (Tgb. II S. 338): Bürdige Reinen bes Saffes, den Du nicht auch der Liebe würdigen fonntest.

Welt und Mensch. S. 344. H1 Quarto No. 88. Quartband S. 87. J Phonix 1853, No. 8. C 387. Wien, 10. Januar 1852 (Tgb. II S. 363): Es foster ein Jahr, die Erde gu umjegeln, aber mehr, rund um einen Menschen herum zu geben.

## III. Kunst.

Das Genie und die Talente. S. 345. H Quartband S. 57  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^1$  Schads MA 1853. S. 49 f. C 388. vgl. Patzak S. 13 f.

4 wuchert er,] dehnt er sich aus,  $J^{\perp}$  nur fehlt  $J^{\perp}$ 

Meister und Pfuscher. S. 345. B 155. C 389. vgl. "Der Diamant", Prolog V. 383 ff.

1 cchte große B 2 flüchtigen Gautlererfolgs | momentanen Erfolgs B Lemma B1 4 verhöhnen,] verfälschen: B ruhig] hier B Lemma B1 7 Gesudel, ] ein Pfuschwerf, B 8 (Be= meinen] Schlechten B Lemma B1 10 den Punct] das Ziel B genügt,] genießt, B

Gewissensfrage. S. 346. B 152. C 390. Wien, 18. April 1847 (Tgb. II S. 259) ein ähnlicher Gedanke, vgl. im letzten Aufsatz über Bodenstedt die Ausführung, dass der Dichter vom schöpferischen Gedanken mit tyrannischer Gewalt gezwungen werde, zu schaffen, ohne Rücksicht auf Wohl und Wehe. Lyrik und Lyriker S. 351 f.

Titel. Frage. B geändert B' 2 fein and'rer] feiner B Lemma  $B^1$  3 jeßigen C

Idee und Gestalt S. 346. B 141. C 390. Hamburg, 29. August 1843 (Teb. II S. 5): Die Sonne fann nicht Wegenfrand eines Gemäldes werden. vgl. "Der Diamant" Prolog 105 ff., die Telegraphenrecension von Zimmermanns Gedichten | die lyrische Bocsie ... foll fich nicht um die Welt, fondern nur um ihren Widerstral in Beist und Gemüth befümmern] und das Epigramm "Novalis" (VII S. 230). Patzak S. 18f.

1 nur fehlt B 2 ja fehlt B zugesetzt  $B^1$ 

Vers und Prosa. S. 346. B 181. ( 391. Wien, 1. October 1849 (Tgb. II S. 321): Profa, die in Berse "ausartet".

5 wirds kein Dichter Euch danken, B 6 einzig] nur B Lemma  $B^+$  10 denkt] schimpit B euch — ein] selber ein B

Die Deutsche Sprache. S. 346 f. B 176-178 Uniere Eprache. C 392 f. Das Problem der Sprache beschäftigte Hebbel stets, besonders in Italien, und regte ihn zu höchst bedeutsamen Denkprocessen an, die er im Tgb. zum grossen Teil niederschreibt, vgl. R. Böhme, "Fr. Hebbels Gedanken über die Sprache" (Mittheilungen des Deutschen Sprachvereins in Berlin 1894, 5 S. 5-16). Hier wird nur erwähnt, was zur Erläuterung des Gedichtes dient. Februar 1845 (Tgb. II S. 138): 3ch glaube, wir in Deutscher Sprache follen nicht sowohl nach positivem Bohltlang zu ftreben, als den Digflang nach Araften zu vermeiden suchen. Gie ift feine klingende und wir fonnen fie nicht dazu machen, wenigstens nicht, ohne fie ihres erften Borguas, den Gedanten in allen feinen Gliederungen vollständiger, wie irgend eine andere der neueren, auszudrücken, zu berauben. Aber fie ift auch feine schnarrende, und man fann sie febr leicht. davor bewahren, daß fie unangenehm in's Dhr fällt. Es ist ein Anderes, ob man nur ihre musikalischen Wörter gebrauchen, d. h. neun Zehntheile ihres unermeflichen Beichen-Schates ungebraucht laffen will, und ein Underes, ob man die geradezu unmufikalischen und barbarischen bei Seite legt und, namentlich im Bers, eine gar zu unmelodische Anhäufung flanglojer Confonanten zu umgehen fich bemüht. Musit fann fie nicht werden, selbst unter der Sand des Meisters nicht, aber das Gegentheil von Musik wird sie nur dann senn, wenn ein Pfuscher sich an ihr abauält. Wien, September 1846: Die Sprachen nach dem Wohlflang zu beurtheilen, ift eine Unangemessenheit, die darum nicht aufhört, eine ju fenn, weil fich gange Rationen ftatt einzelner Individuen fie gu Schulden kommen laffen. Die Sprache ift allerdings die finnliche Ericheinung des Beiftes, aber das Sinnliche diefer Erscheinung liegt in ber Gedanken-Abbildung durch das Spiel mannigfaltiger Laute an sich, in der Firirung des geistigen Gich-Gelbst Entbindens durch ein forperliches Medium, und es liege fich fogar von diefer Seite aus gegen die differentia specifica zwijchen Beijt und Körper ein nicht unerheblicher Einwand aufstellen. Man muß fich nicht einbilden, wie Frangofen und Italianer doch unftreitig thun, daß eine Sprache erft dann finnlich werde, wenn fie angenehm in das fo oder anders gewohnte Chr fallt, fondern zugeben, daß fie finnlich ift, fobald fie unterscheidende Zeichen für die innere Belt, wie für die augere bat, ohne fich ju oft gu wiederholen oder zu verwirren, und das ist vorzugeweise bei der Deutschen der Fall . . . Zu 18 ff. Rom, 10. October 1844 (Tgb. II S. 110 f.): Benn ein Mensch eine neue Sprache erfinden wollte, fo ware das nicht ein fo gang unfinniges Unternehmen, als es unftreitig auf den ersten Anblick scheint. Welch eine innere Nothwendigkeit ift jum Beispiel vorhanden, die Empfindung der Liebe, der Achtung, des Saffes u. f. w. gerade mit den Borten zu bezeichnen, welche die Deutsche, Frangöfische, Italianische Sprache dafür darbietet? Bar teine, wir find durchans im Gebiet der Billfur. Zu 13 vgl. die Ausführung Rom, 20. Februar 1845 (Tgb. II S. 128 f) über das Verfahren des platten Kopfs, der die gestempelten Wort-Gedanken, wie sie sind, ausgiebt, und des tiefsinnigen Geistes, der sich des Worts, als des allgemeinen Darftellungsmittels, nur bedient, weil es durch tein individuelles erfett werden fann.

1 doch] und B 2 nur — klingt.] die italische zwar, B Lemma B1 3 wie - Bolfer, im höchsten Ginne bes Bortes, B Lemma über im tiefsten und herrlichsten Sinne, über in jeglichem Sinne des Wortes, B1 4 Wörter Zeichen B Lemma B1 10 Fesselt Bindet B 11 die fehlt B 12 Und - Reiz | Und erneuert sich fo ewig Leben und Reiz. B Und bewahrt sich dadurch ewig erneuet ben Reig. über Und erneuert fich so stets den lebendigen Reig. B1 13 ihr Dichter, o Boeten, B 14 nicht - Joche mit dem Joch nicht B nicht mit dem Joch auch B' nach 14

Schmelzt die Wörter nicht um im roben Tiegel der Billfür Und verderbt fie nicht durch Berwirrung des Ginns. Sierin originell zu fein, verdient nur Berachtung.

\*4 Strafe den Frevler, mein Bolt, der fich beffen erfrecht; B gestrichen, doch sollte zuerst \*1 stehen bleiben und dann folgen: Dieses führte gulett wieder nach Babel guruck! B1 15 Glaubt] Glaube B Lemma  $B^1$  findisch schnöde B thörigt über blind  $B^1$ 16 Bersten und Endlich B Lemma über Wirklich B1 eg] benn dieß BB1 wieder - Babel jum Chaos B nur nach Babel B1 17 Ober - Grange?

Laf Dir fein: es nectart! gefallen, daß ein: es tischt! nicht Darauf folge, wer fteett Barbarcien ein Biel,

Oder wer wollte beweisen, man tonne durchaus nicht so jagen, B Lemma aus Oder wer fonnte Barbaren die Grange fegen? Um Ende B1 18 Baßt — Ende: unter Kann man sagen; B1 20 Ding B Dinge B1 21 ein Jeder, wer will, B

Beffer feine, fürwahr, als ein folches Bewirr,

Beldes den Zweck ber Sprache, Die Schäpe des Beiftes zu fichern, Sebbet, Werte VII. 22

Ganz so aushebt, als war' jeder Denkende stumm. B gestrichen, dafür Besser ware der Mensch stumm, wie die Fische im Meer?

Oder, wer wollte behaupten, man könne nicht alle vertauschen?

Paßt doch am Ende: er haßt für das gewohnte: er liebt!  $B^1$  26 plöplich wirklich B Herven | Riesen B Lemma hinter Riesen von Heute, für Euch!  $B^1$  28 jährlich] ewig  $B^1$  40 Frisch — herver!] Frisch sind Farbe und Dust, originell sei der Kranz! B Lemma über Frisch sind Farbe und Dust, neu, wenn er kann, sei der Kranz!  $B^1$ 

Welt-Poesie. S. 347f. B 183. C 394. Paris, 21. November 1843 (Tgb. II S. 31): Heine meint, es sen mit der Nationalität der Bölfer vorbei. Unstreitig, aber darum noch nicht mit ihrer Poesie. Im Gegentheil bin ich überzeugt, daß sie Alle noch Werfe produciren werden, die, indem sie nicht mehr die ürengenationale Physiognomie tragen, die Welt=Literatur zugleich begründen und die National-Literatur absichließen

8 dort fehlt B zugesetzt B1

Die Regel. S. 348. H Quartband S. 58.  $J^1$  Wanderer 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 50. C 395. vgl. München, 20. Februar 1839 (Tgb. I S. 152) über die Veränderungen in Gärtners Compositionen und die Regel in der Kunst

Die Poesie der Formen. S. 348. H Quartband S. 58.  $J^1$  Wanderer 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 50. C 395. Tgb. September 1837: Ein Hurone fann an ein Klavier gerathen, und auch unter seiner plumpen Hand wird es ertönen. Januar 1851 (Tgb. II S. 339): Tas Tramatisiren, überhaupt das Dichten, ist sehr oft nicht mehr, wie das Klimpern der Kinder auf dem Klavier. Wie diese nur die Töne angeben, die im Justrument liegen, so erreichen untergeordnete Tichter nur die Wirkungen, die von den Formen unsertrennlich sind. vgl. 25. October 1862 (II S. 515)

Titel. Un den Dichter.  $HJ^1J^2$  geändert h in H

Philosophie und Kunst. S. 348. H Quartband S. 58. J Wanderer 16. März 1851. J Schads MA 1853. S. 50. C 395. München August 1838 (Tgb. I S. 110) über Denken und Darstellen: Tarum find im Lauf der Zeit alle philosophischen Spiteme abgethan worden, aber fein einziges Kunstwert. vgl. an Elise, Paris 24. März 1844 (Bw. I S. 213 und Tgb. II S. 19) über die Ilias: Dieß ist unsstreitig das unvergänglichste Gedicht, unvergänglicher, wie Shatespeare und Alles, denn es hängt nicht, wie Alles Spätere, von dem mensche

lichen Gedanken über die Welt ab, nur von der Welt felbst. Wien April 1851 (Tgb II S. 347) und an Gärtner, Gmunden, 6. August 1855 (Tgb. II S. 421f.)

Niederländische Schule. S. 348. B 143. C 396. Paris, 1. December 1843 (Tgb. II S. 39): Meisterstück der niederländischen Schule: Der Maler fputt aus und malt's hin. Der Betrachter wendet fich mit Etel ab, denn er glaubt wirklichen Speichel gu feben; da flatscht der Runftler in die Sande und deutt, ich bin ein zweiter Zeuris.

3 der] ein B

Vor einem Rembrand, S. 349. B 144. C 396.

2 hier fehlt B zugesetzt B1

Die Secundairen. S. 349. H Quarthand S. 66. J<sup>1</sup> Thalia. Taschenbuch für 1849. Herausgegeben von Dr. Joh. Nep. Vogl. 36. Jahrgang, Wien, S. 344 Die Secundairen in der Runft.  $J^2$ Wanderer, 7. März 1851. J <sup>3</sup> Schads MA 1853. S. 56. C 397.

Auf Manchen. S. 349. B 185 An das Talent. [An manches Talent. B1]. C 397. Paris, 29. August 1844 (Tgb. II S. 108): In manchen Talenten ift die Nothwendigfeit, zu gebären, nicht zu verfennen; aber es ift leider feine Nothwendigkeit vorhanden, daß das von ihnen Geborene criftire! An Kühne, 28. Januar 1847 (Nachlese I S. 212): Niemand tann seine Kräfte erhöhen und es genügt, wenn fie nur nicht fo unbedeutend find, daß die Cultivirung felbst für Ummaagung erflärt werden fann, vgl. Patzak. S. 16

1 glaub' | weiß B 2 sie besitzt, das sei, B

Grundbedingung des Schönen. S. 349. H Quartband S. 59, J<sup>1</sup> Wanderer, 16. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 51. C 397. München, Mai 1838 (Tgb. I S. 96): Die echte Boefie bringt aus der Scele, wie das heiße Blut aus der Aber, die es felbst auffprengte. (vgl. Judith, Bd. I S. 47, 28 f.) Hamburg, 7. October 1842 (Tgb. I S. 289 f.): Hus dem Richts ichaffen wollen, ift Sache der Thoren. Große Runftschöpfungen feben große Elemente in Belt und Beit voraus. Aber, wenn folche Elemente vorhanden find, erscheint auch jedes Mal ein großes Runft- Benie. Wenn der Körper ausgebildet ift und einen Ueberschuß enthält, aus dem ein neues Weschüpf fich ent= wickeln tann, bilden fich die Zeugungs-Organe aus. Eben fo erhalt die Beit im Künftler ihr Zeugungs Drgan, sobald fie in fich gefättigt ift und Speife für die Rachwelt übrig hat. 22\*

1 f. Antwort.

Wie mir der Dichter gefällt? Wenn ihm vor innerer Fülle Jegliche Aber zerspringt, daß der entfesselte Strom Droben die Sterne bespript, und drunten die Blumen beträuselt, Und das feurige Herz doch nicht den Mangel verspürt.

\*5 Nur vom Neberfluß lebt das Schöne, dieß merte sich Jeder, Habt Ihr nicht etwas zu viel, habt Ihr mit nichten genug!  $HJ^1J^2$ 

Das Princip der Naturnachahmung. S. 349. H Quartband S. 65.  $J^1$  Europa 1849. II S. 488 An die Nachsahmer der Natur.  $J^2$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 55. C 398. Wien, 20. Mai 1848 (Tgb. II S. 301); Der Mensch sann die Natur nicht erreichen, nur übertreffen; er ist entweder über ihr oder unter ihr.

Die alten Naturdichter und die neuen. S. 349. H Quartband S. 65. J¹ Europa 1849. II S. 488. J² Wanderer, 7. März 1851. J³ Schads MA 1853. S. 55. C 398. vgl. den 4. Berliner Brief vom 23. April 1851: Wan fieht die Ratur eigentlich nur fo lange, als man den Wenschen noch nicht fieht; er drängt sie augenblichten in den Hintergrund, sobald er hervortritt. Gegen das Epigramm wandte sich Stifter in der Vorrede zu den "Bunten Steinen" und in brieflichen Äusserungen (vgl. Emil Kuh, "Adalbert Stifter". Wien 1868. S. 62. Zwei Dichter Oesterreichs. Pest 1872. S. 380. 513 und R. Fürst, Stifters ausgewählte Werke. Leipzig I S. XXXV f.). vgl. Hebbels Recension des "Nachsommer" und "Komma im Frack"

Titel. Die alten Naturdichter Brockes, Gefiner und ihre modernen Nachzügler Stifter, Kompert u. f. w.  $HJ^2J^3$  An Einen derfelben.  $J^1$  Beißt Du, warum Dir und so durchaus in der zweiten Person Singularis  $J^1$  5 f.

Dennoch schelt' ich Dich nicht; denn nur, damit Du das Kleine Besser liesertest, steht Dir das Erhab'ne so sern!  $J^1$ 

Goethes Rechtfertigung. S. 350. H an Bamberg, Wien, 27. Mai 1847 (Bw. I S. 293) ohne Titel. B 168 Goethe. C 399. an Bamberg: Aufsätze und Abhandlungen dieser Art [Lessings, Schillers, Humboldts] fann ich meiner Ratur nach nun und nimmer hervorbringen, wenn die mir verliehenen einzelnen Kräfte auch in's Unendliche potenzirt würden; wohl aber, vorausgesetzt natürlich, daß das Lestere geschähe, vollendete Dramen, denen meine unvollendeten wenigstens vorarbeiten. Darum nöthigen jene mir mehr

Erstannen ab, wie diese und ich habe in nachstehendem Epigramm auf Goethe . . . meine innerste Ueberzeugung ausgesprochen.

Schiller in seinen aesthetischen Aufsätzen. S. 350. B 191. C 399. vgl. den eben citierten Brief an Bamberg

2 gleich fehlt B zugesetzt  $B^{\perp}$  gleich — Geben wie er es giebt,  $B^{\alpha}$ 

Tieck als Dramendichter. S. 350. B 157. C 399.

1 Bar' B 2 gethan!] vollbracht! B

Einem Ursprünglichen. S. 350 f. C 400 f. Aus den vielen Erwägungen nur das Einschlägige: Wien, 12. Juli 1848 (Tgb. II S. 303); Der Bilderreichthum mittelmäßiger Poeten geht immer aus ihrem Tent = Unvermögen, aus ihrer Unfahigteit, den Gedanken aus feiner roben Borftellungs-Schaale beraus zu lojen, bervor. Mittelmäßige Aritifer halten aber das, was nur Borftellung, d. h. noch nicht einmal Gedante ift, für Unschauung. Die Unschauung umfaßt immer den Gedanken und die Unschauung [sie statt Vorftellung] zugleich. vgl. den Aufsatz aus dem Jahr 1859 (?) "Oesterreichische Poesie" in den "Vermischten Schriften". Zu 7 Februar 1845 (Tgb. II 130 ff.) . . . Nichts ift gefährlicher, als ein geheizter Menfch, der fein Feuer nicht aus der Aber gieht, sondern aus der Trunkenheit, sein es nun die gemeine, die der Becher erzeugt, oder die andere, die aus dem Enthufiasmus entspringt. In dem Aufsatz: Für naiv und natürlich gilt nämlich [in Wien] nur das, was Jedermann einfällt, und genial wird es dadurch, daß es in eine neue, möglichst buntscheckige Phrase eingekleidet wird. Als Beispiel dient Lenaus "Lerche".. gängliche Bertiefungsunfähigkeit in Bezug auf das punctum saliens des Gedichts und ganglicher Mangel an Phantafie, die ihr Amt an den abstracten Berftand abtritt und diefen zu einer Ungahl von Escamotirungen zwingt, bevor es auch nur zu einem leblosen Afterbild fommt. Zu 25 f. vgl. Wien. 24. Januar 1849 (Tgb. II S. 313): 3m Fieber löfen fich alle Gedanken des Menschen wieder in Bilder auf, daher seine Phantasien. Richts beweif't aber mehr den Ursprung der Gebanten aus Bildern. Gie find am Ende nur eine Art reducirter Sierogluphen (vgl. das Epigramm "Gränze des Denkens"). November oder December 1856 (Tgb. II S. 434): Echte Anschauungen sind nicht Bebanten, fondern Wedanten = Mütter. - Jeder Menich ift eine Sierogluphe, die zweimal ergründet werden will. Zuerft ift zu ermitteln, ob er die Schlange, ben Bogel ober was fonft auf der Phramide vorftellt, bann, was Schlange und Bogel bedeuten. An Palleske, Wien, !1. September 1847 (Nachlese I S. 228): wer würde nicht erschlaffen und sich mit den inneren Resultaten des Lebens-Processes begnügen, wenn er die sich so oft unwiderstehlich aufdringende Ueberzeugung sesthielte, daß die Hierosylphen des Dichters und die der alten Egyptier gleiches Schickfal mit einander theisen, daß der eine nur Copien von Bögeln und Pflanzen darin erblickt und der Andere gar Nichts. Zu 3 vgl. "Moloch" 965 ff.

Foethes Biographie. S. 351. H Quartband S. 65.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^1$  Schads MA 1853. S. 56. C 402. Allgemeiner München 28. November 1838 (Tgb. I S. 127): Der Mensch dist die Continuation des Schöpfungsacts, eine ewig werdende, nie sertige Schöpfung, die den Abschluß der Best, ihre Erstarrung und Verstockung verhindert.

Trost. S. 354.  $H^1$  Quarto No. 78.  $H^1$  Quartband S. 83. J Schads MA 1853. S. 70. C 402. Wien, 28. October 1851 (Tgb II S. 356): Perfen gehen immer versoren, wenn sie in den Schnee sallen, aber auf wie lange?

1 hageln,] schneien  $H^{\scriptscriptstyle 1}\,H^{\scriptscriptstyle 2}\,J$  Lemma h in  $H^{\scriptscriptstyle 2}$ 

Goethes Belobungen. S. 351 B 186. C 402.

Unsterbliche und Unbegrabene. S. 351 f. H Quarthand S. 69. J Wanderer, 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 58 f. C 403. Paris, 25. März 1844 (Tgb. II S. 80): Es giebt einen Unterschied zwischen Unfterblichen und noch nicht Westorbenen. vgl. über Meyers "Schröder" (Tgb. II S. 175 und Rötschers Jahrbücher 1847); Den Hintergrund . . . bildet der damalige Barnak, aus Unsterblichen zusammengesett, die jest begraben find Schon München, 28. November 1838 (Tgb. I S 129): Runft, Biffenschaft, Wesellschaft u. f. w. sind ewige Formen des Lebens, und als folche jeder Zeit unentbehrlich, wenn ihr Wehalt vollständig ausgeschöpft werden foll. Bas unter feiner Form erscheint, bat feine Eriftenz, wenigstens für und nicht. Hamburg, August 1840 (Tgb. I S. 223): Die Dicht= funft, die höchste, ift die eigentliche Geschichtschreibung, die das Resultat ber hiftorischen Processe faßt und in unvergänglichen Bilbern festhält wie 3. B. Sophocles die Idee des Griechenthums.

8 Leben] Dasein  $J^{\pm}J^{2}=9$  besiegelt,] bestätigt,  $HJ^{\pm}J^{2}$  Lemma h in H

Richtschnur, S. 352. H Quartband S. 62.  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 53. C 404. Wien,

19. April 1847 (Tgb. II S. 259): Mit Steinen kann man wersen und sich wehren; mit Bildsäulen nicht! vgl. 4. März 1840 (Tgb. I S. 203): Der Mann weicht dem Stein, der ihn zu zerschmettern droht, und versmauert ihn in sein Gebäude Lyrik und Lyriker S. 351 f.

Titel. Zur Richtschnur.  $HJ^{\scriptscriptstyle \perp}J^{\scriptscriptstyle 2}$ 

An den Dichter. S. 352. H Quartband S. 92 eigenhändig. C 404. Hamburg, 23. März 1835 (Tgb. I S. 5): das Gesühl, welches in seiner [bes Menschen] Brust verklingt, ist für immer verklungen, ein gleicher Sonnenstral erzeugt in der psychischen nie, wie in der physischen, dieselben Blumen. So wird jede Stunde zur abgeschlossenen Welt. München, 3. April 1837 (Tgb I S. 57): Es ist eine Wahrheit. daß sich im Leben Nichts nachholen läßt. München, 22. November 1838 (Tgb. I S. 116): Es läßt sich im Leben doch Nichts, gar Nichts, nachholen, teine Arbeit, keine Freude, ja sogar das Leid kann zu spat kommen. Jeder Moment hat seine eigenthümslichen, unabweisbaren Forderungen.

2 Gold. hinter Schatz. H

An einen Schriftsteller. S. 352. B 172 An — [einen Schriftsteller. zugesetzt  $B^1$ ]. C 404. August 1844 (Tgb. II S. 106) Er ist fein Vogel, aber ein Tausend-Fuß! Jedes sog. Talent.

1 mögtest du] glaubst Du zu B Daş — dir] ich muß es B Monolog eines Modelljägers. S. 352 f. B 140 Monolog eines römischen Wodellszägers. C 405. vgl. Märchen Bd. V. S. 63 f. und S. 336 f.

6 ber Heiligen] Heilige B Lemma  $B^1$  8 griechisches — Florenz!] medicäisches Mensch! B Lemma  $B^1$  10 bis jeht] noch B Lemma  $B^1$  11 Trauerspiele] Tragödieen B vergistet, lies vielleicht vernichtet, 13 quäl' — länger!] will ich mich quälen! B 14 Leib! Rumps B

Lessing und seine Nachfolger. S. 353. H Quartband S. 94 eigenhändig C 406. Anfangs Januar 1853 (Tgb. II S. 365) als Prosa, aber schon fast ein Distichon: Leffing hatte ein Auge, zugleich für die zeugende Sonne und für den letzten Halm, den sie in's Leben ruft.

Schiller und Napoleon. S. 353. H Quartband S. 94 eigenhändig. C 406. Tgb. vor dem 2. Mai 1851: "Schiller ist ein Berdienst Napoleons!"

4 Carlos, Fiesco] Wallenstein, Jungfrau willkürlich von Kuh eingesetzt

Auf einen Absolutisten des Verses im Drama. S. 353. C 407. Wien, 18. September 1847 (Tgb. II S. 282): "Alles Poetische sollte rhythmisch seyn!" schrieß Goethe an Schiller [25. November 1797, wo es weiter heisst: Alle dramatischen Arbeiten (und vielleicht Lustspiel und Farce zuerst) sollten rhythmisch seyn], als dieser ihm angezeigt hatte, daß er seinen in Prosa angesangenen Wallenstein in Verse umschreibe. Ein höchst einseitiger und sicher nur durch den speciellen Fall hervorgerusener Ausspruch! Es giebt Gegenstände, die im Ganzen durchaus poetisch sind, im Einzelnen aber so nah' an das Gebiet der Prosa streisen, daß sie das Pomphaste, was dem Bers anksebt, nicht ertragen, in alltäglicher Prosa aber freilich auch nicht ausgehen und darum ein Mittleres verlangen, welches aus beiden Elementen zu bilden dann eben die Hauptausgabe des Dichters ist. Dahin gehört z. E. jeder Stoff einer bürgerlichen Tragödie.

Auf einen vielgedruckten Lyricus. S. 353 f. H Quartband S. 94 eigenhändig. C 407. Aus Anlass der Vorbereitung seiner Gesamtausgabe liess er sich im November 1856 Geibels Gedichte geben (Bw. II S. 115) und bemerkt dann Wien, 10. November 1856 (Tgb II S. 433): Ich durchblätterte in diesen Tagen die Geibelschen Gedichte. Es war die vierzigste Auflage! Run, das nenn' ich doch Erfolg! Bei folder Trivialität unglaublich! In welchem Stadium muß fich das Deutsche Bublicum befinden! Mich erinnert's an die Rranten, die Ralf und Raupen effen. Für die Rahrhaftigfeit des Kalts und der Raupen beweif't es Richts, aber viel für den traurigen Zuftand bes Batienten. Das Bild der Kalk-Verschlinger und Raupen-Esser schon im Tgb. Ende October 1839: Ber das Brot nicht mehr ver= bauen tann, muß nicht anfangen, den Stein für eine beffere geheimnisvolle Rahrung zu halten, dann im dritten Aufsatz über Bodenstedt, vgl. Lyrik und Lyriker S. 160 f. Geibel nannte er immer den "Dichter der vielen Auflagen" (Kulke, Erinnerungen. S. 56), behauptete aber, es würden jedes Mal nur 300 Exemplare gedruckt und in zwei Auflagen geteilt, "daher die scheinbar grosse Verbreitung" (Nachlese II S. 29); vgl. Mörikes Bedenken gegen diesen "ungerechten Ausfall" Bw. Il S. 380

Shakespeare. S. 354. B 151. C 408. Februar 1845 (Tgb II S. 140); Man sollte so wenig von dem Engländer Shakespeare sprechen, als man von dem Juden Christins spricht. Patzak S. 7 vglt.

noch 1. Juli 1836 (Tgb. I S. 25): Jede Ration findet einen Genius, der in ihrem Coffum die gange Menschbeit repräsentirt, die Deutschen Göthen.

2 Denn, Go B Lemma B1 Lond Bolf B Lemma B1 3 gefunden — erzeugte,] den es erzeugte, gefunden, B Lemma B1 4 Welt Menschheit B Lemma B1 erschien — als war er nur B Lemma  $B^1$ 

Ariost. S. 351. B 141. C 408. Frühjahr 1815 (Tgb. II S. 149): In so reizender Form hat wohl noch nie Jemand die Ab= geschmacktheit des Beltwesens dargestellt, wie Arioft.

1 Reizender hat noch Keiner den Wahnsinn der B 2 ward verlagt.] tamft [tamest  $B^1$ ] Du nie zu Verstand!  $B^1$  3 heißt cs, fagt man, B

Platen. S. 354. B 136. C 409. vgl. 4. März 1839 (Tgb. I S. 155 f.)

1 mit - danken, dankbar erkennen, B 2 kein Zweiter, Einer, B Lemma B1 4 Belche Die B Lemma B1 zerspreugt, B 7 Gebund'nen C 9 äuß're B 10 erreicht's B Gebildel Werte B 12 noch dentt, verlangt, B1

Der alte Gleim. S. 355. B 202. C 410.

2 einst fehlt B zugesetzt  $B^1$  3 ihm fehlt B zugesetzt  $B^1$ 4 36m, er hat ihn gedüngt, einen dauernden Kranz. B Einen dauernden Krang, hat er doch jeden gedüngt. B1

Virtuosen-Portraits. S. 355, B 139, C 410, 13. April 1837 (Tgb. I S. 59): Der Birtuog fteht jum Componisten, wie der Schaufpieler zum Dichter.

1 welchen] den B

Allegorie und Symbol. S. 355. B 196. C 411. Paris, 17. Mai 1844 (Tgb. II S. 90): Die Allegorie verhält sich zum wahren poetischen Lebensbilde, wie eine Land=Rarte zu einer Landschaft. Beides find Gemälde der Erde. vgl. 26. November 1846 an Gurlitt (Nachlese I S. 204). Patzak S. 29

2 zu dem | zum B Lemma B1

Die Deutsche Literatur. S. 355. H Quartband S. 71.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA S. 60. C 411.

2 wie — ihm] welchem es  $HJ^1J^2$ 

Gebichte, I.

Literatur-Epochen. S. 355.  $H^1$  Quarto No. 77.  $H^3$  Quartband S. 83. J Schads MA 1853. S. 70. C 411.

2 sie — und] die Frechheit  $H^1\,H^2\,J$  über zur Frechheit sie reizt,  $H^1$  — oder] ob man  $H^1\,H^2\,J$ 

Ein Narr in Folio. S. 355 f. B 185 Geltfamer Brrthum. C 412. Veranlasst durch Lichtenberg, vgl. Paris, 19. December 1843 (Tgb. II 51 f.), wo Hebbel gegen eine der "ästhetischen Bemerkungen" Lichtenbergs polemisiert und den Unterschied zwischen dem Dichter und Gelehrten hervorhebt; er parodiert den Gelehrten Lichtenberg: wenn man ihm vorwerfe, er habe keine Ilias geschrieben, dann sage er: es ist wahr und gereicht mir allerdings nicht gur Ehre, aber woher kommt's? ich habe mich nicht bei Zeiten darauf gelegt!" vgl. schon München 20. Januar 1839, Tgb.: Kinder müffen geboren werden, sollen die Mütter nicht sterben. und Vorwort zu Maria Magdalene. Das unbewusste Schaffen betont Hebbel auch am 16. Februar 1839 aus Anlass der "Emilia Galotti" (Tgb. I S. 148): Das Bewuftfenn hat an allem wahrhaft Großen und Schönen, welches vom Menschen ausgeht, wenig oder gar keinen Antheil; er gebiert es nur, wie eine Mutter ihr Kind, das von geheimniftvollen Sänden in ihrem Schoofe ausgebildet wird, und das, ob es gleich Fleisch von ihrem Fleisch ift, ihr bennoch in unabhängiger Gelbständigkeit entgegen tritt, fobald es zu leben aufängt. vgl. das Epigramm "An die Feinde des Neuen" (VI S. 446)

2 wär' B 3 f.

Schwanger bin ich, ich könnte den Heiland gebären, die Stunde Ift nicht günstig und nun unterlaß ich's mit Fleiß! — B Schwanger bin ich, ich könnte den künstigen Heiland gebären, Alber die Stunde ist schlecht, darum erstick' ich das Kind!  $B^1$ 

vgl. "Feuchtersleben": was schwanger ist, muß und wird gebären, gleichgültig, ob eine goldene Wiege oder eine Krippe voll Stroh für das Kind bereit steht . 5 Schweig mir,] Schweige, B hätte — gesegnet,] wärst Du's wirklich, so kämest Tu nieder, B Lemma  $B^1$  6 Wie sich des künstigen Sohns Horoscop auch gestellt! B dies gestrichen, ohne Änderungsversuch  $B^1$ 

Nach der Lectüre eines Deutschen Dichter-Necrologs. S. 356.  $H^1$  Quarto No. 83.  $H^2$  Quartband S. 85. J Phönix 1853. No. 8. C412. Paris, 31. Januar 1844 (Tgb. II S. 73): In Deutschland, wenn man auch Nichts an den Leuten gehabt hat,

hat man, fo wie fie ftarben, doch immer etwas an ihnen verloren. Und nach Friedrich Lists Selbstmord Erwägungen über den Undank bei seinem Volke, 5. Januar 1847 (Tgb. II S. 209): Hun jammert und samentirt Alles. D, diefer Deutsche Bobel!

Titel. Deutschen fehlt B1 H2 J 2 Das | Daß H1 H2 J C

Grundirthum. S. 356. B 160. C 413. Paris, 24. November 1843 (Tgb. II S. 37): "Wenn diefer Schriftsteller nur nicht fo viel geschrieben hatte, er hatte gewiß was Befferes gemacht!" Go fpricht der gebildete Jan Sagel und erklärt fich Uhlands Vortrefflichkeit aus feinem einen Band und Friedrich Rückerts Jammerlichkeit aus feinen 30 Banden. Ja wohl, wenn jener Acter feine Ganfe- und Butterblumen nur nicht heraus ließe, es entstünde sicher eine Aloe! Ahnlich Grillparzers Vierzeiler (III 5 S. 105) "Pfizers Vergleichung von Uhland und Rückert"

Titel. Untwort. B geändert  $B^1$  4 sicher — ihr] ihrem Schooße B Lemma unter sicher ihn endlich B1 5 Eine? Lette B Lemma  $B^1$  And're] Erste B Lemma  $B^1$  6 Tropse B

Bilderpoesie. S. 356. B 137. C 413. Hamburg, 3. April 1839 (Tgb. I S. 159): Die Poesie sen Bild, aber sie frame nicht mit Bilbern! Man fest einen Spiegel nicht aus Spiegeln zusammen. Wohl gegen Anastasius Grün und Ferd. Freiligrath, vgl. Lyrik und Lyriker S. 178 und Patzak S. 9 f.

2 ja ein] ja schon B

Wohl zu merken. S. 356. B 158. C 414. vgl. Patzak S. 14

Titel. Genie und Talent. B Mert's. B1 2 emfiger thätiger B Lemma B1 3 ihrer - durchkriechend, ihr durchkriechend, im Geiste B Lemma B1 4 feet fehlt B zugesetzt B1

Kriegsrecht. S. 357. H<sup>1</sup> Quarto No. 82 H<sup>2</sup> Quarthand S. 85. J Phonix. 1853. No. 8. C 414. Paris, 20. December 1843 (Tgb. II S. 53): Im Kriege schlägt man einander wohl todt, aber man erklärt dadurch feineswegs, daß man todtgeschlagen zu werden verdiene. Wien, 14. November 1848 (Tgb. II S. 306): Mämpfen ohne Soß. Nach dem Brief vom 13. December 1857 an Kuh (Bw. II S. 127) bezieht sich das Epigramm auf Geibel und die Münchner

<sup>1</sup> befriegen] befämpfen J=2 zuerst Doch, wer behauptet vom  $H^+$ 

Guter Rath. S. 357. C 415 vgl. den Aufsatz über Heines "Buch der Lieder", was der Dichter ertragen kann (Dichterloos S. 359): Aber sich von dem Lumpensammler freundsbrüderlich die Hand drücken lassen zu müssen, weil man sich zuweilen, wie Jener, in den Stanb niederbückte, um einen Diamanten auszuheben, das muß satal sein.

Historischer Rückblick. S. 357. H Quartband S. 64.  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 45 f. C 415. vgl. die Recension von E. Boas' Werk "Schiller und Goethe im Xenienkampfe" Wanderer 1851, in der Hebbel besonders Mausos "Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar" behandelt

Der Dilettant. S. 357. B 194. C 416. Nach dem Brief vom 14. September 1851 an Varnhagen (Tgb. II S. 353) kann an S. Engländer gedacht werden

Der Kritiker als Demiurg. S. 357. H Quartband S. 68.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 58. C 416. vgl. schon Hamburg, 31. December 1839 (Tgb. I S. 193) über Gutzkow. Wien, 26. September 1847 (Tgb. II S. 284): Erfinden will doch Jeder gern in der Literatur, und wer feine Gedichte erfinden fann, der erfindet Dichter.

Ein philosophischer Analytiker der Kunst. S. 357.  $H^1$  Quarto No. 87.  $H^2$  Quartod. S. 86. C 416. Wien, 26. Januar 1847 (Tgb. II S. 223) über Rötschers Besprechung von Byrons "Manfred": Die inneren Momente des Characters legt er sehr gut außeinander, aber im Ganzen benimmt er sich doch diesem seltsamen Product gegenüber, wie ein Anatom sich benehmen würde, der etwa ein Pserd secirte und es sür einen Löwen hielte, weil er die Oculars Inspection unterlassen hätte. Welche Merkwürdigkeiten würde der nicht entdecken!

Titel. Kötscher.  $H^1H^2-1$  ihn, wie Keiner, zerlegen,  $H^1H^2$  leider] freilich  $H^1H^2-2$  oft zugesetzt h in  $H^2$ 

Die Komödie. S. 358. B 157. C 417. vgl. an Bamberg, Wien, 10. November 1847 (Bw. I S. 302 f.) und Prolog zum "Diamant" 443 ff. — über die Aristophanische Komödie vgl. Tgb. II S. 149

2 ja fehlt B zugesetzt  $B^{\scriptscriptstyle \perp}$ 

Die moderne Komödie. S. 358. B 139. C 417. Hamburg, 29. November 1841 (Tgb. I S. 247): Warum. haben wir Neueren feine Komödie im Sinne der Alten? Weil sich unsere Tragödie schon

so weit in's Individuelle zurückgezogen, daß dies Lettere, welches eigentlicher Stoff der Komödie seyn sollte, für sie nicht mehr da ist. Ähnlich an Charlotte Rousseau, 7. Juli 1843 (Bw. I S. 155). vgl. 10. December 1841 (Tgb. I S. 248): die Töpser, Bauernseld u. s. w. erheben sich nur zu Frahen und Figuren, denen sie, wenn's glückt, einen leidlichen Sinsal oder eine Schnurre in den Mund legen, und die Gutstowe stehen noch niedriger, wie diese, eben weil sie Höheres wollen.

2 verschlingt!] verschlinct! B=4 Nur das reine Symbol weckt [weckt auch  $B^+$ ] den Gegensaß rein!  $B^-B^+$ 

Moderne Analyse des Agamemnon. S. 358.  $H^1$  zwischen 15. und 18. März 1853 (Tgb. II S. 369).  $H^2$  Quartbd. S. 92 eigenhändig. C 417. Veranlasst durch Julian Schmidts Kritik der Hebbelschen Dramen in den Grenzboten 1850, die Hebbel schon in seiner "Abfertigung eines poetischen Kannegiessers" durch eine ähnliche Analyse des "Othello" parodierte. Auf einem Grossoctavblatt grauen Conceptpapiers steht:

Kritit der Oreftias im modernen Ginn.

Bum Monolog bes Bachters.

Man fieht daraus

- 1) daß Alhtämnestra die Telegraphen ersunden hat und sich als Zeichen angezündeter Reisbündel bediente.
- 2) daß während der zehn Jahre, die der Mann auf dem Dach des Atrens-Hauses zubrachte, in der Umgegend nirgends ein Brand Statt fand. Sonst wäre das Concept der Königin verrückt worden.

Bum erften Chorgefang.

Die unendliche Geduld des Publicums, fich vorfingen zu laffen, was die Rinder wiffen mußten.

Bum Zwiegespräch zwischen Alntamn. und dem Chor.

Daß der Chor von gar Nichts weiß.

Taß sie den Untergang Trojas beschreibt, als ob sie dabei wäre und sich auf's Abschlachten des Gemahls thatsächlich vorbereitete.

Titel. Gränzboten=Kritit bes Ngamemnon.  $H^1H^2$ 1 Klytämnestra | Agamemon  $H^1$  und | doch  $H^1$  2 die Stizze | der Juhalt  $H^1H^2$ 

Dem Teufel sein Recht im Drama. S. 358. B 156. C 418. vgl. Wien, 20. Mai 1847 (Tgb. II S. 261): Wenn die Charactere die

fittliche Idee nicht verneinen, was hilft es, daß das Stud fie bejaht? Eben um dem Ja des Ganzen Nachdruck zu geben, muß das Rein ber einzelnen Factoren ein fo entschiedenes fenn.

1 beweisen,] bedeuten, B 2 welchem] dem B Lemma B1

Ton und Farbe. S. 358. H Quartbd. S. 63. J' Wanderer, März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 53 f. Ahnlich Wien, 2. November 1855 (Tgb. II S. 424)

Die Situation des Dichters. S. 358. B 198. C 419. Elise, Anfangs April 1845 (Bw. I S. 366, Tgb. II S. 146): Der Dichter muß eine behagliche Existenz haben, ehe er arbeiten fann; Andere arbeiten, um eine folche Erifteng zu erlangen, vgl. Februar 1845 (Tgb. II S. 124)

Titel. Die fehlt B 1 schaffen wirken B das — dem; ein Dasein sich gründen; der B 2 Braucht ein Tasein, bevor er zu wirken vermag. B

Dichterloos S. 359. B 179. C 419. vgl. den Aufsatz über Heines "Buch der Lieder" 1841: Der Verfasser der Reisevilder ift viel gelobt und viel getadelt worden. Aber ich mußte mich in ihm irren, wenn ihn als Dichter nicht manches Lob empfindlicher berührt hätte, als mancher Tadel. Denn wegen des Besten, was man gegeben hat, von beschränften Geistern angefnurrt zu werden, was will das beißen . . Abnlich aber allgemeiner an Uechtritz, 12. April 1856. (Bw. II S. 228 f.)

Trost für Deutsche Autoren. S. 359. H<sup>1</sup> Tgb. zwischen 15. und 18. März 1853 hinter "Gränzboten-Kritik": Tröftung. H<sup>2</sup> Quartbd. S. 92 eigenhändig. C 419.

Kunst und Afterkunst. S. 359. H<sup>1</sup> Quarto No. 74. H<sup>2</sup> J Schads MA 1853. S. 69. C 420. Am 12. De-Quartbd. S. 82. zember 1843 sah Hebbel im théâtre français die Rachel als Emilie in Corneilles "Cinna" und empfing von ihrem Spiel einen tiefen, unverlöschbaren Eindruck (Tgb. II S. 48) und hob hervor, dass sie in jeder Situation die entsprechende Statue hinstelle; auch Elise teilte er am 17. December 1843 (Bw. I S. 195) den Eindruck dieser außerordentlichen Erscheinung mit. Am 18. September 1850 eröffnete die Rachel in Wien ein Gastspiel und gab u. a. die Maria Stuart und die Jungfrau von Orleans (Grillparzers Jahrbuch III S. 265 f.), nun war sein Eindruck, wie er im Gedicht "Auf die deutsche Künstlerin" ansprach, ein wesentlich anderer. vgl. 2. Mai 1851 über das Gespräch mit Cornelius (Tgb. II S. 343): die Rachel habe ich absolvirt, sie ist mir ein Gräuck. und Studien zur vgl. Litteraturgeschichte I S. 463

Titelzusatz. (Bei Gelegenheit der Anwesenheit der Rachel:)  $H^1$  (Bei Gelegenheit [der Anwesenheit J] der Madame Rachel in Wien.)  $H^2J$  1 seise] sangsam  $H^1H^2J$  zuerst Winter zum Sommer  $H^1$  5 Jene lächelte: Das mag den Kranken gedeihen, dann Jene lächelte: ich weiß es, auch frommt es den Kranken, endlich Icne schelte: ich weiß es, doch frommt's nur den Kranken,  $H^1$  dem] den  $H^1H^2J$  6 über Aber] Und  $H^1$ 

Auf die modernen Franzosen und ihre Deutschen Genossen. S. 359. C 420. November oder December 1856 (Tgb. II S. 435): Was sind die gewöhnlichen Dramen und Romane anders, als Räthsel und Charaden im größeren Styl!

Zur Beherzigung. S. 359. H Quartbd. S. 74.  $J^1$  Thalia für 1849. S. 344.  $J^2$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 63. C 421. Paris, 16. Mai 1844 (Tgb. II S. 89): Schlechte Tragödien-Dichter bringen allerdings auch eine Tragödie zu Stande, aber sie ist nicht im Stück, sondern außer dem Stück zu suchen. Der Dichter selbst ist der Held und der Stoff, den er behandelt, ist sein Schicksal, mit dem er ringt; eine Zeit lang schwebt der Kamps, dann aber entscheidet er sich, das Schicksal siegt, der Dichter fällt, und wird leider nicht beweint, sondern ausgelacht.

Titel. Zur billigen Erwägung.  $J^1$  3 biesem,] dem,  $J^1$  4 wer — zurück?] was sehlt hier noch am tragischen Bau?  $J^1$ 

Die Form. S. 360. H Quartbd. S. 74. J<sup>1</sup> Wanderer, 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 63. C 421. Paris, 24. November 1843 nach einem Besuch des Jardin des plantes (Tgb. II S. 35): Welch ein Gegensaß zwischen einem Schlangen= und einem Abler=Auge und doch dort, wie hier, Entschiedenheit, eine gesättigte Form. Tgb. zwischen 12. Juli und 9. August 1848: Ob ein Auge braun oder blau, die Schfrast ist dieselbe. Form.

An die Realisten. S. 360. C 421. Wien, 1. Januar 1857 (Tgb. II S. 440): Bahrheit in Kunst und Poesse! Gewiß. Aber hossentlich zum weinenden Auge doch nicht auch die fließende Rase? Dennoch hat noch Keiner Thränen vergossen, ohne den Schnupsen zu bekommen. Also die Gränzen respectirt, Gevatter Dorsgeschichten-Mann! An Stelle Auerbachs, den Hebbel im Sinn hatte, tritt Boz Dickens

### IV. Geschichte.

Jetziger Standpunct der Geschichte. S. 360. B 180. C 422. Paris, 14. September 1844 (Tgb. II S. 109): Die bisherige Geschichte hat nur die Idee des ewigen Rechts selbst erobert; die kommende wird sie anzuwenden haben.

2 Sie — verwirflichen,] Ihre Berwirflichung B Lemma  $B^1$  benn fehlt  $B\,B^1$  großeß] erhabneß  $B^1$ 

Politische Situation. S. 360.  $H^1$  Quarto No. 98.  $H^2$  Quartod. S. 90. C 422. Wien, 15. November 1846 (Tgb. II S. 191): Die Erbe ist ein Brack im Schiffbruch, auf dem die Leute sich um den Zwiedack schlagen. Ankangs 1853 (Tgb. II S. 365): Oben brennt das Haus, unten ist's unterminirt und in der Mitte schlagen sie sich um den Besit.

Titel. Kurioser Streit.  $H^1H^2$  1 rauchen — Minen, über sind Minen gegraben,  $H^1$  2 Uber mitten über Dennoch schlägt man  $H^1$  schlägt man über grimmig  $H^1$ 

Den Staatsmännern. S. 360. H Quartbd. S. 91 eigenhändig. C 422. Wien, 21. September 1846: Nur die Wolfe concentrirt die Electricität zum Bliß, nicht die gemeine Luft; nur der große Geist der Zeit, nicht der unbedeutende.

Titel. Den Staatsmännern von heute. H 1 jedem Gewitter, ] Donner und Blip, H

Unsere Zeit und die der Kreuzzüge. S. 360. H Quartbd. S. 94 eigenhändig. C 423 Wien, 2. November 1855: "Die fatholischen Mächte schlagen sich jeht für die Integrität der Türfei. Jerusalem gehört zur Türfei", sagte Gärtner [der Dichter und Geistliche Wilhelm G.] in Gmunden.

Friedrich der Grosse. S. 361. H Quartbd. S. 71.  $J^1$  Europa. Hg. von G. Kühne. 1849. 23. August. No. 34. S. 488. \$\partial \text{politifthe Epigramme.}\$ J^2 Wanderer, 7. M\text{marz} 1851. J^3 Schads MA 1853. S. 61. C 423.

Ein Erfahrungssatz. S. 361. H Quartbd. S. 60. J' Wanderer, 16. März 1851. J' Schads MA 1853. S. 51. C 423. Paris, 14. September 1844 (Tgb. II S. 110): Die Schreckens-Charactere der Revolution: wenn das rothe Meer nur einmal wieder

da ware, die Ungeheuer wurden nicht ausbleiben, fie find immer por= handen, aber sie halten sich in der Tiefe. Tgb. vom 6. September 1850: Man fann es verhüten, daß Gumpfe entstehen. Aber man fann es nicht verhüten, daß Arotodile in den Gumpfen entstehen. vol. den Ausspruch Engländers (Tgb. II S. 354): Ihr Element ift die Luft mit Sonne, Mond und Sternen; das meinige der Sumpf mit Kröten, Froschen, Schlangen und Molden.

Verschiedener Casus. S. 361. J Wiener Zeitschrift. B 156, C 424. Paris, 3. Januar 1844 (Tgb. II 1848. S. 352. S. 65): Man könnte fagen: warum follen die Ruffen nicht nach Deutschland tommen? Sind boch die Deutschen nach Rom gezogen! Aber, welch ein Unterschied! Die alten Germanen waren ein edles, großes, freies Bolt, es fehlte ihnen an individueller Cultur, aber nicht an der schönften Menschlichkeit, aus der die Cultur von felbst hervorgeben mußte. Dagegen die Russen: Hunde und Knechte! An Kühne, 24. October 1850 (Bw. II S. 437) als vor gehn Jahren geschrieben citiert, auch an Bamberg, 31. August 1850 erwähnt (Bw. I S. 329), vgl. Nachlese I S. 290 f.; auf der Altenburg in Weimar bedauerte er es, da er bei der Fürstin Wittgenstein, einer Russin, Kenntnis seiner Gedichte fand, vgl. "An Prinzess Marie Wittgenstein" und Bw. 11 S. 595

2-4 tapfer — heut', fehlt B 4 nur noch) ein B fehlen B

Zu erwägen. S. 361. J Wiener Zeitschrift. 1848. S. 352. B 145, C 424. Paris, 8. Februar 1844 (Tgb. II S. 77): Die Beit fteht darum nicht ftill, weil man die Uhr anhalt, es wird doch Abend, obgleich der Zeiger noch immer auf Mittag zeigt. Wenn doch die Menschen dieß bedächten. vgl. Rom, Februar oder März 1845 VII S. 193:

> So wird man denn nicht flug auf Erden! Da haltet Ihr die Uhren an, Mls fönnt' es dann nicht Abend werden! Run wift Ihr blog nicht mehr das Wann!

Titel. Die Cenfur. JB 1 werd' wird B Reit B es — gebot? ihr Weiser es that? B Lemma  $B^1$ 

Der jüngste Tag und die Welt. S. 361. H1 Quarto No. 76. H<sup>2</sup> Quartbd. S 83. J Schads MA 1853. S. 70. C 425. März oder April 1851 (Tgb. II S. 343): Huch das Weltgericht hat Bausen. 6. Berliner Brief vom 9. Juli 1851: Das jüngste Gericht 23Sebbet, Werte VII.

hat Pausen und nur, wenn diese nicht benutzt werden, brechen himmel und Erde wirklich zusammen. Vgl. "Gyges" V. 1826 Zu 4 vgl. 2. Mai 1851 (Tgb. II S. 344): Ein Fenerwerk bei Mittagszeit.

3 selten über nimmer  $H^1$  4 erstiefte — Schnee über im Regen erlosch! hinter im Schnee schon erlosch! [und so J]  $H^1$ 

Moderne Staatsbildungen. S. 361 f. C 425. vgl. Tgb. Marienbad, 1. August 1854: Ein abgebrochener Arm heilt wieder an, der zerschnittene Polyp wächs't wieder zusammen, aber wenn Einer einen Menschenkopf, einen Löwennacken, einen Pferdesuß und einen Straußesstügel auf einen Hausen zusammen trüge und erwartete, die Zeit werde die auch schon zu einem organisch-untrennbaren Gebilde in einander fügent wem gliche er?

Nur weiter! S. 262. *J* Wiener Zeitschrift 1848. S. 356 *B* 174. *C* 426. Hamburg. 9. August 1843 (Tgb. I S. 325): Das Princip des zuviel Regierens braucht nur dis zur letzten Confequenz durchgeführt zu werden, dann hebt es sich von selbst wieder auf. So wie man disher jedem Dorf und in demselben wieder jeder Korporation einen Vormund gesetzt hat, so wird man zulezt jedem einzelnen Menschen einen setzen müssen, und da man die Vormünder doch eben nur aus der menschichen Gesellschaft selbst hernehmen kann, so wird dann jeder Mensch wieder sein eigener Vormund sein. Vgl. "Der Diamant" Bd. I S. 360, 3 ff.

1 nach Bormund, Ihr Fürsten, wer B und preisen fehlt B 2 am — Bahn.] völlig am Ziel. B

Tiberius' Antwort. S. 362. H Quartbd. S. 67.  $J^1$  Europa. 1849. II S. 488.  $J^2$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 57. C 426.

1 "Cäfar, du haft den Juden, den Jesus  $J^{\, 1} = 4$  vorbei] schon aus!  $H \, J^{\, 1} \, J^{\, 2} \, J^{\, 3}$ 

Die Freiheit der Presse. S. 362. H Quartod. S. 66.  $J^1$  Europa. 1849. II S. 488 Preßfreiheit.  $J^2$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 56f. C 427. Wien, 2. November 1850 (Tgb. II S. 331): Die Preßfreiheit gehört nicht zu benseinigen Gütern, die von zeitlichen, vorübergehenden Bedingungen abhängen, die also heute gegeben, morgen wieder genommen werden fönnen. Ein Eingriff in die Preßfreiheit eines einzelnen Bolkes ist immer zugleich auch ein Eingriff in die allgemeinen Rechte der Mensche

heit. Oft erzeugt das eine Volk durch hervorragende Individuen Ideen, die ein anderes verleiblichen soll und die erstickt werden, wenn die Preßefreiheit sehlt. Dann kommt die Menschheit um ihren Tribut. Die Preßfreiheit allein ist es solchemnach, durch die der Staat den großen Körper, in dem ein einzelnes Volk sich gliederte, den noch größeren Körper, der aus allen einzelnen Völkern besteht, wieder auflös't, indem sie den Ideen-leberschuß, der in jenem vielleicht hervor tritt, diesem zusührt. Freilich ist Preßfreiheit von Journal-Frechheit streng zu unterscheiden.

1 der — Freiheit] die Prehfreiheit  $J^1-2$  noch fehlt  $J^1-4$  während — erzeugt!] darum verlang' ich fie ganz!  $J^1J^2$ 

Der Ungar und seine Ansprüche an Deutschland. S. 362. B 170. C 427. Wien, 30. Juni 1846 (Tgb. II S. 166): Die Ungarn wollen von Europa Dank dafür, daß sie sich zum Bollwerf gegen die Türken gemacht hätten. Dank, weil sie sich selbst vor dem Sclavensoch zu bewahren suchten? Das ift, als oh Einer, der in's Basser fällt und sich durch Schwimmen rettet, eine Bürgerkrone verlangt, weil er dem Staat einen Bürger gerettet habe.

Titel. an Deutschland fehlt B=2 ein römischer B= der Tiber] dem Wasser B

#### V. Ethisches.

Unfehlbar. S. 363.  $H^1$  unter sein Bild von C. Geyer. Wien, b. 5. Wan 1853. Bur freunblichen Erinnerung an Fr. Hebbel. Geschenk zum Geburtstag Karl Werners (vgl. Studien zur vgl. Litteraturgeschichte I S. 468) im Besitze meiner Schwester Frau Dr. Ella Ehrenreich in Wien.  $H^2$  Quarto No. 72.  $H^3$  Quartbd. S. 81. J Schads MA 1853. S. 68. C 428.

Titel. fehlt  $H^1$  1 wirst — vermeiden,] wird es an Feinden Dir sehlen,  $H^1$  2 Aber — Streit: zuerst Doch Du erreichst es gewiß, daß Dir nicht schadet ihr Forn, darüber Aber, wie Thetis den Sohn, kannst Du Dich sei'n, wenn Du willst! dann nach Dich — willst sür ewig Dich sei'n, hierauf Dich sei'n sür den Kamps, dann Lemma  $H^2$ 

Selbstvernichtung in der Selbsterhaltung. S. 363.  $H^1$  Quarto No. 81.  $H^2$  Quartbd. S. 84. J Schads MA 1853. S. 71. C 428. An Ruge, 11. December 1847 (Tgb. II S. 288); Werfwürdig ist und bleibt mir . . . der Hang der Leute 3ur Lüge.

Januar oder Februar 1851 (Tgb. II S. 340): Ich fann mich nicht fünf Minuten verläugnen, ich will es aber auch nicht, benn wenn ich mich nur um diesen Preis behaupten könnte, so will ich mich lieber gar nicht behaupten, ich lebte dann ja nicht selbst, sondern ein Anderer lebte sür mich, ein Wesen, das ich nicht bin. vgl. das Epigramm "Lüge und Wahrheit" S. 365

Titel. Selbswernichtung.  $H^1H^2J=4$  spuft — bich! mit Bleistift für Es lebt dann ja ein And'rer für Dich  $H^1$  spuft] sebt  $H^1H^2J=$  Schatten] And'rer über Schemen  $H^1$  And'rer  $H^2J$ 

Auf einen Menschenfeind. S. 363.  $H^1$  Quarto No. 67.  $H^2$  Quartbd. S. 79.  $J^1$  Lloyd 1851. S. 189 An einen Menschenseinb.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 67. C 429. Paris, 11. März 1844 (Tgb. II S. 78): Ein Menschenseind ist der verächtlichte aller Wenschen, denn er tönnte nicht Menschenseind seyn, wenn er nicht bloß sür die Erbsehler der Menschen, sondern auch sür seine eigenen, Augen gehabt hätte. Januar 1851 (Tgb. II S. 339): Wie tönnte ein Wensch durch schlechte Ersahrungen an Anderen zur Menschenzerachtung tommen, wenn er selbst gut bleibt und sühlt, daß er besser ist! Er gehört sa mit zum Geschlecht. vgl. den "Epilog zum Timon von Athen" S. 432

Der schlimmste Egoist. S. 363. B 184. C 429. Hamburg, 12. October 1839 (Tgb. I S. 173): Janinsty. Ggoift in hohem Grade... und doch voll von der lleberzeugung, es nicht zu sein. Anders fasst Hebbel diesen Zug am 28. October 1839 (Tgb. I S. 180), aber Kopenhagen, 16. Januar 1843 (Tgb. I S. 301 f.): Es giebt Ggoisten, die nicht über ihren Kreis hinausschen, die deshalb, wenn sie bloß für ihren Kreis thätig sind, für die ganze Welt thätig zu sehn glauben. Diese sind die schlimmsten, denn nicht einmal das Bewußtseyn setzt ihnen eine Gränze. Uebrigens ist der Mensch mit Nothwendigkeit Egoist, denn er ist ein Punct und der Punct vertiest sich in sich selbst.

2 Welcher] Der B Lemma  $B^1$  weil — gebricht.] Hun gebricht jelbst das Maaß. B Denn es gebricht ihm am Maaß.  $B^1$  Denn ihm gebricht gar das Maaß.  $B^a$ 

Ethischer Imperativ. S. 364.  $H^1$  Quarto No. 89.  $H^2$  Quartod. S. 87. J Phonix 1853. No. 8. C 429. Paris, 29. August 1844 (Tgb. II S. 108): Man follte seine Fehler immer für individuelle, und seine Tugenden für allgemeine halten, man macht es leider aber

immmer umgefehrt. vgl. "Michel Angelo" V. 647 ff. und 16. October 1860 (Tgb. II S. 488): Das Bute exiftirt in der Gattung, das Bofe nur in den Individuen.

Höchstes Kriterium der Bildung. S. 364. B 182. Rom, 16. Februar 1845 (Tgb. II S. 126): Bildung hat nur der erlangt, der fein Berhaltniß gum Gangen und gu jedem der unendlichen Kreise, aus dem es besteht, abzumeffen weiß, und daraus ergiebt fich unmittelbar die richtige Bürdigung unferes individuellen Rreises. Wien, 28. Februar 1847 (Tgb. II S. 240): Die Menschen fragen sich wohl zuweilen: was bedeutet mein Ich in meinem Areise aber felten: was bedeutet mein Rreis im großeren und diefer im größten? Daber ihre Zuversicht, ihr Stolz, ihr Sochmuth, zugleich aber auch die unschätzbare Fähigfeit, alle ihre Nerven für das nächste Biel anftrengen zu tonnen. Bufte ich nicht jo ichrecklich genau, was die Dichtkunft an fich ift, ich würde als Dichter viel weiter tommen! Un= itreitig aber giebt es Beifter, die bie Erfenntnig mit mir und die Spannfraft mit jenen Beringeren theilen. Diese find die vornehmften und leisten das Bochste. vgl. Bd. X S. 19. Patzak S. 34 geht zu weit

Titel. Höchstes fehlt B 1 prüfen, forschen, B 2 den die Natur ihm B 4 dieser er B

Pietät. S. 364. B 186. C 430. Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 124) über die Schriftstellermisère; er scheidet die "Gewerbs-Schriftsteller" und Diejenigen . . ., die mit einem auf das Unbegrängte gerichteten Streben feine entsprechende Kraft verbinden, und deren ganges Unglud baber rührt, daß fie das zwijchen ihrem urfprünglichen Bermogen und der Richtung deffelben bestehende Dig= verhältnig nicht früh genug wahrgenommen ober in's Gleiche gebracht haben; auch fie fonnen nicht mitgablen, obgleich fie, wenn fie wirklich einem angeborenen Drang folgten und ihn nicht muthwillig aus Ehr= geiz und Sucht, fich hervorzuthun, in fich erregten, aufrichtig als Opfer bes in ihnen nicht fertig gewordenen Ratur-Geiftes zu beklagen find, da fie ihr Leben erft vergenden muffen, ehe fie erfehen tonnen, daß fie cs nuplos vergendeten, denn wie foll ein Menfch, der fich über feine Anlage nicht täuscht, ben möglichen Grad ihrer Ausbildung voraus= bestimmen? vgl. den Spruch: "Seien beine Tage Chiffern!" VII S. 194 und das Epigramm "Die Situation des Dichters" S. 358

<sup>4</sup> barum] brum B Lemma B1

Devise für Kunst und Leben. S. 364. H1 an Janinsky. 14. August 1848 (Nachlese I S. 258) als Renes Epigramm. ohne Titel.  $H^2$  Quartbd. S. 64.  $J^1$  Wanderer 7. März 1851.  $J^2$ Schads MA 1853. S. 56. C 431. Wien, 26. September 1847 (Tg. II S. 284): Es ist ohne Zweifel richtig, daß Nichts ift, was nicht vernünftig ware, und daß felbit Bangen und Flohe nicht fenn würden, wenn sie nicht senn mußten. Daraus folgt aber nur, daß man mit der Natur wegen der Crifteng Diefer Miggeschöpfe nicht habern, feineswegs jedoch, daß man fie felbst in ihrer Egistenz ungestört belaffen foll. Man thut genng, wenn man fich mit dem Borhandenfenn ber Gattung im Allgemeinen aussohnt, indeß man fie im Ginzelnen betampft und so viel als möglich auszurotten sucht. an Janinsky (a. a. O.) über seinen Aufsatz "Verhältniss von Kraft und Erkenntniss im Dichter": Es wird . . . nicht blog nach Gefeten producirt, fondern fogar gepfuscht; das foll aber Niemand zu unbilliger Tolerang verleiten . . vgl. "Menschen-Bedenken" VII S. 191 und Nachlese II S. 160

2 daß — schafft, die sie erschafft,  $H^1$ 

Gesetz und Pflicht. S. 364. H1 Concept ohne Tite auf einem Streifen gelblich grünen Papiers, vgl. Bd. III S. 487.  $H^2$  Quarto No. 69.  $H^3$  Quartbd. S. 80. J Schads MA 1853. S. 67 f. C 431. München, Mai 1838 (Tgb. I S. 99): Gin Dieb, der nicht gleich gehenft wird, macht auf Burde Anspruch. Paris, 28. April 1844 (Tgb. II S. 85): "Es ift doch eine Berjöhnung, wenn im Drama die Bojen zu Brunde gehen." Run ja, in dem Ginn, worin der Galgen ein Berföhnungspfahl ift. H 1 Vorderseite:

Du erfüllst bas Wesetz und glaubst, ber Pflicht zu genügen? Galgen und Rad umschreiben das Feld ber Moral und die Tugend befteht darin, dafür zu forgen, daß er nicht gehängt werden fann.

2 war' - Gebiet Scheint Dir das Feld H1 H2 gestrichen, darüber Lemma H2 3 der hinter verrechne Dich nicht! H1 himm= lijche ewige H1 nimmer - dich Dich [im Himmel] nicht barum ichon H1 Lemma hinter Dich nicht darum ichon H2 4 Weil Dich der irdische nicht für ein Verbrechen gehängt! H1 Alfo - Areis! hinter Weiter denn, wenn's Dir gefällt! H2

Das Gesetz. S. 365. H Quartbd. S. 76. J' Wanderer, J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 64. C 432. 7. März 1851. 6. September 1850 (Tgb. II S. 330): Bas foll das Geset, das Gesetz in jeder Sphare? Dem Bochften Ausdruck geben, deffen der Mensch in feinen besten Momenten, die Menschheit in ihren besten Individuen fähig ift, damit es dem Menschen in seinen schwachen Momenten zu Sulfe tomme und die Menschheit gegen ihre schlechten Individuen schütze.

Lüge und Wahrheit. S. 365. H Quartbd. S. 61. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 52. C 432. Wanderer, 16. März 1851. Hamburg, 43. September 1840 (Tgb. I S. 224): Die Lüge ift viel theurer als die Wahrheit. Sie toftet den ganzen Menschen. vgl. "Selbstvernichtung in der Selbsterhaltung" S. 363 und Patzak S. 15 f.

#### VI. Persönliches.

Auch einmal dem Wicht eine Antwort. S. 365. H Quarthd, S. 93 eigenhändig, zuerst Eine Antwort, dann Auch einmal dem Buben eine Antwort. C 433. Das Epigramm scheint durch einen Angriff J. L. Kleins (?) in der Weserzeitung hervorgerufen, vgl. 25. Mai 1850 an Palleske (Nachlese I S. 291). Über das Dichten auf der Strasse, im Gehen hat sich Hebbel wiederholt geäussert, so an Gurlitt, 17. December 1848 (Nachlese I S. 263), an Kühne, 21. November 1848 (Bw. I S. 425), vgl. seine Verwunderung über Walter Scotts ewiges Am Bult Gipen (18. März 1853. Tgb. II S. 369) und Emil Kuh, Biographie II S. 654ff. Gegen Debrois scherzt er (Bw. II S. 442), er verdanke seine besten Einfälle weniger ben neun Mufen, als feinen beiden Beinen, ähnlich gegen Prinzess Wittgenstein (Bw. II S. 482). Über seine Bergparthien im Sommer 1855 vgl. an Dethlefs, 29. Juni 1856 (Nachlese II S. 55), an Uechtritz (Bw. II S. 20)

1 erbärmlicher verächtlicher H nach 6 eingefügt, aber mit Bleistift gestrichen:

Wie ich die Wälder durchstreife, so tauch' ich mich gern in die Flüsse, Ohne ein Jäger zu sein, stieg ich den Gemfen schon nach, H

11 fagen] hoctten H nach 12

Frage die Alten und Neuern, wie sehr auch immer verschieden: Darin find sie fich gleich bis auf den brittischen Lord! H

Mein Lorbeer. S. 366. H Quartbd. S. 70. J' Wanderer,  $J^2$  Schads MA 1853. S. 60. C 434. 7. März 1851. 27. October 1847 (Tgb. II S. 287): Beldem Baum ich's gonne, daß alle Winde in ihm wühlen? Dem Lorbeer! An Gutzkow, 26. Januar

1854 (Bw. II S. 159 und Tgb. II S. 380): 3ch habe mich . . . zur Zeit. meiner Entwicklung gang für mich gehalten, weil ich das Bedürfniß fühlte, den reinen Widerklang ber Belt zu vernehmen, um gur Gelbft-Erkenntniß und gur richtigen Schätzung meiner Kräfte zu gelangen. Daran mag ein gewiffer Stolz oder Düntel, der von der Jugend wohl unzertrennlich ift, seinen Untheil gehabt haben, aber ich bereue es noch jest nicht weil ich mir nun fagen barf, daß fich die zwei und dreizig Binde an meinem Chrenfrang bereits alle versuchten und bag die Blätter, die fiken blieben, mogen es auch noch fo wenige fenn, fest figen muffen.

Selbstkritik meiner Dramen. S. 366. H Quartbd. S. 77.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 65. an Rötscher, 17. Mai 1848 (Bw. II S. 306) über die Aufnahme der "Maria Magdalene": man hörte Urtheile [beim Publicum, nicht bei der Kritik!, wie: Das foll unmoralisch senn? Das ist nur au moralisch, ebenso an Gurlitt, 17. December 1848 (Nachlese I S. 263). Sommer 1846 (Tgb. II S. 166) nennt er das Stück, das in Breslau verboten wurde, die Moral selbst.

4 bekenne ich dieß!  $HJ^1J^2$ 

Ablehnung. S. 366. H Quarthd. S. 71  $J^{\perp}$  Wanderer 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 60. C 434.

Titel. Gine Untwort. H J1 J2 Abfertigung. h in H

Prophezeihung. S. 366.  $H^1$  Quarto No. 65.  $H^2$  Quartbd. S. 79. J! Lloyd, 1851. S. 189. J2 Schads MA 1853. S. 67. C 435. Über den Jugendfreund Wilhelm Hocker beim Besuche Hamburgs Ende 1850 (Tgb. II S. 333): Wenn sie reif werden, fallen sie ab.

Titel. Die jungen Freunde. J1 1 es - ihnen' mit ihnen wird's Dir  $H^1H^2J^2$  über Lemma  $H^1$ 

Dem Propheten zur Antwort. S. 366. C 435.

Letzter Wunsch. S. 366 f. B 134. C 436.

2 spare B auf fehlt B 5 das Antlit jur Larve B 6 gur Larvel das Untlit B 8 stets - gebebt; ich gebebt vor Bewürm; B Lemma B1 10 blaset blaset B Lemma B1

Meine neuen Gedichte. S. 367. B 191. C 437.

2 gerne gern B Lemma B1

Zu hoher Preis. S. 367. B 162. C 437. an Elise, München, 12. December 1838 (Bw. I S. 83) über das Pfuschen: Ich bin entsichlossen, zehn Mal lieber mich selbst, als die Bahrheit zu opfern. Dieß ist bei mir taum ein Verdienst, denn das Gegentheil ist mir völlig unmöglich.

4 ja — immer| zuweilen B Lemma B<sup>1</sup> An die Götter, S. 367, B 198, C 438,

Conditio sine qua non. S. 367. B 169. C 438. an Elise Paris, 16. September 1843 (Bw. I S. 165): Bas bin ich für ein Mensch! Die stille friedliche Muschel, in der ich die Brandung nur von sern höre, ist mir zu eng, und das Meer mit seinem gewaltigen Bogenschlag ist mir zu weit. vgl. Patzak S. 11 f.

Zwölf Jahr später. S. 368. H31. December 1856 (Tgb. II S. 440) ohne Titel. C 438. Wien, 31. December 1849 (Tgb. II S. 309): Möge mir nur bleiben, was ich habe, mehr will ich vom neuen Jahr gar nicht fordern. Ähnlich 31. December 1850 (Tgb. II S. 336): Wenn ich nur behalte, was ich habe, so wist ich unenblich zusstieden sehn. 31. December 1851 (Tgb. II S. 362): Mögte in meinem Haus Ausse Alles bleiben, wie es ist! ebenso am 31. December 1852 und 1853, ähnlich 1854; dann 1856: Meinen Epigrammen "An die Götter" und "Conditio sine qua non", die einen unbestiedigten Zustand scharft und spis aussprechen, sügte ich im neuen Manuscript Nachstehendes hinzu . . Ich wiederhole dies Gebet hier aus innerster Seele! Patzak S. 11 vglt. München, 13. April 1837 (Tgb. I S. 58): Wie ein Mensch mehr Glück, als er verdient, ertragen kann, begreif' ich nicht; dies muß der armseligste aller Zustände sehn.

## VII. Buntes.

Das Urtheil der Freunde. S. 368.  $H^1$  Quarto No. 75.  $H^2$  Quartod. S. 82. J Schads MA 1853. S. 69. C 139. Januar 1851 (Tgb. II S. 338): Freunde fönnen nicht unpartheilich schn, wohl aber vor lauter Unpartheilichseit ungerecht werden. vgl. 24. October 1842 (Tgb. I S. 294) nach Rendtorss glänzendem Urteil über die Genoveva: Es ist mir um so lieber gewesen, als es ganz natürlich ist, daß gerade Jugendsreunde strenge Richter sind. — Loben heißt, partheilsch sehn.

1 nie noch aus noch niemals  $H^1$  2 wird ift  $H^1H^2J$ 

Den Verstand in Ehren. S. 368. C 439. Wien, 27. October 1847 (Tgb. II S. 287): Der Berstand frage im Kunstwerk, aber er antworte nicht.

Napoleon. S. 368. B 124. C. 440. Hamburg, 2. December 1840 (Tgb. I S. 231): Diejenigen, die fagen: Napoleon war klug genug, Andere zu nuhen, könnten eben so gut sagen: Shakespeare wußte die vorhandenen Wörter der Sprache: Liebe, und, so pp. klug genug zu mischen, so daß ein Macbeth entstand, vgl. auch Januar oder Februar 1844 (Tgb II S. 75) und Patzak S. 12

1 die] den B Lemma  $B^1$  2 welcher] der B Lemma  $B^1$  3 ringsnum B 5 man den] Jhr B Jhr den  $B^1$  6 und nach Komma fehlt B zugesetzt  $B^1$  8 oder] und B Lemma  $B^1$ 

Alchimist und Papst. S. 369. C 441. Frühjahr 4853 las Hebbel eifrig Paracelsus und notiert im Tgb.: Joh. Aurel. Auguresti bedieirte dem Bapft seine Goldmachertunst und erhielt als Gegengeschenk einen seidenen Beutel, das Gold hinein zu thun.

Dareios. S. 369. H Quartbd. S. 93 eigenhändig. C 441. Wien, 4. October 1853 (Tgb. II S. 375): Xerres ließ den schämmenden Hellespont zwar geißeln und ihm die Opfer entziehen, aber er beschenkte einen Platanenbaum auch seiner Schönheit wegen mit einem goldenen Schmuck.

2 jeder Pennal über jegliches Kind H 4 entzückt — Kind, über so wie er ihn süber sie] sah, H

Gross und Klein. S. 369.  $H^1$  Quarto No. 73.  $H^2$  Quartbd. S. 81. J Schads MA 1853. S. 69. C 442. Aus den Gesprächen mit Tieck im Sommer 1851 (Tgb. II S. 351): Sein Bort über Sffland. Mit dem Antritt der Direction im Berliner Nationaltheater (1796) schliesst Iffland seine Selbstbiographie, rühmt aber noch den ausgezeichneten Schauspieler Ferdinand Fleck, geb. 10. Juni 1757, gest. 20. December 1801

Der Genius. S. 369.  $H^1$  Quarto No. 62.  $H^2$  Quartod. S. 78.  $J^1$  Lloyd 1351. S. 189.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 66. C 442. Anfangs Januar 1851 (Tgb. II S. 338): Durch Berathung ein Bild zu Stande bringen nach dem Geset der Majorität! Ach, die Majoritäten!!! am 25. December 1851 (Tgb. II S. 360): So wenig die Erde, als Erde, die Nepjel und Tranben erzeugen fann, sondern erst Bäume n. s. w. treiben muß, eben so wenig die Völker, als Völker große

Leistungen, sondern nur große Individuen. Darum, Ihr Herren Nivellisten, Respect für Könige, Propheten, Dichter!

Verschiedene Consequenzen. S. 369. H Quartbd. S. 59.  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 51. U 443. Wien, September 1850 (Tgb. II S. 330); Als Brutus austicf: die Tugend ist ein leerer Name! da entschloß er sich nicht zum Lasterleben, sondern durchstach sich die Brust, um in seinem Blute den letzten Funken der Tugend aus zu löschen.

2 für's Geld. | darauf! HJ1 J2

Das Feuer. S. 370. H Quartbd. S. 62.  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 53. U 443. Rom, Februar oder März 1845 (Tgb. II S. 143): Das Feuer fürbt, wenn cs nicht töbtet. vgl. Judith Bd. I S. 46, 6 f.

Frommer Spruch. S. 370. B 163. C 443. vgl. Juni oder Juli 1843 (Tgb I S. 322): Im Tode ruht ber Mensch vom Leben selbst aus, wie im Schlaf von jeder einzelnen Mühe des Lebens. (Gedante für eine bramatische Figur.) Gyges V. 1830 ff. am 29. November 1858 (Tgb. II S. 454) als Grabschrift für Amalia Schoppe vorgeschlagen, dabei V. 2 Muht sie.

Der Eid und seine Auslegung. S. 370.  $H^1$  Quarto No. 93a.  $H^2$  Quartod. S. 88. C 444. München, Juli 1837 Tgb.: Nach den Zeitungen seistet bei der Huldigung der Kronprincessin von Spanien der erste Huldigende, Infant Franz von Paula, zuerst in die Hände des Patriarchen den Eid, dann kniet er vor dem König nieder und giebt sein Chrenwort, daß er den Eid auch halten werde. Tutti Irutti. Theil 3. S. 55. Tgb. 2 Januar 1842: Wenn Einer schwört, so macht er sich damit nicht anheischig, daß er Dich nicht betrügen will, sondern nur, daß er zugleich mit Dir auch den sieden Gott betrügen will. vgl. "Herodes und Mariamne" V. 479 f. und Anm. zu V. 465—468. Umgekehrt das Motiv zu einem Romanzenstoff, 4. Juli 1856 (Tgb. II S. 341)

2 Nein — dir über Ei, er verpflichtet sich  $H^1$ 

Fatale Consequenz. S. 370.  $H^1$  Rom Februar oder März 1845 (Tgb. II S. 140) ohne Titel.  $H^2$  Quarto No. 90 zuerst  $\Re \mathfrak{n} = H^3$  Quartbd. S. 87. J Phönix 1853. No. 8. C 444. Unter den römischen Notizen: 365 Freunde haben!

1 viel,  $H^1$  boch] nur  $H^1$  2 meistens] immer  $H^1H^3$  Lemma h in  $H^3$ 

Der Practiker spricht. S. 370. H Quartbd. S. 91 eigenhändig. C 444. Paris, zwischen 6. und 9. November 1843 (Tgb. II S. 16): Was hilft es Dir, daß Deine Uhr richtig geht und die Stadtubr geht vertehrt? Umsonft wirft Du Dich auf die Conne berufen, wenn Du zu früh oder zu fpat fommit.

Das Gelübde S. 370. B 151. C 445. Patzak S. 15 geht in seinen Parallelen zu weit

4 Gern fehlt B Menich - jollft.] leidlicher Menich. B

Das Vaterunser. S. 371. B 162. C 445. München. 24. November 1838 (Tgb. I S. 120 f.): Das Gebet des herrn ift himmlisch. Es ist aus dem innerften Zustande bes Menschen, aus seinem ichwankenden Berhältniß zwischen eigener Kraft, die angestrengt fenn will, und zwischen einer höheren Macht, die durch erhobenes Gefühl herbeigezogen werden muß, geschöpft. Wie hoch, wie göttlich hoch steht der Mensch, wenn er betet: vergieb uns, wie wir vergeben unfern Schuldigern: felbständig, frei fteht er der Gottheit gegenüber, und öffnet fich mit eigener Sand Simmel oder Solle. Und wie herrlich ift es, daß diese ftolzeste Empfindung Richts gebiert, als den reinsten Seufzer der Demuth: führe uns nicht in Bersuchung! Man fann fagen: wer Dicies Webet recht betet, wer es innig empfindet, und fo weit es die menichliche Ohnmacht gestattet, den Forderungen deffelben gemäß lebt, ift ichon erlöf't, muß erhört werden. Das Umen geht unmittelbar aus dem Gebet felbft hervor; jo ift es im höchsten Sinne ein Kunftwert. vgl. Bd. I S. 458 zu V. 287 f. Arnold Ruge scheint an den Epigrammen Anstoss genommen zu haben, vgl. 8. Januar 1848 (Tgb. II S. 292) und "Der Bramine" S. 434

1 die Jünger Christus B 2 Läuterung Sittlichkeit B Lemma B1 3 will's fann's B Lemma B 4 muß - vollenden hat er, bei Gott, sich vollendet B muß er vorher gang sich vollenden B1

Ein Garten. S. 371. H Concept mit Bleistift auf der Hs. des Sonetts "An den Künstler", Neapel 8. October 1845. B 164. C 446. Elise, 7. August 1844 (Bw. I S. 239) schildert Hebbel einen Besuch von Neuilly bei Paris: dann ging ich an den Gärten vorbei und sauschte hinein. Brennende Blumen nickten mir zu, aber Die Gitter, die mich am Eintritt verhinderten, machten es mir unmöglich, fie gu pflücken, doch ich troftete mich, benn es geht allen Blumen fo, jogar mit den inneren, auch diese fieht man lange vorher, ehe man fie jum Grang winden fann. vgl. Antonio in der "Julia" Bd. II S. 185, 22 ff.

1 und Thore fehlt H 2 wofür — ihr wer hat Euch H

Ein Napoleonischer Senator im Pantheon. S. 371. B 171. C 446. an Elise, Paris, 3. October 1843 (Bw. I S. 175) über den Besuch des Pantheons (vgl. "Das römische Pantheon" S. 372) und das Gewölbe mit den Verstorbenen: Hierauf eine Masse untergeordneter misitairischer oder Senator-Berühmtheiten; Kork auf den Bellen der Zeit.

Titel. im parifer B

Eine römische Courtisane und die Polizei. S. 371. H Quartbd. S. 68.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 59. C 446.

Titel. Die römische  $HJ^1J^2$ 

Auf eine Belladonna, S. 371. H Quartbd. S. 67.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 57 f. C 447. vgl. "Moloch" V. 677 ff.

Eine Antwort sonder Gleichen. S. 371. B 159 Ein Wort sonder Gleichen. C 447. Hamburg, 3. September 1842 (Tgb. I S. 288 f.): Der junge Hamburger Dichter, Herr Ebeling, von Campe mir zugeschickt, der mir sagte, er sände seine Gedichte, wenn er sie wieder durchläse, allerdings gut, denn, wenn er sie nicht gut fände, so würde er sie ja besser gemacht haben. Adolf Ebeling, geb. 24. October 1827, gestorben 21. Juli 1897; seine "Gedichte" erschienen 1847

Das römische Pantheon. S. 372. B 182. C 448. An Elise, Paris, 3. October 1843 (Bw. I S. 174 f. vgl. Tgb. II S. 7) nach dem Besuch des Pariser Pantheon: Beld, ein Gebäude! Einen solchen Eindruck hat noch fein Bert der Architectur auf mich gemacht... Von außen treten dem Auge die einsachsten, edelsten Verhältnisse ents gegen; Säulen, wie Eichen, Bände, wie geglättete Felsen. Im Innern ein ungeheures, heitersstilles Oval; die Kämpse sind abgethan, die Kraft ist erprobt, hier darf die Größe in ungestörtem Frieden sich selbst genießen.

1—4 gestrichen, daneben: del. dann wieder hergestellt  $B^1$  Wie der menschliche Geist im höchsten seiner Gedausen, B=2 hier — sich in sich selber hier B in sich selber sich  $B^1=4$  Db die ewige Form sie zum zweiten Mal fröne die ewige Form.  $B^1$ 

An einen Winzer bei Pompeji. S. 372. B 149. C 448.

2 wünscht sich] will B Lemma  $B^1$  3 herbstlichen] später'n B Traum und Poesie. S. 372. B 175. C 449. Die Wesensgleichheit des Traums und der Poesie beschäftigte Hebbel stets; 3. Juni 1847 (Tgb. II S. 263): Mein Gedanke, daß Traum und Poesie identisch sind, bestätigt sich mir mehr und mehr.

1 - 4

Träume seltsamer Art besuchten einst mir die Seele: Als ein zitterndes Lind ward ich geschautelt von Gott, Essen sah die Bäume, es lag ein ganzes Jahrhundert Einmal bei mir im Bett, ja, ich aß ein Gedicht, \*5 Das wie Spinat mir schmeckte, und ging für einen Bekannten, Dem es an Zeit gebrach, lustigen Muths in den Tod.

<sup>\*1</sup> feltsamer] der seltstamsten  $B^1$  \*3—\*5 Neben mir lag ein Jahrhundert, auch ging ich für einen Befannten  $B^1$ 

<sup>\*2</sup> vgl. July 1836 (Tgb. I S. 25): Jener 7 mal wiederholte Traum, von Gott geschaufelt zu werden. ausführlicher 23. November 1838 (Tgb. I S. 119) \*3 vgl. Tgb. 3. April 1837: Heber Racht . . . hatt' ich einen wunderlichen Traum. Ich fah baumbohe, graue Bildfäulen: um fie beffer zu befehen, ging ich - in einen Stall; bier wurden mir Caraiben (die aber Pferde waren) vorgezeigt und endlich lebendige Baume, die por der Thur ftanden und durch Stroh (ich fah die Fütterung, fie neigten fich mit ihren Zweigen hernieder und führten dann das Stroh mit fich hinauf in die Sohle) ernährt wurden. \*3 f. vgl. 2. Februar 1839 (Tgb. I S. 137): lleber Nacht hatte ich den absurdesten aller Träume. Ich träumte nämlich, das 16 te Jahrhundert lage neben mir im Bett, in Geftalt eines großen Bilberbuchs, und ich fuchte es umfonft zu erwecken. Ich fab in dem Bilderbuch allerlei Be= stalten jenes Jahrhunderts und weißen Raum dabei auf den Blättern. \*4 f. vgl. Tgb. vom 7. März 1838: leber Racht hatte ich einen närrischen, mir fehr auffallenden Traum. Ich verzehrte (im eigent= lichsten Berftande) die Ottoniade (ein lächerliches Beldengedicht, beffen Bf. sich felber mit den besten Muftern des Alterthums vergleicht) und fand das Gericht fehr wohlschmeckend, es war dem Spinat ähnlich. \*5 f. vgl. 24, März 1838 (Tgb. I S. 92): lleber Nacht im Traum ent= Schloß ich mich, für Jemand zu fterben, auf die Beife ungefähr, wie man fich entschließt, fur Jemand einen Bang über die Strafe gu machen. Es war, als ob ich felbst nicht wußte, was Sterben fen.

Damals aber fonnt' ich noch feine Tragodien dichten. Seit ich dieses vermag, bleiben die Traume mir aus. Baren die Traume vielleicht nur unvollfommne Gedichte? Ift ein gutes Gedicht ein vollkommener Traum? B

6 Eingesponnen, Eingeschachtelt, B wickelt löf't B 9f. das - Geschöpf | das Weltall fich völlig Ausgebare. in's Sein durch das höchste Geschöpf. B die Welt fich erschöpfe, Durch das menschliche Thun in ein verflatterndes Genn. B'

Ausrede. S. 372. H1 Quarto No. 79. H2 Quartbd. S. 84. J Schads MA 1853. S. 70. C 450. Wien, 28. October 1851 (Tgb. II S. 356); Wer fich verbeugt, der macht eine Bewegung, als ob er ftoken wollte; verhüllte Opposition. 1. November 1851 (ebenda): In dem Sinn, worin die Berbeugung ein verhüllter Stoß ift, ift der Ruß ein verbüllter Bif.

Cäsar und sein Schneider. S. 372. H1 Quarto No. 84. H<sup>2</sup> Quartbd. S. 85, C 450.

Titel. Schneider Schuster H1 H2 Lemma h in H2 1 fdrie Schneider Schuster H1 H2 Lemma h in H2 2 rief — war! hinter wenn es ein folder nicht war!  $H^1$ rief über fpricht  $H^1$  war!] ift!  $H^1 H^2$ 

Unter mein Bild von Rahl. S. 373. H Quartbd. S. 77.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 65. C 450. Wien, 3. October 1846 (Tgb. II S. 184): Jest bin ich mehr, wie mein Bild, bald ift mein Bild mehr, wie ich. Karl Rahl (1812-1865), dem Dichter befreundet, malte ihn damals. Das Bild im Besitze Christines

Die Höhle. S. 373.  $H^1$  Quarto No. 71.  $H^2$  Quartbd. S. 81. J Schads MA 1853. S. 68. C 451. Wien, 2. Mai 1851 (Tgb. II S. 344): Das fleine Licht in der Söhle, das ein fünstliches zu fenn scheint, und es ift der Biederschein des himmels von der anderen Seite.

1 da hinten? über ist das?  $H^1$  2 sollte geändert werden jedoch strafte von hinten hindurch, aber gestrichen  $H^1$ 

Ahnenstolz der Völker. S. 373. B 138. C 451. an Uechtritz, 25. Juli 1859 (Bw. II S. 266) über den römischen Ahnendünkel: der mir schon vor fünfzehn Jahren in Rom ein Epigramm abdrang.

<sup>\*7</sup> f. vgl. Paris, Anfang November 1843 (Tgb. II S. 16): 9118 id) noch nicht dichterische Werte aussührte, träumte ich dichterisch, nun nicht mehr. \*9f. gestrichen B1

1 Thörigter] Winziger B 2 Nber] Doch, B Drückend] Wic B Gräßlich  $B^1$ 

Christine auf dem Ball. S. 373. H Quartbd. S. 75.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 64. C 451. Wien, vor 26. Mai 1846 (Tgb. II S. 159): Christine, ber zwei Knospen auf bem Kopf aufblühren.

Titel. Christine. HJ1

An einen Jüngling. S. 373. B 149. C 452. vgl. Mai 1851 (Tgb. II S. 347): Nimm Kunst und Bissenschaft in Dich auf, und was je auf Erden athmete, das zieht als Hauch durch Deine Brust!

4 selber selbst B Lemma B1

Vergeblicher Wunsch. S. 373. B 184. C 452. Paris, 18. October 1844 (Tgb. II S. 111): Der Tob! Das ewige Sichs Ablösen der Geschlechter, ohne daß sie sich steigern, ohne daß die sesten mehr sind, als die ersten! vgl. Hamburg, 2. Februar 1842 (Tgb. I S. 262 f.)

2 meift fehlt B oft  $B^1$ 

Originalität. S. 374. B 201. C 453. gesucht behandelt von Patzak S. 29 f.

4 faum] allein B noch fehlt B zugesetzt  $B^1$ 

Der Deutsche Mime. S. 374.  $H^1$  Quarto No. 63.  $H^2$  Quartod. S. 78.  $J^1$  Lloyd 1851. S. 189. Der Mime in Deutschland.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 66. C 453. Wien, 13. Februar 1850 (Tgb. II S. 325): Die Schauspieler dürsen in Deutschland schon wagen, sein Gedächtniß zu haben, denn das Publicum hat keins.

1 in Deutschland der Mime nur selten  $H^1H^2J^1J^2$  2 Aber wie sollte er auch?  $H^1H^2J^1J^2$  sein] das  $H^1H^2J^1J^2$ 

Schauspielerkritik. S. 374. Quarto No. 85.  $H^2$  Quartod. S. 86. C 453. Tgb. Wien, 13. Februar 1850: Schauspielen heißt doch am Ende nur: rasch leben, unendsich rasch! Einen Schauspieler recensiren, heißt also den Lebensproceß eines Menschen recensiren.

Titel. Zur Beherzigung.  $H^1H^2$  über Die Schauspieler.  $H^1$ 1 nur — es, über nennt Ihr's [man's]  $H^1$  Schatten] Schemen  $H^1H^2$  2 wenn eh'  $H^1H^2$ 

Die Veilchen. S. 374. H1 Zettel grauen Conceptpapiers. H<sup>2</sup> Quartbd. S. 91. C 454.

Titel. Bietas. H1 H2

Im Grossen, wie im Kleinen. S. 374. H Quartbd. S. 73. J<sup>1</sup> Wanderer, 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 62. C 454. Wien, 27. September 1848 (Tg. II S. 306): Wenn man in ein Zimmer eintritt, worin Refeda fteht, fo fpurt man ben Duft; ift man fünf Minuten darin, so ist's vorbei. Go ift's mit Allem in der Belt.

Titel. In der Belt, wie im Bimmer. hinter 3m - Kleinen. 3 darin] erst drinnen  $HJ^1J^2$ H

Ich und der Blinde. S. 375. H Quartbd. S. 61.  $J^1$ Wanderer, 16. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 52. C 455.

Die Sonne und mein Kind. S. 375. H Quartbd. S. 72.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 61f. C 455.

1 je] jemals J1

Text und Commentar. S. 375. B 189. C 456. vgl. 5. Moses 25, 4

1 wenn er] welcher B 2 Ich verbiete es Dir! Also sagte der herr! B 3 Aber] Doch B1 4 erläutert's - Mensch.] legen wir's aus! B

Im Frühling. S. 375. H Quartbd. S. 75. J. Wanderer. 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 63f. C 456. Tgb. Wien, 19. Mai 1849: Sollunder blühend, die Blütenballen fo dick, daß fie wie Bolten aussehen. In Sügel's Garten. - Gin Blütenbaum, fo überreich beblütet, daß er in der Ferne wie eine farbige Luft-Erscheinung aussah, weil man fo wenig Blätter als Zweige bemerkte. Bot. Garten in Schönbrunn.

Warnung. S. 375 f. H Quartbd. S. 76.  $J^1$  Wanderer. 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 65. C 457. Wien, 27. August 1855 (Tgb. II S. 423): Beine fpricht von Dantes ichrecklichen Terzinen, in die so mancher Narr und Bosewicht eingesperrt fen. Das ift wahr. Der Dichter tann einsperren, aber - und darum fen er vorsichtig - nicht wieder auslassen. vgl. Heines "Deutschland. Ein Wintermärchen", Schluss. Elster II S. 494

Titel. Mahnung, hinter Warnung, h in H 2 Reiner fehlt H 4 diejem] Jenem  $HJ^1J^2$  6 rächt sich) straft ihn,  $HJ^1J^3$ 7-10 fehlen  $HJ^1J^2$ 

Das Urgeheimniss. S. 376.  $H^1$  Quarto No. 91.  $H^2$  Quartbd. S. 88. J Phönix 1853. No. 8. C 458. Da dieses Epigramm eine Grundidee der Hebbelschen Weltanschauung ausspricht, liessen sich zahlreiche Parallelstellen anführen; wörtlich stimmt (Wien, 10. März 1847. Tgb. II S. 244): Es wäre so unmöglich nicht, daß unser ganzes individuelles Lebens-Gefühl, unser Bewußtsenn, in demselben Sinn ein Schmerzgefühl ist, wie z. B. das individuelle Lebens-Gefühl des Fingers oder eines sonstigen Gliedes am Körper, der erst dann für sich zu leben und sich individuell zu empfinden ansängt, wenn er nicht mehr das richtige Berhältniß zum Ganzen hat, zum Organismus, dem er als Theil angehört.

1 Wie — Leben: zuerst Alles Ceben ist Schmerz! Dein Finger bekommt für sich selber, dann Wie [Weil] der Schmerz entsteht? Der [Mensch] Schmerz entsteht, wie das Leben; dann Lemma  $H^1$  Nicht — Freund,] Der Schmerz entsteht,  $H^2$  als] wie  $H^1H^2J$  2 zuerst weh, hat er vom Leib sich getrennt,  $H^1$ 

Shakespears Testament. S. 376.  $H^1$  Quarto No. 92.  $H^2$  Quartbd. S. 88. J Phönix 1853. No. 8. C 458.

Raupe und Schmetterling. S. 376. H Quartbd. S. 67.  $J^1$  Europa. 1849. II S. 388. Politifche Epigramme.  $J^2$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 57. C 459.

Titel. Gärtner-Weisheit.  $J^1$  2 Welche] Die aus  $J^1$ 

Die Nachtigall. S. 376 f. H Quartbd. S. 92 eigenhändig. J Aurora-Album. Wien 1856. S. 4 ohne Titel. C 459. Bezieht sich auf Geibel

1 zuerst Nachtigall hört' ich. Sie sang entzückend H 2 zuerst Jede menschliche Brust, H empfängliche] empfindende HJ riß sich über pflückte H 3 zuerst Sich mit H Wit dem zu HJ zuerst Blatt vom Lorbeer, nun hält sie's H 4 zuerst Freilich im Winde sest, aber sie ist auch verstummt! H

Die Krankheit. S. 377. H Quartbd. S. 61.  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 52. C 460. Wien, Sommer 1846 (Tgb. II S. 172): Ein Kranker, wie er nach und nach wieder gesund und der Lebensgenüsse, der reinsten und einsachsten, fähig wird. Bohl die einzige Methode, das Leben an sich, das ursprüngliche, allen gemeinsame, von aller Convenienz unabhängige, darzustellen. Wien, 18. Januar 1848 (Tgb. II S. 294): Auch eine Krankheit hat

ihren Lohn; die reine Freude am Dasehn selbst, nicht an einer Einzelheit befielben.

Das griechische Feuer. S. 377. H Quartbd. S. 75.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 64. C 460. Tgb., Hamburg, 28. October 1839: Die Liebe ist das griechischer, das am besten im Wasser brennt. Wien, 10. März 1847 (Tgb. II S. 247): Das griechische Feuer, das auch im Wasser brennt: der Funke im Auge.

Auf einen Bettler. S. 377. H Quartbd. S. 73.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 62. C 460.

Meine Sängerin. S. 377. H Quartbd. S. 72.  $J^1$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 61. C 461.

Als ich einen todten Vogel fand. S. 377. H Quartbd. S. 72.  $J^1$  Europa. 1849. II S. 388. Unpolitifche Epigramme.  $J^2$  Wanderer, 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 61. C 461.

Adam und der Fruchtkern. S. 378. H Quartbd. S. 62.  $J^1$  Wanderer, 16. März 1851.  $J^2$  Schads MA 1853. S. 53. C 462. München, Frühjahr 1837 (Tgb. I S. 60f.): Der erste Mensch segt aus Dankbarkeit und zum Opfer das Innerste der Frucht, den Kern, in die Erde, die sie hervorbrachte. Und die Erde treibt einen neuen Baum. Hamburg, October 1839 (Tgb. I S. 479): Ein Keim ward von dem Fuß getreten und beklagte sich. Aber der Fuß hatte ihn zugleich mit Erde bedeckt, und nun ward er Baum. "Moloch" Bd. V. S. 253, 18. vgl. "Adams Opfer" S. 238

## 3 im wüthenden $HJ^{\scriptscriptstyle 1}$

Ausgleichung. S. 378. H Quartbd. S. 68.  $J^1$  Thalia für 1849. S 344 Ein edles Gemüth.  $J^2$  Wanderer 7. März 1851.  $J^3$  Schads MA 1853. S. 58. C 462. Tgb. Hamburg, zwischen 17. Februar und 2. März 1840: Einer wirft bei'm Schiffsbruch dem Andern ein Brett zu, worauf er sich rettet. Angekommen am Lande, frägt dieser: wie viel kostet das Brett?

Der verborgene Kaiser. S. 378. C 463. Wien, 1. März 1851 (Tgb. II S. 342): Die Menschheit hat immer ein höchstes haupt, aber wie selten kennt sie ihren König! Vgl. "Zum Schiller-Jubiläum" S. 407. Die Auffahrt des Königs nach dem Anblick Louis Philipps in Paris (Tgb. II S. 30)

#### VIII. Gereimte.

Parabel. S. 378f. B 207f. C 464f. Rom, Februar oder März 1845 (Tgb. II S. 139): Bilb: Einer spricht mit einem Mann; dieser antwortet nicht. Jener spricht sauter, denn er denkt: er ist taub. Wieder feine Antwort. Nun, er ist taubstumm, sprechen wir durch Zeichen. Wie vorher. Auch blind? So wird er sühlen können, ich will ihn kneisen: ach, er ist todt!

Titel. Anhang zu den Epigrammen. Prolog zu diesen Gebichten. B 20 das Dies B 28 Fell] Fett B Lemma  $B^1$  29 bracht'] macht' B

Die tragische Kunst. S. 379 f. Wien, 12. Februar 1850.  $H^1$  Grossoctav, eigenhändig mit Datum.  $H^2$  Quartbd. S. 19. J Wanderer, 23. Juni 1850. No. 294. C 466.

4 hier über oft  $H^1$  13 dennoch über aber  $H^1$  23 Seel' und jeden  $H^1$ 

Die poetische Licenz. S. 380f. B 210f. Poetische Licenzen. C 468f. Paris, Januar 1844 (Tgb. II S. 70f.): Je schwieriger die äußeren Formen find, denkt der Pfuscher, um fo eber barf man sich eine sogenannte Licentia poetica erlauben; ein Lied muß reine Reime haben, aber in einem Sonett ober in der Tergine darf man fich wohl auch einen unechten gestatten. Gerade umgefehrt, lieben Freunde! Denn es ift nicht nöthig, daß Ihr Euch Schwierigfeiten fest, die Ihr nicht überwinden fonnt, wenn es Guch aber einmal gelüstet, so müßt Ihr ihnen auch genügen; Niemand braucht einen Graben zu überfpringen, der für ihn zu breit ift, wenn er es aber doch versucht und hinein plumpft, so wird er ausgelacht. Der eigentliche Grund liegt freilich noch tiefer. Eben bas Schwerfte foll in ber Runft bas Leichteste scheinen und nirgends darf auch nur die Spur bes Meifels fichtbar bleiben, denn das wurde jeden Benuß zerftoren, wir würden nicht mehr ein in freier Schönheit daftebendes Götterbild, fondern den mühseligen Kampf eines Menschen mit dem widerspenstischen Marmor erbliden. vgl. 16. September 1846 (Tgb. II S. 177 f.) und 18. September 1848 (Tgb. II S. 282)

22 fod're B

Ein Reiseabentheuer in Deutschland. S. 381f.  $H^1$  Abschrift in Quart mit eigenhändigen Änderungen.  $H^2$  Quartbd. S. 16. J Wanderer, 2. August 1850. No. 362, davon ein Exemplar mit eigenhändigen Correcturen. C 470f.

1 X.] Lippe  $H^1$  Lippe über X. h in  $H^2$  11 Doch war's] Allein  $H^{1}J$  12 Trop alledem | Bar es tropdem  $H^{1}J$  15 schadenfrohe schauderhafte J Lemma h in J 18  $\mathfrak{X}$ .] Lippe  $H^1$  Lippe über  $\mathfrak{X}$ . h in  $H^3$  21 andern über neuen  $H^1$  22-24 Der — erzählte.

Und hatte nicht viel verloren.

\*93 Doch trug' ich die Bergogsmute bort,

Fest zög' ich sie über die Ohren!  $H^1 J$  Lemma am Rand mit Bleistift  $H^1$  24 mein Schicffal] ihm Alles  $H^1$ 

Aufeine Sängerin. S. 382. Wien, 1. Juni 1857. HOctav, eigenhändig, mit Datum. C 472.

Sprüche. S. 383. 1. H1 München, zwischen 24. Februar und 2. März 1839. (Tgb. I S. 154). H<sup>2</sup> Quartbd. S. 95 eigenhändig. C 473. vgl. "Gyges und sein Ring" V. 1944ff.

- 2 Bie in sein eig'nes Haus. H1 4 fommt] geht H1
- 2. H1 München, nach 24. Februar 1839 (Tgb. I S. 153).  $H^2$ Quarthd. S. 95 eigenhändig. C 473.
- 3. Die Mutter an die Tochter. H Wien, zwischen 11. Juni und 4. Juli 1856. (Tgb. II S. 430): Muf ein Madchen. C 473.
  - 4. Hüben und Drüben. C 473.

An - S. 383 H an Christine, Weimar, 6. Mai 1857 (Bw. II S. 592): Auf einen Greis. C 474. an Christine: Mit biefem Webicht tomme ich fo eben, halb acht Uhr Abends, aus bem Bart von Beimar gurud . . . es ift gewiffermagen an den alten Goethe gerichtet, denn mir war, als ob ich ihn mandeln fahe, wie die Schatten fich zu verdichten anfingen.

# Gedichte II.

Aus dem Nachlass.

[1857--1863.]

Chronologisch sind die seit Abschluss der Gesamtausgabe entstandenen Gedichte, hierauf nach N die Epigramme abgedruckt und zum Schluss jene Epigramme, die in N fehlen, aber in unsere-Zeit gehören.

<sup>\*23</sup> bort, aus in  $\mathfrak{X}$ .  $H^{\perp}h$  in J

Der Zauberhain. S. 387 f. Wien, 6. September 1857.  $H^1$ Octavblatt, eigenhändig, mit Datum.  $H^2$  Grossoctavheft No. 6 eigenhändig. J Dichterbuch aus Oesterreich herausgegeben von Emil Kuh. Wien, 1863. S. 233 f. Hebbel las eine Correctur vgl. Bw. II S. 146. K VII S. 79 f.

5 er's J 7 den die  $H^1$  8 Zauberwald  $H^1$  34 Wandelt fich neben Setzt sich ein  $H^1$  39 gezogen,] geritten,  $H^1$ 

Herr und Knecht. S. 388-390. Wien, 20. November 1857. H1 Briefbogen, Octav, eigenhändig, mit Datum. H2 Grossoctavheft No. 7, eigenhändig. J Dichterbuch aus Oesterreich, S. 235-237. K VII S. 70 f. vgl. oben S. 265

Titel. Anecht. mit Bleistift aus Diener. H1 3 Bo - zweite aus Ruft mir den zweiten  $H^1$  4 ruft über fpricht  $H^1$  5 schleicht über geht  $H^1$  10 finstern J 16-18 am Rand für

> Der Alte ift's, er schleicht hervor, Da ruft der Graf: guruck, Du Thor, Sonft stofe ich Dich nieder.  $H^{\, 1}$

Der Ring. S. 390-394. Wien, 4. December 1857. H Grossoctavheft No. 3, eigenhändig, mit Datum. K VIII S. 8 ff vgl. 25. December 1851 (Tgb. II S. 361): Alte 3dee von mir:

> "Ich spreche wieder bei Dir vor, Dann accordiren wir, Du Thor."

jagt der Teufel zum Urmen, Alles gedeiht diesem, aber Jener kommt nicht wieder u. f. w.

25 doch sieht über und als H 26 da über sieht, H 61-64 am Rand zugesetzt H 66 fönne ihm über wäre H 96 blist Dir H

Der Tod kennt den Weg. S. 394-397. Wien, 7. December 1857. H Doppelblatt Octav, eigenhändig, mit Datum.  $H^2$  Grossoctavheft No. 5. K VII S. 55 ff. vgl. Marienbad. 27. Juli 1854 (Tgb. II S. 407 f.): llechtrig . . erzählte mir einen wunderbaren Zug aus dem Leben eines alt-italiänischen Tyrannen. Die Beft fommt in's Land, der Inrann gieht fich in ein festes Schloß gurud, läßt alle Zugange fperrren und ftellt oben brein noch einen Bächter auf die Zinne, der es augenblicklich verkunden muß, wenn fich von fern Jemand nähert. Dennoch fieht er nach einiger Zeit zu feinem höchsten Erstaunen, daß ein Reiter heran sprengt; er gerath darüber in Buth und besiehlt, den Wächter auf der Stelle zu ihm zu rusen. Ein Diener eilt auf's Dach, kommt aber gleich darauf mit der Meldung zurück, daß der Mensch todt daliegt und an der Pest gestorben ist. Ein grauer Streisen enthält mit Bleistist: Die Jugend ist selbst das schönste Gut, aber sie kommt vor lauter Bünschen nach Dingen, die sie nicht auswiegen, nicht zur Empsindung ihrer selbst. — Thrann. Himmel und Erde bezwungen. Meer den Damm gesetzt. Keinen Feind mehr. Pest. Naiv: einen Bächter, der rusen soll. Schuß. "Doch nahe? Bächter her." Diener allein zurück. Niederhauen. "Barum allein?" Sterbend: "er konnte nicht mit, war todt, Pest. vgl. Emil Kubs scharse Verurteilung der Ballade, Berlin 9. Januar 1858 (Bw. II S. 129 f.)

8 man selbst über der Mensch  $H^1$  27 Hoch — vom über Von dem hohen  $H^1$  43 dem schämm]  $H^1$  44 Spricht über Beut  $H^1$  52 sacht zugleich, über ruft sogleich,  $H^1$  53 Unser über Dieses  $H^1$  64 von über aus  $H^1$  65 erschallt ein über vernimmt man  $H^1$  71 Bringt über Ruft  $H^1$  87 ersleht über nur ruft  $H^1$  90 er stumm  $H^1$  94 wish über aus  $H^1$ 

Ein Wald. S. 397—401. Wien, 14. December 1857. H Grossoctavheft No. 1, eigenhändig. K VII S. 85 ff. vgl. Tgb. vom August 1853: Ein Wald, in baumloser Gegend dadurch zusammen gebracht, daß seit hundert Jahren jedes Braut-Paar zwei Bäume pslanzen muß. Zest gehen die Liebenden darin spasieren. (Factum. Debrois.) von diesem Wald bei Troppau erzählte Vinzenz Heller, der Schwager Karl Werners, seinem Freunde Debrois

## Titel. Gin] Mein H Lemma von Christinens Hand

Rustico-Campius. S. 401. H ein Blatt, eigenhändig mit Tinte, ohne Datum; es ergiebt sich aus Hebbels Recension von Bauernfelds "Ein Buch von uns Wienern" in der Illustrierten Zeitung vom 2. Januar 1858, wo der gleiche Witz begegnet. Das Epigramm stammt wohl aus dem Jahre 1857

4 mit Bleistift unter Wenn du auch auf's Mäuschen zielst. H An P. S. 401. H unmittelbar hinter "Rustico-Campius", aber unverständlich in seiner Beziehung.

Der Kirschenstrauss. S. 401-403. Wien, 14. Juni 1858. K VIII S. 14 ff.

Der Princess Marie Wittgenstein. S. 403 f. Auf dem Wege zwischen Weimar und Jena, 28. Juni 1858. H Briefbogen, Octav, eigenhändig, mit Datum. K VIII S. 17 f. Christine, 29. Juni 1858 (Nachlese II S. 97). Seine Besuche bei der Fürstin Wittgenstein beschreibt Hebbel am 23. Juni 1858 (Bw. II S. 594): ihre Tochter, die Princegin, ein außerordentlich feines Mädchen mit vornehmen Zugen und Augen, wie fie hie und da auf den Bildern des Lietro Perugino portommen und wie ich fie im Kopf einer Ruffin, benn die Familie ift eine ruffische, am wenigsten erwartet hatte . . . . Leider überzeugte ich mich bald, daß meine lprischen Gedichte von . . der bis in's Allereinzelste gehenden . . Kenntnig nicht ausgeschloffen waren, und wenn ich mir vergegenwärtigte, daß es ruffische Damen feien . . und mich dabei eines gewissen, für ihre Nation außerft ichmeichelhaften Epigramms Verschiedener Casus] erinnerte, so verlor Die Situation Giniges von dem Erfreulichen, das fie fonft hatte . . ferner 26. Juni (Bw. II S. 595): Abends auf der Altenburg große Gesellschaft, wo List spielte . . . Am Klavier ift er ein Beros; hinter ihm in polnisch-ruffischer National-Tracht mit Salb-Diadem und goldenen Troddeln die junge Fürstin, die ihm die Blätter umschlug, und ihm dabei zuweilen durch die langen, in der Sipe des Spiels wild flatternden Haare juhr. Traumhaitsphantajtijch! Über das Epigramm vgl. auch den Brief an Princess Wittgenstein Bw. II S. 473

Titel. Der Princeg Marie Bittgenftein, Durchl. gur Erinnerung an einen Abend. H 22 Strafe über Reue H

Das Geheimniss der Schönheit. S. 404 f. Wien, 2. Juni 1859.  $H^1$  eigenhändig, mit Datum.  $H^2$  Grossoctavheft No. 8. K VIII S. 19 f. Bezieht sich auf das Eichkätzchen Herzi, Lampi, Schatzi, vgl. 11. November 1861 (Tgb. II S. 504): Ber will diefer Fülle anmuthiger Bilber nachkommen; in dem Gedicht: "das Geheimniß ber Schönheit", welches das liebliche Thier hervor rief, find fie auf= jummirt. Der Princessin Wittgenstein schickte Hebbel das Gedicht als ersten Gruss der Musen, dessen er sich in diesem Frühling zu erfreuen hatte, am 16. Juni 1859 vgl. Bw. II S. 481

4 heiliger Schen unter füßem Gran'n H1 füßer unter icheuer 16 Geheimniß, über verborgen, H1  $H^{1}$ 

Drei Schwestern. S. 405 f. Juli 1859. H Grossoctavheft No. 9, eigenhändig, mit dem Datum. J Dichterbuch aus Oesterreich S. 231 f. K VII S. 136 vgl. an Fürstin Wittgenstein, 22. März 1860 (Bw. II S. 487) über dies sein letztes Gedicht, das er beilegt: Es fand neulich in meinem Hause viel Beisall; freilich wurde es von meiner Frau — zu meiner eigenen Ueberraschung, benn es war mein Geburtstag — wunderbar vorgetragen, und das besticht auch die gebildetsten und seinsten Zuhörer. Sie wurd es vielleicht interessiren, weil es ein Bild der Dresdner Gallerie commentirt, das Sie lieben, wie ich, wenn ich mich nicht sehr irre. Sollte das Gedicht nicht eher bei der Reise nach Weimar im September 1859 entstanden sein, es scheint zuerst "Die drei Horen" geheissen zu haben, vgl. Emil Kuh, 7. August 1862 (Bw. II S. 145). — "Die drei Schwestern" [Palmas] habe ich in meinem Gedicht psastisch besser wieder gegeben, als ich selbst dachte (Nachlese II S. 274)

Titelzusatz. Bilbe der Dresdner Gallerie J 26 kein — mehr] ein Mädchen HJ Lemma mit Bleistift H die Änderung ist durch Titele veranlasst vgl. 8. October 1862 (Tgb. II S. 514). 36 deutet auf] mahnt uns an J

Zum Schiller-Jubiläum. S. 407 f. Wien, 11. November 1859.  $H^1$  eigenhändig.  $H^2$  Grossoctavblatt, eigenhändig. J Die Presse. 10. November 1864. K VIII S. 21 ff. vgl. 13. November 1859 (Tgb. II S. 468): Gestern Abend. . seierten auch wir mit unseren alten Freunden im häuslichen Kreise das Gebächtniß des Dichters, der auch auf mich in der Jugend gewirft hat, wie sein anderer . . . . bei Tisch . . trug ich ein Paar komische Verse vor. Herbst 1859 (Tgb. II S. 461): Die Welt bleibt immer der Wirth, der erst illuminirt, wenn der Kaiser wieder sort ist. endlich 8. November 1859 (Tgb. II S. 467): Gestern Abend großer Fackelzug zu Schillers Ehren . . . Gine echte National-Feier. Wann wird aber der Bußz und Bettag solgen, dasür, daß auch ein Issaad und ein Kohebue nicht bloß ihren Tag, sondern ihre Dezennien gehabt haben?

1 gleicht] ist  $H^1$  über ist  $H^2$  dem] der  $H^1$  aus der  $H^2$  6 Tand] Buy  $H^1$  über Puty  $H^2$  14 vollen Flaschen über schönsten Weine  $H^2$  18 zuerst kommt dem Wirth die Kunde,  $H^2$  39 sollst Du] sollt es  $H^1$  über sollt es  $H^2$ 

Schau' ich in die tiefste Ferne.. S. 408-410. H Concept, Octavblatt, ohne Titel und Datum. Jedesfalls nicht vor Herbst 1859, da um diese Zeit (Tgb. II S. 463) die Notiz:

Caro.

Welcher keinen Fehler hatte, Als den einen, daß er wuchs. vgl. das Material zur "Selbstbiographie" Bd. VIII S. 394, 128. K VIII S. 3f. (Entstehungszeit als unbekannt bezeichnet).

37 über Stellt' ich nicht das ew'ge Leben H 38 zuerst Weinen Polluz gleichfalls frei, H 69-72 nur Blick' ich pp. H

Auf das Thier. S. 411. Wien, 25. April 1860. H Zettel, mit Datum. K VIII S. 25 [giebt falsch 25. September]. vgl. 7. März 1860 unter den "Nibelungen-Brocken" (Bd. IV S. 338): Im Thier tritt die Natur dem Menschen hülflos und nacht entgegen und spricht: ich that so viel für Dich; was thust Du jest für mich? und April 1860 (Tgb. II S. 484): Das Thier war der Lehrer des Menschen. Dasür dressirt der Mensch das Thier.

Der letzte Baum. S. 411. 28. August 1860. K VIII S. 24.

Auf Götz von Berlichingen, S. 412. H 23. Februar 1861 (Tgb. II S. 488): Ein Abfömmlung von Göß von Berlichingen, Graf Friedrich v. B. in Mannheim, wandte sich an mich um einen poetischen Beitrag zur Biographie seines Ahnherrn, die er herausgeben will. Ich schrieb. J Geschichte des Ritters Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand und seiner Familie. Nach Urkunden zusammengestellt und hg. von Friedr. Wolfg. Götz von Berlichingen-Rossach. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1861. S. 515. K VIII S. 232.

An seine Majestät, König Wilhelm I. von Preussen. S. 412-416. Gmunden, 30. Juli 1861. J Illustrierte Zeitung. Leipzig, 19. October 1861. No. 955. Bd. XXXVII. S. 265. K VII S. 270 ff. Das Gedicht trug im Manuscript für J nach Webers Brief vom 11. October 1861 den Zusatz im Titel: bei Gelegenheit des Attentats und in einer Anmerkung den Hinweis auf das frühere Gedicht Un des Kaisers von Destreich Majestät. Weber wünschte die Anmerkung zu tilgen und den Zusatz: bei Gelegenheit ber Arönung. vgl. 31. Juli 1861 an den Grossherzog von Sachsen Karl Alexander (Tgb. II S. 496 f.): . . ich will der Ermunterung E. R. S., im Sandeln immer dem tiefften Bug ber Geele gu folgen, fogleich entsprechen, indem ich mich ertühne, diefem Blatt ein Gedicht beizuschließen, das noch feinen Lefer gehabt hat. Das furchtbare Ereigniß in Baben Idas Attentat Oscar Beckers am 14. Juli in Baden-Baden hat mir acht Tage lang feine Rube gelaffen; Erdbeben, Ueberschwemmungen, Feuer speiende Berge sind in meinen Augen Nichts gegen folche Eruptionen des menschlichen Gehirns, die doch, da fie mit der Bernunft absolut Richts zu thun haben, unbeschadet der Burechnungefähigkeit, mit ihnen gusammen hängen muffen, und ich gelange nicht eber wieder zum Frieden mit mir felbst, ja mit der Menschen-Natur überhaupt, als bis ich sie mir auf irgend eine Weise moralisch auflösen kann. Dein Gedicht, ein Bendant zu einem früheren, in Folge einer amtlichen Aufforderung des Ministeriums bei gleichem ichrecklichen Unlag an den Raifer gerichteten, entstand gesiern; mogen E. R. S. es des Wegenstandes wegen flüchtiger Durchsicht nicht unwerth halten! Carl August von Sachsen=Beimar bildet den Mittelpunct, und ich durfte Ihm die Ehre geben, die Ihm gebührt, ohne bei Geinem Erlauchten Entel einen unrühmlichen Berdacht zu erwecken, denn ich wiederhole nur, was die Geschichte faat. 31. August 1861 an Dingelstedt (Bw. II S. 78): Auch als politischer Dichter habe ich mich verfucht, die Indignation über den verrückten Beder hat mir eine Unsprache an den König von Preußen eingegeben. Es ift doch unglaublich! Ein folder Menich weiß, daß der Candiche Meuchelmord Deutschland dreizig Jahre gekoftet und alle Gefängniffe gefüllt hat, und er glaubt, die verruchte Dummheit in größtem Stnl wiederholen zu durfen, bloß, weil er fein toftbares Studenten-Leben daran fett. Mich hat felten Etwas mit foldem Etel erfüllt, und ich fürchte die Folgen. An Christine, Magdeburg, 12. October 1861 (Nachlese II S. 162): In Leipzig hatte ich bei gezwungenem Aufenthalt gerade fo viel Zeit, einen furcht= baren Drucksehler in meinem Gedicht zu corrigiren; es fommt gur Arönung. Das geschah, doch klagt Hebbel am 26. October (Nachlese II S. 181): der König von Preußen hat auf mein Gedicht fehr gut geantwortet, er hat in feiner Kronungsrede fo wenig Deutschlands als der Verfassung gedacht. Dagegen erregten die Verse 37-40 einen Sturm bei den österreichischen Slaven, so dass Hebbel daran dachte, die Ausserungen in einem eigenen Aufsatze zu sammeln; dazu kam er nicht, auch haben sich die Vorarbeiten nicht erhalten, nur in den "Wiener Briefen" erläutert er seine Ansicht

An Freund La Roche. S. 417. Gmunden, 1. August 1861. J Ed. Mautner. Carl La Roche. Wien 3873. L. Rosner. S. 55; aus La Roches Gedenkbuch, mit Unterschrift und Datum.

Vorüber. S. 417. Bodenbach, 10. October 1861.  $H^1$  Concept, in einem Blättchen der Schreibtafel, mit Bleistift ohne Titel und Datum, nur Bodenbach.  $H^2$  an Christine, Dresden, 11. October 1861 (Nachlese II S. 157): Unterwegs u. 3. zwischen Prag und Lobosis . . . machte ich drei Gedichte. Eins davon, ein Lied, sehe ich Dir her.  $H^3$  Blättchen im Besitze Stefan Zweigs in Wien mit Datum:  $\mathfrak{L}$ ct. 1861.  $H^4$  Grossquartheft, Datum wie in  $H^3$ . J

Orion. Monatsschrift für Literatur und Kunst herausgegeben von Adolf Strodtmann. Hamburg 1863. I 2 S. 84. Neue Gedichte: 1. Bater und Sohn. 2. Berloren und gefunden. 3. Borüber! K VII S. 20.

5 nun als  $H^1H^2$  erwachte,  $H^1H^2$  nun ist da war  $H^1H^2$ min über da  $H^3$  6 welf — mich mich bedeckte  $H^1H^2$  7 noch gestrichen  $H^1$  fehlt  $H^2$  nach nicht] so  $H^1H^2$  über der Zeile  $H^1$ 8 Berglühte Niche über Die glühende  $H^1$  Die glühende  $H^2$  über Verglühende  $H^3$ 

Halt nicht zu fest ... S. 418. H Wien, 11. November 1861 (Tgb. II S. 505). Hervorgerufen durch den Tod des Eichkätzchens Herzi, Lampi, Schatzi.

Was ist das für ein Frauenbild ... S. 418. Wien, 11. Februar 1862. H1 Concept in einem Blättchen der Schreibtafel hinter "Vorüber" vor einer gestrichenen Notiz: Echildtröte. Erdäpfel= Jugend. Prager Cajé. Pierdemist, die durch Hebbels Brief an Christine vom 11. October 1861 erklärt wird; das Gedicht entstand im Entwurf also zwischen Prag und Lobositz wie "Vorüber", wurde aber erst später vollendet. H2 eigenhändig, mit Datum. K VIII S. 26.

2 Auf des Marktes [?] Rand? H1 hinter Sie thut ja, wie befannt,  $H^2$  3 Sie blickt so glücklich und so mild,  $H^1$  Sie vor Und  $H^2$  4 Als wär' ich ihr befannt.  $H^1$ 

> Bald glühend roth, bald todtenbleich Berfliegend und wieder versteint, [?] H1

5 nach mir, über mich an,  $H^2$  7 Und ist ] If sie  $H^1$  9-16

Doch plöglich sieht sie zu mir an Und dectt ihr Angesicht. Bor Jahren liebte mich ber Mann, lind jest erkennt er mich nicht.  $H^1$ 

12 fannt' unter kenn' H2 13 Blumenbeet, über Siljenbeet, H2 14 zuerst im Berbit erquickt H2

Prolog zum 26. Februar 1862. S. 418-422. Wien, Februar 1862. K VII S. 277 ff. vgl. 26. Februar 1863 (Tgb. II S. 541): Im vorigen Jahre verfaßte ich den Brolog, der im Theater am Kärthner Thor gesprochen murde; ich murde dazu vom Professor Stubenrauch im Namen des Magiftrats aufgefordert. Ich hielt es für einen Achtungs= und Vertrauens: Beweis; das war es nun eigentlich nicht, denn man hatte ichon an drei andern Thuren umfonft angetlopft, bevor man fich der meinigen erinnerte. L. A. Frankl fagte mir das fpater; er weiß folche Dinge immer genau und theilt fie gern mit. Friedrich Salm hatte abgelehnt, weil seine starte Brippe feine Poesie auftommen laffe, Joh. Gabriel Seidl, weil er überhaupt nicht mehr dichte, Anaftafins Briin-Anerspera, weil er Riemand in den Beg treten wolle. Der Grund war aber ein gang anderer, echt alt-öfterreichischer; die herren wußten noch nicht, wie fie Licht und Schatten zwischen ber alten Krone und ihrem neuen Rath vertheilen follten, und zogen vor, zu diplomatifiren Mein Prolog gefiel, so weit er sich im ordinairen Gleise hielt: als die Sachen tamen, wegen deren ich ihn allein geschrieben hatte, die ichone Erfindung von dem Zauberhort und die Schlug-Bifion fühlte bas Bublicum fich ab, und ich hatte, nach den Referaten ber Zeitungen, meinen Dichterschwung verloren. Hebbel erhielt zum theatre paré nicht einmal einen Sitz, dann aber acht Tage später einen Ehrenfold von vierzig Ducaten in Gold, fo wie Christine zwanzig fur das Sprechen von Schillers Glode, in Gemeinschaft mit Anschüt ... Abends häuslicher Scherz: Ducaten-Regen; Nibelungen-Bort; ich Anfangs emport, weil ich glaubte, daß das Gold vom hof tomme; dann Spaß über Spaß. An Hettner schickt Hebbel den 27. Februar 1862 das Gedicht und bemerkt: Benn Gie von dem garm gehört haben, ben mein Gedicht an den Ronig von Preugen mit feinen "Bedienten= Bölfern" in der Defterreichischen Monarchie erregt hat, fo muffen Gie es, wie ich felbst, ju den feltsamsten Thatsachen rechnen, daß ich von dem Magiftrat der Saupt- und Residengstadt aufgefordert werden fonnte, die Majeftat und das von "Czechen und Boladen" vollgeftopite Barla= ment zu begrüßen. Eben beshalb ging ich aber auch, trot meiner vielen Arbeiten . . . barauf ein. Lefen Sie jedoch auch, was zwischen ben Zeilen fteht, besonders in der erften Balite.

70 ff. vgl. Frühjahr 1854 (Tgb. II S. 384 f.): Ein fünsschließes Wort . . . unter Füns vertheilt etc. und das Motiv zum "König David und sein Haus" Bd. V S. 307

Meiner Tochter Christine in's Gebetbuch. S. 423. Wien, Ostern 1862. H Grossquartheft No. 12 mit diesem Datum. J Dichterbuch aus Oesterreich. S. 238. K VII S. 164. vgl. 1. Juni 1862 (Tgb. II S. 513): Meine Zochter wurde heute confirmirt.

Aus dem Wiener Prater. S. 423 f. Wien, 6. Mai 1862.  $H^1$  eigenhändig, mit Datum, ohne Titel.  $H^2$  Grossoctavheft

No. 10 mit Datum.  $H^3$  Abschrift Kuhs: Im Wiener Prater. J Unterhaltungen am häuslichen Herd 1864: Im Wiener Prater. von Kuh mitgeteilt, mir unzugänglich (Notiz von Dr. Houben). K VIII S. 27 ff.

2 vom — gepackt! über die alte Weise packt  $H^1-4$  Ton unter Klang  $H^1-6$  Ganges] Indus  $H^2-$  nach 8 folgt 13-16  $H^2$  nach 12 folgt 17  $H^2-$  19 zuerst die indische Zauber-Weise,  $H^1$ 

Verloren und gefunden. S. 424—426. Dresden, September 1862. H Grossoctavheft No. 2 mit diesem Datum. J Orion 1863. I 2 S. 82—84. K VII S. 121 ff. vgl. an Christine, Wilhelmsthal, 25. August 1862 (Nachlese II S. 262): Der Commandant [der Wartburg] theiste mir eine sehr hübsiche, wirklich poetische Geschichte mit. Es geht auf der Burg dur Herbstätet einmal ein kostbarer Ring versloren, den man troß aller Mühe nicht wieder sinden kann; im Frühling trägt ihn eine Blume um den Hals, die durch ihn hindurch gekrochen ist, wie sie aus der Erde kan, und ihn mit in die Höhe gehoben hat. Das Gedicht muss in den ersten Tagen des September entstanden sein (Nachlese II S. 273), vgl. die Anekdote, die E. T. A. Hoffmanns Märchen "Die Königsbraut" anregte, bei Ellinger S. 143 f.

52 fie welken] er fallen K

Auf ein sehr schönes junges Mädchen. S. 426 f. Wien, 15. October 1862. H Grossoctavheft No. 4 mit Datum. K VIII S. 29 f. Schon am 13. April 1847 (Tgb II S. 259) steht ein Gedichtanfang: Auf ein sehr schönes Mädchen:

Keine Blume ist so schön,

Sind, Du darfit sie pflüden! vgl. Herodes und Mariamne V. 2511 f.; sollte die schöne Signorina Gagiati gemeint sein? Man könnte freilich auch an die Princessin Marie Wittgenstein denken

14-16 zuerst

Zum Trop der zürnenden Natur, Beil Du das Ende meiner Bahn Berklärst mit Deiner gold'nen Spur! H

Vater und Sohn. S. 427 f. Wien, October 1862. H Grossoctavheft No. 13 mit diesem Datum. J Orion 1863 I 2. S. 81 f. K VII S. 44 f. vgl. an Christine, Magdeburg, 13. October 1861 (Nachlese II S. 165): Noch eine Geschichte von der Eisenbahn her. Ein junger Schmid packt den alten, seinen Bater, bei den Haaren, als

diesem vor Schwachheit der Hammer entsinkt, prügelt ihn durch und schleift ihn auf den Mist. Der Alte läßt sich's still gefallen, plöplich aber ruft er: "Halt an, mein Sohn, weiter habe ich meinen Bater auch nicht geschleift!"

1 Rerze] Rohle H

Diocletian. S. 429—432. [Wien, 3. Mai 1863]. KVIII S. 47. H nicht erhalten, bei K fehlt Datum, vgl. aber 3. Mai 1863 (Tgb. II S. 563): Endlich einmal wieder ein poetischer Athemaug; das Gedicht: Diocletian! Sonit bin ich so prosaischen und unproductiv... Vielleicht durch die Lectüre von Gregorovius', Geschichte der Stadt Rom" hervorgerusen? 24 vgl. 23. December 1843 (Tgb. II S. 55): Es sehlt auch jest noch einem Kaiser Aus Erden nicht sein Kaiserthum.

Epilog zum Timon von Athen. S. 433 f. Wien, 23. Mai 1863. *H* Kleinfolioblatt grauen Conceptpapiers, eigenhändig, mit Datum. [März im Bw. II S. 608 ist falsch.] Dieses schmerzliche Geständnis ist durch den Bruch mit Emil Kuh und Debrois van Bruyck hervorgerufen und schliesst an Shakespeares Drama an

37 als Lohn über zum Dank H 39—44 unten am Rand mit Verweisungszeichen zugesetzt H 40 es über sie's H 43 f. zuerst Den jeder Tag, auch der im Baradies, Verlebte, selbst die Weihenacht H 46 zuerst merke Dir zu Deinem künst'gen Glück: H

Linde. S. 434. Gmunden, 27. Juni 1863.  $H^1$  an diesem Tag (Tgb. II S. 579 f.) ohne Titel mit dem Zusatz: Buchftäblich. Erlebt, als ich um halb zehn in's Bad ging; gemacht während des Bades; niedergeschrieben, wie ich wieder zu Hause fam.  $H^2$  Grossoctavheft No. 14 ohne Titel mit Datum. K VIII S. 31 vgl. schon Moloch, 3. Act (Bd. V S. 254, 25 f.): Eine Bortschöpfung: ein Liebespaar unter der Linde. "Linde" (das Gesäusel) und die Anm. S. 381, wo es natürlich statt "Vorüber": "Linde" heissen muss

3-8 Da rief ich plöglich, wie im Traum: "D Gott, o Gott, wie linde!"

Es war der holde Lindenbaum, Ihn fräuselten die Winde, Da weckte aus dem Dichtertraum Sein süßer Dust mich linde. H<sup>1</sup>

9 füßer] einz'ger  $H^1$  10 auch) selbst  $H^1$  11 selbst] nie  $H^1$  12 Vernommen, noch als Lindel  $H^1$ 

Der Bramine. S. 434-437. Gmunden, in schweren Leiden, 22. Juli 1863. H Quarto eigenhändig, mit dem angegebenen J Die Presse. Wien, Sonntag den 20. December 1863. No. 349 mit der Anm .: Gines der letten der Red. der "Breffe" von der Witme des Dichters jum erften Abdrud überlaffenen Wedichte Bebbels, in Omunden im August diefes Jahres unter den ftartften Qualen gedichtet. Um Gug des Manuscripts steht: "In ich meren Leiden". K VIII S. 32 ff. Schon in München, 16, Februar 1839 (Tgb, I S. 150): Jede Gehnsucht fühlt, daß fie Befriedigung verdient, am meisten die Gehnsucht nach Gott. Daraus entspringt unmittelbar die lleberzeugung, daß, wenn der Gehnende nicht Magnet fein fann, das Ersehnte Magnet werden muß, daß, wenn Jener fich nicht zu er= heben vermag, diefes fich zu ihm herab laffen muß. Dieg ift bas festeste Fundament des Glaubens an Difenbarung. vgl. auch April 1837 (Tgb. I S. 59): In welchem Berhältniß wohl gewiffe nichts= würdige Thiere g. B. Schlangen, Infecten pp. gur Erfindung und Ausbildung der Teufels=3dee stehen? An Kolb, 3. April 1852 (Bw. I S. 415): höchstens wünschte ich, wenn man überhaupt Etwas wünschen fann, indem man barftellt, an das Evangeliumswort zu mahnen, bag es gur Umtehr nie gu ibat ift, und daß es felbit in der Bolle noch einen Weg zu Gott giebt, und das war doch gewiß eine Verherrlichung bes sittlichen Gesetzes. Das Gedicht ist Hebbels freie Erfindung, R. M. Meyers Behauptung (Die Deutsche Litteratur des 19. Jhs. S. 285) über die "Quelle" Hebbels hängt ganz in der Luft

6 zuerst Die in ihm den Göttern H 12 Endlich über Beute H Wenn die Rosen ewig blühten ... S. 437. [Gmunden, Juli 1863 H1 letzte Brieftasche S. 12 f. in meinem Besitze, Concept, durchgestrichen. H2 Octavblatt, ohne Titel und Datum. K VIII S. 37 (wahrscheinlich 1863 in Gmunden) In H1 kann man das allmähliche Werden dieses und des folgenden Gedichtes beobachten, ich versuche dies zu zeigen:

> Wenn die Rofen, ungebrochen, Ewig fort am Stengel blühten Bürden -Sich die Madchen beffer hüten.

Rellnerin: Chrfeige Klopfen Nachts.

Wenn die Rosen ungebrochen Ewig fort am Stengel blühten, Bürden sich die Mädchen hüten, Wenn des Nachts die Bursche pochen. Aber da der Wind vernichtet, Was die Finger übrig ließen, Fühlen sie sich nicht verpflichtet, Ihre Kammer zu verschließen.

Lustig tritt ein schöner Knabe... S. 437—439. Baden bei Wien, 6. September 1863.  $H^1$  letzte Brieftasche S. 14. Concept zu V. 45 ff. gestrichen.  $H^2$  Quartblatt, mit Datum, ohne Titel. K VIII S. 38 f.

11 stillem über halbem  $H^2$  31 zuerst er heischt mit trock'nen Lippen  $H^2$  32 um's über ein  $H^2$  48 Blinkt] Glänzt  $H^1$  nach 48 ohne Unterbrechung

Alber statt mit dem zu reden Und sie spricht pp Such' ich Beisheit bei den Steinen Jest erfüll' ich Dein Verlangen, H1

es sind also die Verse  $23\,\mathrm{f}$ , des folgenden Gedichts mitten in das unsere hineingeschrieben 49-52 nur lind fie spricht pp  $H^1$  49 halb mit über unter  $H^2$ 

Ein Griechischer Kaiser. S. 439-441. Baden bei Wien, 18. September 1863 H1 letzte Brieftasche S. 14 das Concept zu V. 23 f. H<sup>2</sup> Quartblatt grauen Conceptpapiers, 3 Seiten, mit Datum, ohne Titel. am Fuss: vide Nicetas Choniates Leben des Ijaaf Angelus (Der Dichter ein Geber von Alb. Steinbed, Leipzig, Gofchen 1836). Diese Stelle (S. 537f.) lautet nach Emil Kuhs Abdruck: Huch sprechen Bahnfinnige in hellsehenden Momenten oft sym= bolisch aus oder zeigen es bildlich an, was die Butunft noch verbirgt. Ein hierhergehöriges Beispiel ift folgendes: Nicetas Choniates erzählt im Leben des Zjaat Angelus: "Als der Kaifer in Rodoftes war, be= fuchte er einen Mann, Namens Bafilatus, der ein wunderbares Leben führte und im Rufe ftand, die Bufunft zu fennen. Gine versammelte große Menschenmenge fragte ihn um Rath, wie man ehedem Sammon und Amphiaraus gefragt hatte. Nicetas (der gar nicht für ihn ein= genommen ift) fagt, daß er vom Bolte für einen Geber gehalten murbe; aber bei allen vernünftigen Leuten galt er für einen Narren, für einen elenden, vom bofen Beifte befeffenen Menfchen. Bafilatus empfing den 25 Sebbel, Berte VII.

Raiser nicht mit ben seiner Burde gebührenden Ehrenbezeigungen; er antwortete weder auf seinen Gruß, noch antwortete er ihm durch das fleinste Zeichen, sondern er lief wie ein Rasender bin und ber, fluchte und fah nicht auf den Raifer; nachher trat er an das Bild des Raifers, bas im Rimmer hing, fratte ihm mit seinem Stabe die Augen aus und suchte den hut herunterzuschlagen. Alls dies der Raifer fah, berachtete er den Wahnsinnigen und ging. Das Volt indessen ahnte nichts Gutes, und nach furzer Zeit brach wirklich eine Empörung aus, und bie Großen des Reichs festen Aleris, den Bruder Ifaats, auf ben Thron, der seinem Bruder die Augen ausstechen ließ." H3 an Christine, 18. September 1863 (Nachlese II S. 335) als Brief, mit Titel. K VIII S. 41 f. ohne Titel.

9 stolzen über höhn'schen H2 10 fehlt — fremd über ist vor Ungst  $H^2$  15 Drüben über hinten  $H^2$  17 zuerst Denn es ist nur seine Laune, H2 19 zuerst Bas bas beißt, wer tann's mir fagen? H2 24 Such' - den] Red' ich lieber zu den H3 Lemma über Red' ich ju den tauben über Red' ich lieber zu den darunter Klopf ich an  $H^2$  25 Doch, so über Uber  $H^2$  29 Rock über Kleid  $H^2$  33 in Stücke über zerbrochen  $H^2$  37 sieht über sah's  $H^2$ 39 zuerst Und jum Raifer fpricht sein Bruder: H2 41 mein Schwert über Du mich H2 49 zuerst Und Dir treibt fein Feind bas Ruder! H2

Wohin so flink, Du junges Kind... S. 441-443. Baden bei Wien, 19 September 1863. H1 Concept in der letzten Brieftasche S. 17 f. und 20 f. nach dem 11. September 1863, gestrichen. H<sup>2</sup> Quartblatt mit Datum, ohne Titel. K VIII S. 44 ff.

1 Wohin, wohin, Du junges Kind,  $H^1$  flink über rasch  $H^2$ 9 Mun wird's] Hier wird es  $H^1$  10 von] aus  $H^1$  11 Das ist - Seitenpfad, über Das ift auch nicht der rechte Weg,  $H^1$  12 bringt — uns] kommen wir  $H^1$  über kommen wir  $H^2$  16 Und unten ist  $H^1$  17 schlag — Kreuz, über zieh Dich aus  $H^1$  20 Da würd' ich selbst  $H^1$  23 legt die Kleider eilig ab  $H^1$  24 Vom Ropftuch bis zum Strumpfe. H1 25-32 stehen erst hinter 56 H1 26 Die Leinewand ist  $H^1$  27 Sie — bleich,] Run wird fie weiß,  $H^1$ ift über wird  $H^2$  28 Mun Jest  $H^1$  29 Doch — ihr Da zuckt's ihr plöglich  $H^1$  30 Da — die] Sie greift in ihre  $H^1$  32 roth forallnen Glocken.  $H^1$  33 diese Deine  $H^1$  35 Das — ganz Die langen Locken decken Dir  $H^1$  aus Die langen Haare decken ganz  $H^2$ 37-40 nach 32 erst hinter 56  $H^1$  38 Grämen und Schämen,  $H^1$  40 muß] werd  $H^1$  41 nur — sieb,] denn das Eine nur,  $H^1$  43 dann] auch  $H^1$  hinab,] hinein  $H^1$  44 Die Vitte kann ich ehren.  $H^1$  45 nickt — thut's] kehrt sich um  $H^1$  über kehrt sich um  $H^2$  46 kreischen] schreien  $H^1$  47 bückt] beugt  $H^1$  den — spricht:] des Abgrunds Rand,  $H^1$  48 dort] nur  $H^1$  49 blickt] sieht  $H^1$  51 als] da  $H^1$  56 Der septe  $H^1$ 

# Neue Epigramme.

Napoleon und Staps. S. 443. N 1. J Westermanns Jahrbuch der Illustr. Deutschen Monatshefte III 13. October 1857 S. 1. K 174. [alle neuen Epigramme im VIII. Bd.] Friedrich Staps (1792—1809) wollte am 12. October 1809 in Schönbrunn Napoleon tödten und verschmähte die Begnadigung

Du bist allein. S. 444. N 2. J Westermann S. 2. K 222.

3 Freunde verlaffen, wie Spagen und Schwalben, J

Zur Erinnerung. S. 444. N 3. J Westermann S. 1. K 222. Ähnlich, Hamburg, 12. Juli 1843 (Tgb. I S. 323): In dem Gebet an die Gottheit follte man hinzufügen: Schicke mir die Sache, aber nicht erst dann, wenn sie mir nicht mehr ist, als die von dem Kinde heiß ersehnte Klapper dem Mann. vgl. Wien, 10. März 1847 (Tgb. II S. 248): Es ist der größte Fehler des Menschen, die Dinge erst leidenschaftlich zu erstreben und dann zu untersuchen, was sie werth sind.

Die Gränze des Vergebens. S. 444. N 4. J Wester-K 113. Über das Vergeben (vgl. Tgb. I S. 65, 185) besonders Hamburg, 30. December 1839 (Tgb. 1 S. 191): Man macht es dem Menschen zur Pflicht, daß er versöhnlich senn foll; ich mögte fragen, wie weit er ein Recht dagu hat. Eine mahre, tiefe Berletzung trifft ja nicht den Gingelnen bloß als Berfonlichfeit, fie trifft ihn zugleich als Repräsentanten der allem Menschlichen zu Grunde liegenden Idee, und diefer Idee darf er Richts vergeben. Wie der Ber= föhnung mit Gott nach driftlichen Begriffen die aufrichtige Beichte und diefer die Erkenntnig der Gunde vorhergeben muß, fo gilt dieß auch bei Ausschnung der Individualitäten unter einander. Die Gunde ift eine Todeswunde, die der Mensch fich selber schlägt, und die nur badurch, daß er fie fieht, geheilt werden fann. Ich darf meinem Feind die Sand nicht eber reichen, als bis die seinige wieder rein ift; wer Bergebung

annimmt, ohne sie zu verdienen, frevelt gegen das Herz, wie man in der Sünde gegen den heiligen Geist am Geist frevelt. Dieß ist der äußerste Punct sittlicher Verderbniß, unheilbar, Knochensraß, Vernichtung. Hebbel dachte wohl an L. Alberti

6 ist] bleibt J

Das Haar in der Suppe. S. 444. N 5.. J Westermann S. 1. K 94. Wien, 11. Januar 1857 (Tgb. II S. 442): Es giebt Leute, die nur aus dem Grunde in jeder Suppe ein Haar sinden, weil sie, wenn sie davor sitzen, so lange den Kopf schütteln, bis eins hinein fällt.

Doppelte Eifersucht. S. 444. N 6. J Westermann S. 2. K 207. Wien, 29. März 1857 an Kuh (Bw. II S. 119) über Schopenhauer: Besonders tiefsinnig ist er über das Verhältniß der Geschlechter zu einander, nur einen Gedanken, den ich, an seine Entwidelungen anknüpsend, vom Spaziergang mit zu Hause brachte, will ich gleich hier niederschreiben, um mein Tagebuch nicht erst hervor suchen zu müssen. Eble Weiber, wie gemeine, quäsen den Mann auf gleiche Weise durch Eisersucht, aber Jene, zu denen die Medeen so gut gehören, wie die Greichen und Käthchen, durch Eisersucht, die sie empsinden, diese dagegen durch Eisersucht, die sie erregen, und auf dem Gipselpunct herzloser Kosetterie sogar zu erregen streben.

Christus und seine Apostel. S. 445. N 7. J Westermann S 2. K 421. Wien, nach dem 20. März 1854 (Tgb. II S. 384): Christus sah zwölf Leute bei sich zu Tisch und es war nur ein einziger Judas darunter: woher jest els Ehrliche nehmen!

2 zuerst Bürbeft Du heute, o Berr, gablteft Du N

Der Mensch und die Güter des Lebens. S. 445. N 8. K 239. An Elise, Paris, 7. August 1844 (Bw. I S. 234): ich sasse die besten Stimmungen ungenutzt vorüber gehen und setze mich erst hin, die Schmetterlinge zu malen, wenn ich den bunten Staub auf ihren Flügeln nicht mehr sehe. Aus der Brieftasche, December 1853 (Tgb. II S. 378): Erschiene das Ding Einem doch vor dem Besitz, wie nachher, und umgesehrt! vgl. "Zur Erinnerung" S. 444

7 thörigt verlangen über wünschen und hoffen N

Ideal und Leben. S. 445. N 9. J Westermann S. 2. K 221. Wien, October 1853 (Tgb. II S. 464): Es fommt Einem manches Jugendliche in späteren Jahren so unreif vor. Und doch ist's

am Ende nur die Unreise des Lenz-Beilchens oder der Sommer-Relfe gegen die Traube des Herbstes.

Literatur-Geschichtschreiber. S. 445. N 10. J Westermann, Februar 1858. S. 465 Der Literatur=Historifer. K 244. Wien, vor dem 12. Mai 1855 (Tgb. II S. 420): Bei Gervinus in seiner Literatur=Geschichte ist im Grunde jeder unserer Dichter eine Rull, aber, wenn er alle diese Rullen zusammen rechnet, bringt er doch eine Million heraus.

1f. unter Cauter Mullen ergeben sich ihm aus den einzelnen Dichtern.

Uber aus diesen erwächst eine unendliche Jahl. N 1 Dichter] Poeten J 3 zuerst der Jüngeren wegen, H 4 zuerst Kennt' ich den [über Wäre der] Hort nicht gesüllt, brächte ein Jeder Tribut. N

Gränze der Kunst. S. 445. N 11. J Westermann S. 1 Der Kreis der Kunst. K 150. Hamburg, 27. October 1841 (Tgb. I S. 247) über Steffens' Memoiren und Novellen: In den Memoiren die große Selbstlüge, daß er nur darum kein Dichter seh, weil er weit mehr, als ein Dichter seh, daß er keine Verse machen könne, weil er es immer mit der ganzen Welt auf einmal zu thun habe und diese natürlich nicht in ein Paar Reime hinein gehe. Wien, 17. December 1851 (Tgb. II S. 359 mit NB. NB. NB. NB.): So wenig die ganze Erde auf die Leinwand gebracht werden kann, eben so wenig geht die Totalität aller Erscheinungen, mit einem Wort: das Detail der Welt, in's Drama; wohl aber geht das Weltgeset hinein. vgl. "Novalis" VII, 230

2 zuerst Aber das ew'ge Gefet, N

An die Feinde des Neuen. S. 446. N 12. J Westermann S. 3. K 243. anders Tgb. II S. 435

2 sie — entdeckt? hinter den <br/> Aamen ihr gab? N 4 schon gab, über entdeckt, N

Philosophus teutonicus. S. 446. N 13. J Westermann S. 2 Ph. teut: K 243. Wien, 20. März 1854 (Tgb. II S. 381): Er schwagt darauf los, und wenn er sich selbst nicht versteht, glaubt er, es rede ein Genius aus ihm.

Das Sterben. S. 446. N14. J Westermann S. 2. K91.

1 Schlaf, über Schlummer, N 2 Du -- entschliefft? über Dich der Schlummer beschlich? N

Gränze des Denkens. S. 446. N 15. K 91. burg, Montag, 13. Juli 1841 (Tgb. I S. 246): Es fann fo wenig ein reines, fachliches, nicht individuell modificirtes Denten geben, als es ein foldes Dichten giebt. Wien, 24. Januar 1849 (Tgb. II S. 313): Im Fieber lofen fich alle Gedanten des Menichen wieder in Bilder auf, daber seine Phantasien. Richts beweis't aber mehr den Ursprung aus Bildern. Sie find am Ende nur eine Art reducirter hieroglyphen. An Glaser, Gmunden, 18. Juli 1856 (Bw. II S. 337) über den Gegensatz von Schreiben und Sprechen: der gange Proces läuft auf ein Bestimmensollen des Unbestimmten durch's Unbestimmte binaus und ift deshalb eber mit dem Bleigiegen, als mit dem Zeichnen verwandt.

2 wenn - verdünnt, hinter die Du Gedanken benennst, N erste aus eine N

Goethes Genius. S. 446. N 16. J Westermann 1858 S. 465. K 241. An Engländer, Wien, 24. December 1854 (Bw. II S. 185) über einen Brief Ferdinand Kürnbergers: 3th habe daraus die Neuigfeit erfahren, daß herr Kurnberger ein berühmter Mann geworden ift . . . und zugleich, nicht ohne Ruten, wie ich hoffe, baraus ersehen, wie ein berühmter Mann von sich selbst redet; es tlingt ja ordentlich, wie Cafar, de bello gallico . . . Der Brief ist ein mert= würdiger Beleg dafür, daß der Eitelkeit die Köpfe noch rajcher nach= wachsen, wie der Sydra.

Titel. fehlt NK 1 Goethe J 2 der himmlische über sein Genius N fein Genius J 3 der Rase, des Auges, J 4 Die] Tas J dieses J

Das Paradies steht offen. S. 448. H1 an Engländer, Wien, 9. September 1857 (Bw. II S. 181). N 17. J Westermann Bd. III No. 17. Februar 1858. S. 465. K 241. vor dem 12. Mai 1855 (Tgb. II S. 420): Der Greis wird wieder Rind, aber ein Rind für jene Welt. vgl. Wien, 19. Februar 1859 (Tgb. II S. 457): Man wird fo von Neuem Kind, aber mit Bewußt= fenn und darum für immer.

Titel fehlt H1 N K 2 von Reuem] auf's Reue H1 Amor und Hymen. S. 447. N 18. J Westermann 1858. S. 465. K 242. vgl. "Die Nibelungen" V. 1648ff.

Titel, fehlt N K 2 welche — entbehrt. über die er dem Blinden entzog, N

An die Exacten. S. 447. N 19. J Westermann 1858. S. 466. K 242. Gegen die Materialisten (vgl. Bw. II S. 511 und Tgb. II S. 512 f.) besonders Mai oder Juni 1861 (Tgb. II S. 493). Das Messen und Wägen erscheint ihm nicht außreichend, weil das Gewissen die Theorie der Materialisten aushebe. Wien, April 1859 (Tgb. II S. 461): Der individuelte Zusatz zu der reinen Linie im Gesicht, Leibes-Gestalt und die Bewegung stört den allgemeinen Menschen und sessen den Besonderen, den Liebenden.

1 Raffelt über Klappert N 6 Trägt doch am Ende das Haus, J

Das Decennium. S. 447. N 20. K 240.

Lorbe er und Perücke. S. 447. N 21. J Westermann 1858. S. 466. K 244. Wien, 27. October 1847 (Tgb. II S. 287): Bon den beiden Gründen, wegen deren Cäsar eine Lorbeerfrone trug, geht mir jeder ab: ich habe die Welt noch nicht gewonnen und mein Haar noch nicht verloren. an Dingelstedt, Wien, 11. Januar 1859 (Bw. II S. 55) über den Erfolg von "Mutter und Kind": fürchte Dich aber darum nicht vor mir, ich din noch ganz umgänglich. Das macht vielleicht der "fahle Schädel", den wir jeht nach Cäsars Vorgang mit Lorbeeren zu decken suchen müssen, nachdem wir ihn durch minder ruhmwürdige Bestrebungen . . . um einen ganzen Wald von Haaren brachten.

1 ben Scheitel hinter sein Haupt N ihn über es N

Die Farbe der Hoffnung. S. 448. N 22. J Westermann 1858. S. 466. K 245. Wien, 16. Juni 1847 (Tgb. II S. 265): Grün ist die Farbe der Hoffnung. Wahrscheinlich, weil an alles Ergrünende sich die Hoffnung tnüpst. Die Hoffnung auf Blüten und Früchte. vgl. "Die Nibelungen" V. 3215 f.

Titel. fehlt NK 1 Lenzes, Frühlings, J 2 zuerst Welcher für Sommer und Herbst, was sie nicht halten, verspricht. N Betrüger über gewöhnlich N

An den Tragiker. S. 448. N 23. J<sup>1</sup> Westermann 1858. S. 466. J<sup>3</sup> Dichterbuch aus Oesterreich. 1862. S. 240. K 159. Ähnlich an Adolph Stern, 9. März 1863 (Tgb. II S. 550f.)

1 Bade über fasse N Tragode, über Dichter, N 4 regirt, über verknüpft, N 6 zuerst Dag man den Schmetterling fieht, welcher der N

Leichter verzeiht... S. 448. N 24. K 245. 4. Juli 1856 (Tgb. II S. 430 f.): Es ift eine befannte Erfahrung, daß der Mensch die Beleidigungen, die er empfängt, leichter vergiebt und vergift, als diejenigen, die er Anderen gufügt. Diejer Bug, mag er ihm nun gur Ehre oder zur Schande gereichen, ift jedenfalls ein Beweis für den hoben Abel feiner Matur. Gie verträgt die Gelbitbefleckung nicht und haßt den Wegenstand, der fie zu einer folchen verleitete.

6 über Daß im Berworfensten felbft nie das Bewissen verstummt. N 80 K

Byron. S. 448-450.  $H^1 = N$  25: Byrons Rain und Simmel und Erbe (V. 3-6), und N 26: Lord Byron. (V. 1f.) dann H2 das Doppelblatt von N das Übrige u. z. V. 1f., darnach Lücke; V. 7-16, wieder Lücke; 17-28, wieder freier Raum. J Westermann 1858. S. 466. K 247 ff. Hamburg, 22. Juni 1841 (Tgb. I S. 244): Fortwährend mit Byrons Tagebüchern beichäftigt. Mertwürdig ift es, daß der Lord, der immer schieft, nie ein Duell bat. Wien, 4. August 1845 (Tgb. II S. 152 f.): Ich leje jest wieder bie Sachen von Byron . . . er blieb bis jum Don Juan auf der nämlichen Bebend= oder Bildungestufe]. Nun nimmt Hebbel die einzelnen Werke nach Gruppen durch und stellt ihnen den Don Juan gegenüber. vgl. Gmunden, 21. August 1855 (Tgb. II S. 423): Lord Byrons gange Poefie tommt mir vor, wie ein absichtlich in die Lange gezogener Gelbstmord aus Spleen. Der edle Lord ichabt ohne Unterlag an feiner Rehle, aber mit dem Rücken des Rafirmeffers, anftatt mit der Schneide.

Der Dichter. H=N26 Lord Buron. H=N Doppelblatt. J Lord Buron.

2 Fechten unter Knallen hinter Saden H1

Kain und Himmel und Erde. H1=N 25 Byrons Rain etc. s. o. in  $H^2$  Raum dafür gelassen. J Westermann 1858. S. 466: Rain und Simmel und Erde von Buron.

5 Taucht ben dämmernden Morgen man in K Taucht man hinter Cauchit Du H1 nach 17 freier Raum H2 nach 28 desgleichen  $H^2$ 

Währt ein Gewitter... S. 450. N 27. K 246. Auf das Nibelungenlied. S. 450f. N 28. J¹ Unterhaltungen am häuslichen Herd. 1858. S. 381 f. J² Orion. 1863. I 6. S. 462 f. mit der Anmerkung: Siehe "Untershaltungen am häuslichen Herd. 1859. K 161 f. Wien, 2. November 1855 (Tgb. II S. 425): Das Nibelungenlied fommt mir jeht, wo ich mich viel damit beschäftigen muß, wie ein taubstummes Gedicht vor, das nur durch Zeichen redet. An Engländer, Wien, 23. Februar 1863 (Bw. II S. 189) nennt er die Nibelungen ein Sternbild, das nur zufällig nicht mit am Sternenhimmel sunselt. vgl. Aus Wien und Oesterreich VI

1 zuerst zwar und rodest N 2 geschmeidiges über gefügiges N 3 Ja und noch später zugesetzt N 4 unsterbliches  $J^1$  6 am — Horn, über am eisernen Thor, über auf Uttilas feld, N 8 gläubige über fröhliche N 9 gesührt — Schatten, über in wildem und tollem Gewimmel, N 10 über Durch das geöffnete Thor die ganze Kultur N 11 Bilder über Statuen N 12 Bücher von Pserden zerstampst oder von Köchen verbrannt. N Bänden] Bädern  $J^1J^2$  15 Die über Welchen N 20 weichel weise  $J^1$  24 dereinst über mit Macht N jüngste über letzte N letzte  $J^1$ 

An meine Frau. S. 451. N 29. K 255.

nach 6

Wohl mir, daß ich mir Morgens sogleich die Veränderung merke, Ubends zerstört' ich Dir leicht Deine vergoldete Welt! N

David und Goliath. S. 451. Weimar, 23. Juni 1858. H<sup>1</sup> an Debrois van Bruyck, Orth, 26. Juli 1858 (Bw. II S. 442). N30. K246. An Christine, Weimar, 24. Juni 1858 (Nachlese II S. 90): Gestern... ging ich bis zum Essen Eresdner Gaserie mich ansgeregt hatte. Eins auf Gosiath und David ist nicht übel. ebenso an Debrois (a. a. O. S. 443): Das Epigramm... entstand in der Dresd'ner Gasserie und hätte sicher noch ein Dußend Brüder und Schwestern bestommen, wenn ich in Weimar nur Zeit zum Athmen gehabt hätte. Es wird Ihnen gesallen, denn der Gedanke ist artig! Gemeint ist wohl das Bild von A. Turchi

<sup>1</sup> Hirten,] Knaben,  $H^1$  5 Letten] Dritten  $H^1$  soll muß  $H^1$  König ja] Könige  $H^1$  6 zuerst Und er schleppt sich noch todt N

Halte das Glück... S. 452, N 31, K 255, "Gyges und sein Ring" V. 1419ff.

2 zuerst Fühlt er fich felbst nur N

Einsprache aus München. S. 452. N 32, damit beginnt das Grossquartblatt 4. J Orion 1863. I 6 S. 463. K 164ff. An Kuh, Wien, 13. December 1857 (Bw. II S. 126f.): Geibel hat mich mit seiner Brunhild nicht niedergeschmettert, wenn ich auch den großgrtigen Ginn, in dem er das Couverenitats= und Majestatsrecht des Dichters ausübt, aufrichtig bewundere und mit Staunen febe, daß das alte Lied mit seinen grimmigen helden nicht anders für ihn eristirt, wie eine tausendjährige Giche für den Galanterie-Drechsler, der sie um ein Billiges an sich gebracht hat. Das Klopige und Un= geschlachte hat er, wahrscheinlich aus freundschaftlicher Rücksicht auf mich und weil er mir doch auch eine fleine Beschäftigung gonnt, Alles liegen laffen . . . Uebrigens bin ich entschloffen, nicht das Geringfte ein= zusteden, was von der Münchner Clique felbft ausgeht, sondern auf der Stelle durch Epigramme zu antworten; das eine hat ichon fürchterlich gewirkt, wie ich aus einem Brief Mörites entnehme [vgl. Bw. II S. 380. "Auf einen vielgedruckten Lyriker"]. Am 11. Februar 1858 schickte Hebbel die "Einsprache" nebst "Auf das Nibelungenlied" an Gutzkow für die "Unterhaltungen am häuslichen Heerd", zog sie aber zwei Tage später zurück; er meint (Bw. II S. 166); Daß ich barin nicht pro domo fpreche, trauen Gie mir zu; ich laffe Raupach im Drama als Concurrenten gelten, aber nicht Beibel und werde mich auf dem Schlachtfeld trot der Trompetenstöße der großen Guddeutschen Zeitung fo wenig mit ihm befaffen, als man im ernften Männertampf Fliegen flatscht. Daß ich Geibel überhaupt nur gang nebenbei im Auge habe, obgleich seine Brunhild ber halten muß, glauben Sie mir auch: ich dente weit mehr an das Reft, worin er zu feinem Blück oder Unglück den Saupthahn vorstellt. vgl. an Dingelstedt, 14. December 1858 (Bw. II S. 52) über das Gefrorne, das Hagen (vide zweite Auflage) zu sich nimmt. An A. Stern, 25. September 1863 (Bw. II S. 524): Das Epigramm gegen Weibel habe ich endlich losgelaffen, weil die Riederträchtigkeit, womit diefer garte Bacffifch= Aprifer den "Gängerfrieg" gegen mich führt, gar feine Brangen findet. Geschrieben wurde es vor vier Jahren und befand sich einmal schon für die "Unterhaltungen" in Buttows Sanden; ich jog es wieder zurück, weil es mir zu graufam schien. Aber schon in der Illustrierten Zeitung vom 15. Mai 1858 sprach Hebbel ähnliche Gedanken in

seiner Recension der "Brunhild" aus. Geibel habe Alles, was an den Mythos erinnere, über Bord geworfen, doch gelinge das Manöver nicht ganz; ber Lindwurm und die Tarntappe würden zwar beseitigt, aber die Brunhisch mit ihrer Riesenfrast bleibe übrig. Wenn Geibel den Stoff schon zur Hofgeschichte herabsetze, so hätte er weiter gehen und die Namen streichen sollen; von Hagen ertrage man's nicht, wenn er über Zurücksetzung klagt, wohl aber von einem quiescierten Hofmarschall

1 Dies aus Dieses N 2 Bie's K 6 seih — Ohr. hinter lies uns're Tragödie durch. N 7 und 9 er über sie N 10 lieben über kennen N 12 stiehst, hinter raubt, N bekanntlich — Kind; über bekanntlich ein Kind; über ein rechter Varbar, N 17 Gunther — springen, über ficht, statt Strümpse zu stricken, N Günther J 19 wenn sich N 22 Beiden nur über Streitenden N

Das Idol der Ursprünglichen. S. 453. N 33. J Dichterbuch aus Oesterreich 1862. S. 239. K 148. vgl. Wiener Zeitung, 2. Mai 1861 über Bodenstedts Shakespeare: die Naivetät der Dichter soll doch gewiß nicht durch die Naivetät des Publicums aufgehoben werden, und man fann doch nicht so naiv sein, daß man kaum weiß, worin man sich von der sprechenden Eselin Bileams unterscheidet . . . vgl. "Genoveva" V. 563 ff.

Marktruf. S. 453. N 30. J Dichterbuch aus Oesterreich S. 239. K 203. Wien, nach 1. April 1859 (Tgb. II S. 460): Am Grabe hängt man wohl Kränze auf, aber keine Orden; Schatten werden gekrönt, aber nicht decorirt.

2 zuerst Reichen zwar Bölter den Kranz, aber nicht Fürsten den Stern. N

Der Erfolg. S. 453. N 35. J Dichterbuch S. 239. K 145.

Ophelia in der Literatur. S. 453. N 36. J Dichterbuch S. 239. K 140. Wien, nach 21. November 1856 (Tgb. II S. 434): Die Deutsche Nation vertheilt ihre Lorberren, wie Ophelia ihre Blumen.

Frage. S. 453. N 37 ohne Titel. J Dichterbuch S. 240. K 109. vgl. Hamburg, 10. December 1841 (Tgb. I S. 248): Was ist Leben? Du stehst im Areis, bist durch den Areis beschloffen, wie könnte der Areis wieder, seh es als Bild oder Begriff, in Dir sehn? Das Ganze vom Theil umsaßt werden, in ihm ausgehen?

Der Ehemann. S. 453. N 38 Der Liebende spricht: J Dichterbuch S. 240. K 205.

Einmal wieder vor Raphaels Madonna. S. 454. N 39 ohne Titel. J Dichterbuch S. 240. K 138. An Christine, Weimar, 22. Juni 1858 (Nachlese II S. 86): Der Eindruck mar dies Mal jo überwältigend, daß mir die Thranen in's Auge truten, eine Wirkung übrigens, vor ber fich ein Maler in Acht nehmen follte, ba ein Menich, der weint, nicht mehr fieht. Als Hebbel Ende August 1862 wieder vor dem Bild stand, notiert er (vgl. unten S. 400) für ein Epigramm: Borber Sixtina. Das Geficht: Beig nicht, wie mir geschehn.

2 zuerst Aber gefällt Dir das auch? N

Reizt Dich... S. 454. N [40] von hier ab fehlt die Zählung der Epigramme. K 257.

Alle verneinenden Geister... S. 454. N [41]. Gemeint dürfte Schopenhauer sein, gegen den Hebbel einen Aufsatz plante

1f. zuerst Leichter, der Effig Schlägt viel häufiger N Soll sich die Menschheit... S. 454. N[42]. K 259.

2 Mächtiger vor Großer N

Auf eine recensirende Dichterin. S. 454. N [43] ohne Titel. K 258. vgl. an Gutzkow, 24. December 1855 (Bw. II S. 163f.), darnach ist Betty Paoli (Elisabeth Glück) gemeint, die im "Lloyd" das Theaterreferat innehatte

Tugend nennt Ihr's ... S. 454. N [44]. K 259. vgl. Hamburg, October 1839 (Tgb. I S. 182): 3ch febe in bem Sochsten und Edelsten des Individuums nie ein Uebermaag von Tugend, nur ein llebermaag von Bermogen. Bas ift Tugend? Gin ichoner Rame für bas einfachfte Ding: Gefundheit.

Veilchen ging ich zu suchen... S. 455. N [45]. K 260.

Unterschied der Lebensalter. S. 455. N [46] beginnt das Grossoctavblatt 5. J Dichterbuch aus Oesterreich 1862. S. 240. K 110. nach dem 1. April 1859 (Tgb. II S. 461): Der Jüngling fordert vom Tag, daß er Etwas bringt, ber Mann ift zufrieden, wenn er nur Richts nimmt. vgl. an Christine, Orth, 27. Juni 1863 (Nachlese II S. 314f.)

1 und 2 Dir fehlt N

Auf der Reise... S. 455. N [47]. K 256. vgl. Wien 40. Februar 1849 (Tgb. II S. 315): Der Zusall ist der Gott der Reisenden.

Mit Ophelien... S. 455. N [48]. K 256. vgl. Wien, 18. December 1856 an Karl Werner (Bw. II S. 428) über die Gedanken, die ihm bei der Überarbeitung seiner Gedichte über das Verhältnis des Ideals zur realen Welt kamen: Ich wäre schr geneigt, dieser Belt, die sich dem Ideal gegenüber so spreizt, ihre Realität zu bestreiten, denn was ist anders real in ihr, als das Geseh und dies Geseh, also ihr ganzer Inhalt, wurzelt im Ideal. Es ist wahr, man fann nicht mit Agamemnon zu Racht essen, aber dasür besommt Inhigenie auch seine Runzeln und Eins, dente ich, hebt das Undere auf. Nach diesem Epigramm scheint in Neines weggeschnitten zu sein

Kätzchen, Du wärst... S. 455. N [49]. K 252.

"Höre den Richter!"... S. 455. N [50]. K 252. vgl. Hamburg, 29. October 1840 nach Vollendung der "Judith" (Tgb. I S. 229): Daß es doch gar fein sesse, inneres Kriterium giebt! 14. Januar 1842 (Tgb. I S. 258): Ja, wenn es ein Kriterium gäbe! Ein höchstes, sicherstes! Daß wenigstens innersich das Schwanken und Zweiseln aushörte. Denn, wenn man auch dem Maaß seines Erkennens Genüge thut, wie ich mir das Zeugniß geben dars: wer bürgt für dies Maaß selbst?

Shakespears Quellen. S. 456. N [51] gestrichen, die Verse 2—4 von ruhig abgeschnitten. J Dichterbuch aus Oesterreich. 1862. S. 241. K 141. Auf einem Blatt mit Notizen zum vierten Aufsatz über Bodenstedts "Skakespeare": Lear und die Quellen des Dichters: das geht noch über den Apfel des Newton. Die alten Novellen haben so viel Verdienst um das Shakespeareche Trama, wie der sallende Apfel um die Astronomie. vgl. Wien, nach 21. November 1856 (Tgb. II S. 435): Es giebt Poeten, die den Lear nur deshalb nicht zu schreiben glauben, weil er leider von Shakespeare schon geschrieben ist, aber auch Gesehrte, die nach ihrer Meinung eben so gut, wie Newton, das Geseh der Schwere bei Gelegenheit des sallenden Apsels entdecht haben würden, wenn dieser ihnen nicht zuvor gekommen wäre.

Die Nemesis. S. 456. N [52] ohne Titel. J Dichterbuch S. 240. K 191.

Jehovah vor der absoluten Kritik. S. 456. N [53]. Wien, nach dem 1. April 1859 (Tgb. II S. 463): "Sch bin, ber

ich war, und ich werde sehn, der ich bin," sast Moses. "Ich bin unveränderlich," würden Campe, Adelung und Julian Schmidt es überssehen. vgl. "Genoveva" zu V. 1595 f.

Neander und das neue Testament. S. 456. N [54]. Reanders Leben Jesu. (Auferstehung). J Dichterbuch aus Oesterreich. 1862. S. 241. K 193. An Uechtritz, Wien, 25. October 1862 (Bw. II S. 291) über Neander als den neuesten Verteidiger des Christentums: es ist ja doch ein sörmlicher Hohn, wenn er die übernatürliche Zeugung und den übernatürlichen Tod Christi ganz einsach sür Thatsachen des christischen Bewußtschms erklärt und ruhig daran vordei geht, um dann der Bernunst durch das Ausgeben eines irresevanten Zehntels-Bunders eine scheinbare Concession zu machen.

Newton als Greis. S. 456. N [55]. K 254. Collectanea nach dem 27. März 1862 (S. 9): Newton beschäftigte sich in den letten Jahren seines Lebens mit der Apocalypse; ein Beweis, daß ihm das bloße Auslösen der Erscheinungswelt nicht mehr genügte.

1 versenkte über vertiefte N 3f. er's — erschöpst. hinter doch hatte kein Kant noch geschrieben, Und er begriff doch zuletzt, daß man die Tiefe nicht mißt. N

Varnhagens Tagebuch. S. 456. N [56]. K 254. Wien, 15. October 1862 (Tgb. II S. 514): Ich lese Barnhagens Tagebücher [Bd. 1—6 erschienen 1861 f.]. Bisher hielt ich die Schlange für die gesährlichste Bestie, jest sehe ich aber, daß ein Kammerdiener, der sich ein Lebelang vergebens um eine Stelle bemüht, sie an Bosheit und Giftigkeit bei Weitem übertrifft.

1 schien aus erschien N=2 der — versehlt, hinter welcher den Platz nicht erkriecht. N

Phidias hätte... S. 457. N [57]. K 253. Gegen Wolf und Lachmann polemisiert Hebbel oft, vgl. 7. April 1857 (Tgb. II S. 446) und 19. October 1859 (Tgb. II S. 465), am ausführlichsten "Aus Wien und Oesterreich" VI

Nie begreift der Kleine... S. 457. N [58]. K 253. Hamburg, 21. Januar 1841 (Tgb. I S. 233): Gott... wende doch das entjestiche Schickfal von mir ab, daß ich im Gefühl bedeutender Kräfte nicht diese Kräfte selbst versluchen lerne, weil sie mir nicht so viel helsen, als die Geschicklichkeit seiner Fäuste einem Tagelöhner!

Hamburg, 26. Februar 1842 (Tgb. I S. 268): Sin höherer Vorzug muß immer mit dem geringeren erkauft werden. Der civilifirte Mensch hat nicht mehr die Augen und Ohren des Wilden, der vornehme Geist, der die Welt übersieht, weiß oft mit seinem Hausgesinde nicht fertig zu werden. Wien, November 1848 (Tgb. II S. 307): Vom kleinen Menschen wird der große mit Nothwendigkeit verkannt. März 1853 (Tgb. II S. 370): Wie die Natur zwischen dem großen und dem kleinen Menschen das Gleichgewicht herstellt? Jenem giebt sie das Bewußtsehn dessen, was ihm mangelt, diesem versagt sie's! vor dem 16. März 1858 (II S. 452): Der Unreise steht dem Vortresslichen gegenüber gerade so da, wie der Reise dem Unzulänglichen. nach dem 1. April 1859 (II S. 461): Der Bauer sühlt nicht, daß ihm Shakespeares Gehirn sehlt, aber Shakespeare sühlt, daß ihm das Mark des Bauern sehlt. vgl. "Der Diamant". Bd. I S. 328, 32 f.

4 begehrt. über entbehrt. N

Wisst Ihr... S. 457. H im Notizbüchlein "Zu den Vorlesungen über das Drama", also wohl Winter 1858—1859. vorher: Die Moral in den Neu-französischen Stücken gleicht der Orange im Maul eines Schweinskopis.

Wundern muss ich mich sehr... S. 457. H Tgb. Gmunden, August 1860. J Kuhs Biographie II S. 676.

Lieblich ist's... S. 457. [10, October 1861.] H Concept auf einem Blättchen aus der Brieftasche:

Der Rellner und fein Bauch.

Ich legte mich unter den Lindenbaum etc. [vgl. 417]. Was ist das sür ein Franenbild etc. [vgl. 418].

[2] Schildfröte. Erdäpfel-Jugend. Prager Café. Pferdemijt. [vgl. an Christine. Dresden, 11. October 1861. Nachlese II S. 157 f.] Das Blatt stammt darnach von der Reise im October 1861 und das Gedicht gehört zu den drei auf der Fahrt zwischen Prag und Lobositz entstandenen.

4 Sanft fraglich. Sacht? H 8 wedt fraglich macht? H

Unser Gevatter, der Storch, ... S. 457. Dresden, 31. August 1862.  $H^1$  Concept auf einem Blatt aus der Brieftasche, mit Datum.  $H^2$  an Christine, 1. September 1862 (Nachlese II S. 273): Gestern hörte ich ... zuerst die Meß-Musik in der katholischen Kirche ... Seltsam genug rundeten sich dort ein Paar bitterböse Epigramme, von denen ich Dir eins mittheilen will ...

Erräthst Du das böse Thier? Dann sag' es ja Niemand. Gemeint ist natürlich Oesterreich, das Hebbel verlassen wollte

Armer König, . . . S. 458. [Dresden, 31. August 1862.] H Concept unter dem vorigen  $(H^1)$ , dazwischen folgende Notizen:

#### Leba.

Wo das Bewußtsehn erlischt und die Begierbe erwacht. [jedesfalls angeregt durch die Dresdner Galerie, ein halbsertiges Epigramm]

Schönheit ich wünschte, daß der Mensch als Mensch Dich [besäße], aber ich wünschte, das Sprechen ware ein Privilegium des Gedankens [vol. Nachlese II S. 273].

Eben meine ich vor der Statue Friedrich Augusts des Gerechten, daß die Statue wackelt. Die Damen [?] zu seinen Füßen. [wahrscheinlich die allegorischen Figuren am Sockel des Rietschlischen Denkmals]. Nach unserm Epigramm:

### Bor der Sirtina.

Das Gesicht: "Beiß nicht, wie mir geschehn. [Nachlese II S. 273 f.]

Das lebendige Mädchen unter den Portraits: "Jest lebe ich.

Mörife. [Nachlese II S. 274.]

Heinchen [?] — Jude. Fuchs — Loire.

Das Epigramm bezieht sich auf König Max von Bayern

4 Reden über Beroen H

Eine Biene . . . S. 458. H Doppelblatt in Quarto des grauen Conceptpapiers, nur eine Seite beschrieben. K 261. In der letzten Brieftasche nach dem 13. November 1863 gestrichen: Eine Biene jagtest Du aus dem Fenster; da erblichte der Jüngling Dich. Eine Biene versucht . . .

2 Bimmer über fenfter H

# Gedichte. III.

Nachlese 1828—1859. Bd. VII S. 1—242.

Unter dieser Überschrift sind, soweit als möglich chronologisch geordnet, alle Gedichte vereinigt, die bis zum Abschluss von C erschienen, aber von C ausgeschlossen wurden.

# Drucke.

- 1) Der Ditmarser und Eiderstedter Bote. (citiert "Bote"). Friedrichstadt, gedruckt und verlegt von Bade und Fischer, Königl. privilegirten Buchdruckern. Diese Wochenschrift zählte nach "Reisen", die jeden Donnerstag ausgegeben wurden. Ein vollständiges Exemplar besitzt die Stadtbibliothek in Friedrichstadt, wo ich es einsehen konnte, während mir die Benutzung Dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Bürgermeisters J. Wiese durch längere Zeit hier ermöglicht wurde
- 2) Neue Pariser Modeblätter. Herausgegeben und verlegt von Amalia Schoppe, geb. Weise. Hamburg. In Commission bei J. G. Herold. später Druck und Verlag von J. H. Meldau. citiert: "Modebll." Die Freiherrlich Lipperheidesche Costümsammlung besitzt und stellte mir zur Verfügung alle Jahrgänge, bis auf den von 1834, den ich trotz eifrigsten Nachforschens in keiner Bibliothek oder Privatsammlung aufzutreiben vermochte, erschien er vielleicht unter einem anderen Titel?

Auf eine Ungleichheit sei hingewiesen: die im Boten und den Modebll. oder sonstwo gedruckten Gedichte sind nach der Zeit des Erscheinens, die hsl. überlieferten nach der Zeit des nachweisbaren oder zu erschliessenden Entstehens eingereiht

# Lesarten und Anmerkungen.

1828.

Zum Licht! S. 3. Von diesem Gedicht war mir nur der Druck in der "Neuen Freien Presse" vom 13. December 1900 No. 13041 zugänglich, den Christine Hebbel nach der "Wesselburner Zeitung" veranlasste; eine Anfrage bei der Redaction dieser Zeitung Sebbel, Werte VII blieb unbeantwortet. Das Gedicht soll "bald nach Hebbels Confirmation, also etwa 1828" gedichtet sein, was ich für recht unwahrscheinlich halte; ich würde es nach meinem Gefühl um mindestens ein Jahr später ansetzen, doch wagte ich es nicht, da vielleicht die hsl. Grundlage auf das Jahr 1828 verweist

### 1829.

[Ringreiten.] S. 4-9. H Folioblatt und Quartblatt unter den Briefen an Theodor Hedde, vgl. die biographischen Notizen Bd. VIII S. 391, 74: Eisboffeln. Ringreiten: überhaupt Dithmarichen. Das Nähere bei Kuh (Biographie I S. 128f.): 3m Commer bes Jahres 1829 sollte in Neuenfirchen, einem Kirchdorfe in der Rähe von Beffelburen, ein Ringreiten abgehalten werden, eine Feier, die gewöhn= lich um dieje Jahreszeit, durch fpetulative Birte veranstaltet, in Dit= marschen stattfand und wahrscheinlich als Nachahmung der Turniere aus der letten Beriode des Ritterwesens stammt. Die jungen Buriche famen auf stattlichen Racepferden angetrabt und bezahlten den geforderten Einfat, wofür fie im glücklichen Falle filberne Löffel, Reitgeschirr u. dgl. gewinnen konnten. In das Spiel waren Reden verflochten - vor dem Reiten - nach dem Reiten - und der erfte Gieger hieß der König. Dann ritten Alle, von ihren Madden mit Bandern und Krangen ge= ichmuicht, die Musit voran, nach dem Wirtshause, wo ein Tang das Fest beichloß. Da Bedde diesmal jum Führer auserwählt war, der die erforderlichen Reden nicht aus Eigenem vorstrecken konnte, so hatte er fich an seinen Freund gewendet, der ihm das Berlangte bereitwillig lieferte. "Schon als Sechzehnjähriger hatte Hebbel für einen der Freunde, Johannsen, . . . zu einem Knabenfeste in dessen Heimatsorte Neuenkirchen ein Gelegenheitsgedicht verfasst, worum Johannsen ihn gebeten." Kuh (ebenda I S. 121 f.); ob das wirklich kein Irrtum ist?

vor 1 oder Gabel später zugesetzt H 40 jedweder Mensch aus jedwedes Ding H nach 79 vor dem zweiten Teil: NB. Auf biejenigen Enlben, welche ich mit blauer Tinctur unterstrichen, ift der Tonaccent hauptjächlich zu feten; die Wörter aber, welche mit Dinte unterstrichen sind, mussen noch stärter gehoben werden. E. H vor 80 nach 104 herrn Hedde, jun: | in | Neuen-Geberden Aletionen H kirchen gewidmet von Eugen. H 105 ff. auf einem Quartblatt 121 nicht kann nicht H 122 Darf wäre leicht in Braucht zu verbessern, doch ist dies bei einer Improvisation gewagt vor 146

Hiebei, lieber Hebbe, erhältst Du eine Deiner Reden; wegen der Unsund Gegenrede, nuß ich Dich um Verzeihung bitten, daß sie nicht länger ist, bei'm Schreiben entwerse ich sie, auch kann ich ganz und gar keine Gedanken darin anbringen. Ich ersuche Dich — nenne mich ja nicht als Versasser. Hossentlich bin ich Sonntag in N. Nirchen. Dein E. F. Hebbel. NB. Aus S. 4, Fortsesung der Rede. [V. 146—152] Adr. Dem | Herrn | Theede Hedde | jun. | in | Neuenkirchen.

Sehnsucht, S. 9f. J Bote. Acht und zwanzigster Jahrgang. 1829. 25ste Reise. Donnerstag, den 18ten Juni 1829. S. 423f. Unterschrieben: Besselburen. C. F. Sebbes. Das Gedicht soll an Luise Carstens gerichtet sein, vgl. Magazin für Litt. 1895. 64, S. 1457ff. Im Nachlasse Schachts fand sich ein Quartdoppelblatt, dem ein Stück fehlt, jedesfalls noch aus dem Jahre 1829:

## Copia

der hochswohlssehrswichtigen Sehnsucht an L.,
wie solche in die 25 ste Reise des D. und E. Boten eingerückt worden.
Gar jämmerlich und anmuthig zu lesen.
Auf absonderliches Anverlangen neu aufgetischt, und mit rasren Anmertungen vermehret vom unterzeichneten, liebe glühenden, sehns sassen Berstennenden Berstaffer derselben.

### 21 rt: 1.

In der Ferne liegt das vergangene Glück, Und Stürme umbrausen das Leben, Und nächtliche Finsterniß düstert den Blick — Umsonst sieht er vorwärts, umsonst zurück — Nichts, nichts kann Ruhe mir geben.

### [2] Art: 2.

Wohl stralt in der Ferne ein heiterer Stern, Eine Rose wohl sehe ich glüben, Doch die Hossnung, sie ist mir auf ewig fern, In Nacht und Nebel weilt sie nicht gern — Auf immer seh' ich sie fliehen.

(Man bemerke des Berfaffers erbärmliche Liebesnoth und Bein, item seine gewappnete Berzweiflung.)

### Art: 3.

Wohl prangt in der Ferne

(foll heißen: am Fenster) ein liebliches (man lese; betrübtes) Bild,

Doch nimmer werd' ich's umfangen, Es ftralt so heiter, so engelmild, Doch Orfane umbrausen mich furchtbar wild, Nie werd' ich die Holbe erlangen.

(Der Parogismus ist im Steigen. Erst hatte der Versasser es doch bloß mit Nacht und Nebel, jezunder aber schon mit gräßlichen Orfanen, zu thun.)

### Art: 4.

Du Holbe, Du Göttliche, gieb mir Gehör, Gieb Hoffnung mir flehendem Armen, Dann fürcht' ich des Lebens Stürme nicht mehr, Durch Nacht und Nebel schreit' ich einher, An Deiner Bruft zu erwarmen.

(Gott sen Dant! Die Kanone [unter Granate] entladet fich!)

# [3] Art: 5.

Und würfen sich Welten in meine Bahn, Ich würde die Welten durchfliegen — Dich, Hohe, himmlische zu umsah'n — — Zu den Wolfen stög' ich, zum himmel hinan, Die Hölle selbst würd' ich besiegen

(Tieser [furze] Artifel bedarf einer nähern Ansicht. Wolken, Hölle, himmel, Alles gehört — gemeinem Berstande nach — unter den Hauptbegriff: Welt. Ber also die Welt durch fliegt, darf nicht [4] erst Wolken, Hölle und himmel besonders namhaft machen, sondern, es versteht

fich von felbst, daß er letztere nicht undurchstogen lassen wird. Auch übersehe man nicht, daß Berf. erst durche aus nicht zur Rube zu kommen (cfr. Art: 1) im Stande war, zusolge Art: 4 aber — — Genug. Was fehlt, möge Leser sich selbst hinzu denken.

Nug-Anwendung.

Knabe sah einen Frewisch, und rief: Bater, welch ein Stern! C. F. Hebbel.

Kains Klage. S. 10 f. J Bote. 27 ste Reise. Donnerstag, den 2 ten Juli 1829. S. 457 f. unterschrieben C. F. Sebbel. und so immer, wo nichts anderes bemerkt ist

17 Blut, J 45 Blut, J

Erinnerung. S. 12. J Bote, ebenda S. 458 f.

An die Unterdrückten. S. 12f. J Bote. 33ste Reise. Donnerstag, den 13ten August 1829. S. 551 f.

An die Tugend. S. 14-16. J Bote. 41ste Reise. Donnerstag, den 8ten October 1829. S. 679-681.

Der Quell. S. 16-19. *J* Bote. 46ste Reise. Donnerstag, den 12ten November 1829. S. 759-762.

#### 1830.

Laura. S. 19-21. *J* Bote. Neun und zwanzigster Jahrgang. 1830. 3te Reise. Donnerstag, den 21sten Januar 1830. S. 33 f.

Freundschaft. S. 21 f. J Bote. 13 te Reise. Donnerstag, den 1sten April 1830. S. 205 f.

12 umschirmt] umschient J nach 51, 30 verbessert

Elegie am Grabe eines Jünglings. S. 22-24. J Bote. 15te Reise. Donnerstag, den 15ten April 1830. S. 237-239.

19  $\mathfrak{Saupt}$ ]  $\mathfrak{Serz}$  J 37—40 gedruckt als Motto zu dem Gedichte "Die Verblichene an die Zurückgebliebenen!" in dem Aufsatz (IX S. 9 f.) "Wie die Krähwinkler ein Gedicht verstehen und auslegen." 1832

Er und ich. S. 24 f. J Bote. 18te Reise. Donnerstag, den 6ten May 1830. S. 285 f. unterschrieben: Chrift. Friedrich Hebbel.

Die Nacht. S. 26. J Bote. 23ste Reise. Donnerstag, den 10 ten Juni 1830. S. 365 f.

### 3 Blickel Blickel J gegen das Versmass

Romanze. S. 26.-28. J Königlich privilegirtes Husumer Wochenblatt. Funfzehnter Jahrgang. 1830. Husum, gedruckt und verlegt von H. A. Meyler. No. 26. Husum, den 27. Juni 1830. S. 203. unterschrieben: B. - C. F. Bebbel.

Rosa. S. 28-33. J Bote. 28ste Reise. Donnerstag, den 15. Juli 1830. S. 445-450, unterschrieben: December 21. 1829. C. F. Sebbel.

35 ward war J 80 wieder nimmer J diese Lesart hat keinen Sinn

Herakles' Tod. S. 34. J Bote. 33ste Reise. Donnerstag, den 19 ten August 1830. S. 527.

### 9 Sovis, ein Fehler des Lateinunkundigen

Lied. S. 34-36. J Bote. 39 ste Reise. Donnerstag, den 30sten September 1830. S. 621 f.

Liebe. S. 36 f. J Bote. 44 ste Reise. Donnerstag, den 4ten November 1830. S. 701 f.

## 19 von den J gegen das Versmass

Recept. S. 37. J Bote. 51ste Reise. Donnerstag, den 23 sten December 1830. S. 814 f. unterschrieben: Dorif=Sterne= Monarch, der Alte. Das Gedicht: An den Schlaf. von E. R. erschien unmittelbar vor Hebbels "Holion" in der 45. Reise, 11. November 1830 S. 717 f.

[Fragmente.] S. 38-40. H in dem actenähnlichen Bande mit Mirandola überliefert, vgl. V. S. 327; wie nachgewiesen ins Jahr 1830 gehörend (vgl. V S. XIV)

- 1. Unsterblichkeit..! S. 38.  $H = H^3 \operatorname{des}_n \operatorname{Mirandola}^u$ .
- 5 f. zuerst Wohl nächtlich drückt das Erdendunkel, Wohl sticht der Dorn: vor 9 Ja muthig Herz,
- 2. Die schönste Himmelsblume ... S. 38.  $H = H^1$  des "Mirandola" S. 1.

vor 1 Auf 2 zuerst Im lichten 3 zuerst Der selbst im Grab ihr nicht entsliehet, 5 zuerst Sie hellt das Dunkel auf und wandelt 10 vor Und] Doch windet

3. Glaub' und Vertrauen. S. 38 f.  $H=H^{+}$  des "Mirandola" S. 2, darauf folgen die "Aphorismen" IX S. 3—7

1 zuerst Was sucht ihr das Glück, den Frieden 2 Glück [in des Unglücks] 8 ja später zugesetzt

4. Mensch!... S. 39 f.  $H = H^1$  des "Mirandola" S. 4.

4 ich, [o] darüber Unleserliches 9 vor Benn] Gab dir 11 D hehres über Was bift du, des Himmels, über der Welten Erden 12 du, [Stanb und Gold:] 14 zuerst erniedrigst: Allses 16 vor In] Ewig sest nach 17

> Unbekümmert um das Glück der Erde, Ungefesselt von der Reigung Spiele, In der Reigung hakenreichem Spiele Frei

nach 19 Und bei der Sirene falt. vor 21
Einen Adel haft Du zu verlieren:
Und verloren, fehrt er nie zurück:

nach 22 In und Trägst den Stempel, 29 herzen: hinter Busen 40 Keiner hinter Nicht gur

- 5. "Eins sei ... S. 40.  $H=H^1$  des "Mirandola" S. 6 hinter dem Aphorismus IX S. 6. Z. 94. vgl. das Distichon: Gross sei in Einem! VII S. 241
- 6. Was dem Staube gehört, ... S. 40. H unmittelbar hinter 5.

### 1831.

An einen Verkannten. S. 40-42. J Bote. 30. Jahrgang. 1831. 4°. Unterschrift E. F. Sebbel. 5. Reise. Donnerstag, den 3 ten Februar 1831. Sp. 67 f.

Romanze. [Fragment] Sp. 42 f. H 21. April 1831 an Hedde (Bw. I S. 4) Borstehend . . . erhältst Du eine meiner verssprochenen Romanzen, die ich durch die Güte eines meiner Bekannten abgeschrieben erhalten habe.

26 der Mond über das Meer h in H

Flocken, S. 44-48. J Bote. 10. Reise. Donnerstag, den 10 ten März 1831. Sp. 147-150. 11. Reise. Donnerstag, den 17ten März 1831. Sp. 164 f.

68 ff. Heinrich von Zütphen, der Reformator Ditmarschens wurde am 11. December 1524 bei Heide verbrannt nach 75 beginnt die neue Nummer

Promemoria. S. 48-50. H in den Briefen an Hedde (Bw. I S. 2 f.).

18 fönnt' über hätt' nach 35 zwei Zeilen unleserlich

An Laura, S. 50 f. J Bote, 16, Reise, Donnerstag, den 21 sten April 1831. Sp. 250 f.

Der Zauberer. S. 51 f. J Bote. 30ste Reise. Donnerstag, den 28. July 1831. Sp. 476 f. vgl. oben die Anmerkung zu der Ballade "Liebeszauber" S. 263. In der oben S. 261 erwähnten hsl. Novelle von Alberti "Der Jäger" steht als Motto:

> "Bill Schleichen der Bub' gur Liebe roth, -Bube schleicht zu dem blaffen Tod. -

> > "Die Maid erblickt den Liebsten todt, "Bom Blute roth, -"Und nach dem einen Blicke "Sintt fie erstarrend gurucke! -

Sebbel (Liebesertl.)

Das letzte Wort ist nicht ganz sicher. Vielleicht gehören diese Verse zu der S. 263 vermuteten Überarbeitung des "Zauberers" und der Titel ist: Liebeserklärung

[Fragment.] S. 53. H 22. Juli 1831 an Hedde (Bw. I S. 4): 3ch hoffe innerhalb 4 Bochen mein Schickfal entschieden gu feben, wenigstens werd' ich wiffen, ob ich in Beffelburen verbleiben, oder, was Gott gebe, ce verlaffen fann. Db ich ein Schausvieler oder Dicter werde? Ich fann feine Antwort auf die Frage geben, aber ich will hoffen - das darf man doch wohl.

Mein Vorsatz. S. 53. H 22. Juli 1831 an Hedde (Bw. I S. 4): 3ch habe in der letten Zeit viel fleine Gedichte geschrieben. Unter andern: nun das Gedicht

Die Perle. S. 53 f. H ebenda (I S. 5).

Einfälle, S. 54-57. J Bote 32ste Reise. Donnerstag, den 11ten August 1831, Sp. 511-514.

21 ff. Gespräch wohl zwischen Hebbel und Barbeck. 40 f. vielleicht der Pastor Meyn. Die "Einfälle" gaben Veranlassung zu lebhaften Angriffen. P. C. Dethlefsen begann sie in der Nummer vom 1. September 1831 Sp. 562, dann folgte Hinrich Johannsen am 22. September Sp. 608 f. mit einer "Epistel an Frau A. in W. gerichtet", dann ein Anonymus am 6. October Sp. 638 mit einem "Rückblick auf die letzten Reisen des Boten", endlich Veredicens am 20. October Sp. 671, der "Ein expecta paulisper" beisteuerte

Dichterloos. S. 58. J Bote. 35 ste Reise. Donnerstag, den 1sten September 1831. Sp. 557.

Mein Glück. S. 58. J Bote. 36. Reise. Donnerstag, den 8ten September 1831. Sp. 576.

Selbstvertrauen. S. 59. J Bote. 37. Reise. Donnerstag, den 15 ten September 1831. Sp. 590 f.

Der Ring. S. 59-61. J Bote 44. Reise. Donnerstag, den 3ten November 1831. Sp. 702-704. vgl. "Die Dithmarschen" Bd. V S. 75 f.

Die Mutter. S. 61. H 4. Januar 1832 an Hedde (Bw. I S. 8 f.): sage mir . . auch, was Du von den Versen, die ich auf die 3te Seite zu schmieren gedenke und erst ganz neulich aus dem Ermel geschüttelt habe, hältst. Da ich Dir eben die Rose der Liebe vorgehalten, so darf ich's ja wohl wagen, eine Brennessel hinter her zu senden, denn das bringt die edle Poeterei mit sich, wie viel mehr, was nicht gut ist.

An die Packknechte. S. 62. HBlatt grünlichen Conceptpapiers im Besitze der Witwe Hebbel. Petzel war ein nüchterner Zufallsdichter, der besonders stark in dänischem Patriotismus machte; er scheint Pastor gewesen und 1834 weggekommen zu sein. Wahrscheinlich hat besonders sein "Vaterlandslied. Zum 63sten Geburtstage unsers Landesvaters" im Boten (4. Reise, 27. Januar 1831 Sp. 49-51) mit dem Anfang: Auf, Danias Schu', auf, freiset, Danias Brüder, Die Gläser in der Hand Hebbels Parodie veranlasst, darum setze ich sie ins Jahr 1831

#### 1832.

Die drei grossen Tage. S. 62 f. J Modebll. Sechster Jahrgang. 1832. No. 6. S. 41 f. Unterschrieben B. — R. F. Sebbel. und so immer

Lied der Geister. S. 63 f. J Bote. 31. Jahrgang. 8. Reise. Donnerstag, den 23 sten Februar 1832. Sp. 127 f. Unterschrieben E. F. Sebbel. und so immer. Vielleicht ist es das Gedicht "Naturalismus" von dem Hebbel im Tgb. am 11. April 1835 spricht vgl. VIII S. 356) und oben S. 291

Erinnerung und Hoffnung. S. 65. J Modebll. No. 8. S. 60.

Den Glaubensstreitern. S. 65 f. J Bote. 12. Reise. Donnerstag, den 22 sten März 1832. Sp. 205. Unterschrieben: Den 14. März 1832. E. F. D. vgl. das Sonett "Die beiden Zecher". VI S. 319

Das Kind. S. 66 f. J Bote, 14. Reise. Donnerstag, den 5 ten April 1832. Sp. 236 f.

27 himmelspforten J

Erinnerung. S. 67 f. J Modebll. No. 20. S. 153 f.

Die Kindesmörderin. S. 68 f. J Modebll. No. 21. S. 161 f. darin nimmt Hebbel das Motiv von "Rosa" S. 28 ff. kürzend und vereinfachend wieder auf

Einem gefallenen Dichter. S. 70. J Bote. 22. Reise, Donnerstag, den 31sten May 1832. Sp. 369 unterstrichen: Omifron. — Philanthropos. Die Kieler Universitätsbibliothek besitzt ein Exemplar des Boten aus H. Schröders Besitz mit einem hsl. Verzeichniß der Verfasser und Einsender der anonymen und pseudonymen Ausschafte .. darin Hebbel zugeschrieben; es bezog sich auf des Schullehrers P. C. Dethlefsen in Brösum Gedante, entstanden durch die Predigt des Herrn Pastor Diedmann in Ording, am Sonntage den 6 ten May 1832, erschienen im Boten, 21. Reise, 24. Mai 1832. Sp. 354 f. Auf Hebbels Epigramm erwidert in der 24. Reise, 14. Juni 1832. Sp. 401:

## Einem verjagten Lästerer!

Aus meinem Hause getrieben, nur wegen Lästerung, schleiche, Allerelendester, bin, wo man Dich noch nicht kennt.

D. im Juni 1832.

D. D. P. u. S.

Das war D. Dieckmann, Pastor und Schullehrer in Ording; gegen dieses Epigramm richtete Hebbel die folgende Fabel

Zwei Lästerern zur letzten Antwort. S. 70. J Bote. 25ste Reise, Donnerstag, den 21sten Juny 1832. Sp. 417, unterschrieben: Der Berfasser des in der 22sten Reise des Boten enthaltenen

Distichons. Darauf veröffentlichte nun die 27. Reise, 5. July 1832 Sp. 450 folgende Erklärung: Da die sogenannte Fabel in der 25 sten Reise nicht auf mich, wie ich sehe, sondern auf H. in W., der freylich selbst den Birgil nicht versteht, und auf D. in B. gemünzt ist; so habe ich auch weiter nichts darüber zu sagen, als daß sie nur sehr seicht, sade und inhuman, so wol in verdis, als auch in redus besunden werde. Jest bitte ich um Ruhe, und wer mir die nicht läßt, mit dem werde ich, nicht auf diesem Wege, sondern coram judice näher darüber sprechen. Ording, d. 29. Junh. 1832. D. Diesemann, Kastor und Schulsehrer.

Der Wahrheitsfreund S. 71. J Modebll. No. 25 S. 196. Künstlerleben. S. 71 f. J Bote. 26. Reise, Donnerstag, den 28sten Juny 1832. Sp. 428.

Der Tanz. S. 72 f.  $J^1$  Bote. 31. Reise. Donnerstag, den 2. August 1832. Sp. 508.  $J^2$  Modebll. No. 46. S. 361 f. In  $J^1$  folgende: Bemertung. Der Berfasser hat sich mit dem Stoff des vorstehenden Bersuchs einige Freiheiten genommen, die indeh bei Jedem, der die Regeln der Romanzen=Dichtung kennt, hinlänglich entschuldigt sein werden. Er erlaubt sich aber bei dieser Gelegenheit, die gebildeten Einwohner des an Sagen so reichen Eiderstedts ganz ergebenst zu ersuchen, ihm gütigst einige dieser sür Bolksgeschichte und Poesie gleich wichtigen Schäße mittheilen zu wollen, und würde sich, wenn dieser seiner Bitte eine geneigte Berücksichtigung zu Theil werden sollte, zur innigsten Dankbarkeit verpssichtet halten. vgl. Justinus Kerner II S. 202

Titelzusatz: Sage aus Eiderstadt.  $J^2=10$  sich sehlt  $J^2=21$  zur Thür] zum Saale  $J^2=23$  kann nicht, muß,  $J^2=23$ 

Neue Flocken. S. 73. J Bote. 33. Reise. Donnerstag, den 16ten August 1832. Sp. 546.

13 f. H 14. Februar 1832 an Hedde (Bw. I S. 9): Was fagst Du zu nachstehenden beiden Versen, die ich neusich in mein Tagebuch geschrieben habe.

Das Kind. S. 74 f. J Bote. 34. Reise. Donnerstag, den 23 sten August 1832. Sp. 559 f.

Würde des Volks. S. 75. J Modebll. No. 35. S. 277. Todes-Tücke. S. 76. J Modebll. No. 36. S. 281 f. Gott. S. 77. J Modebll. No. 38. S. 301 f. Menschen-Schicksal. S. 77 f. J Modebll. No. 40. S. 313.

Die Weihnachtsgabe. S. 78f. J Modebll. No. 43. S. 341.

Ein Bild vom Mittelalter. S. 79 f. J Modebll. No. 44. S. 345 f.

Im Garten. S. 80. J Modebll. No. 47. S. 369.

Der arme Vogel. S. 80 f. J Modebll. No. 49. S. 385. vgl. Tgb. II S. 564.

An einen Jüngling. S. 81. J Modebll. No. 50. S. 399.

### 1833.

Das Lied vom Schmiedt, S. 82f. J Modebll, Siebenter Jahrgang. 1833. No. 2. S. 9 f.

Redliche Warnung. S. 83 f. J Modebll. No. 4. S. 28 f.

13 ihr J

Des Königs Jagd. S. 85 f. J Bote. 32. Jahrgang. 1833. 5. Reise. Donnerstag, den 31sten Januar 1833. Sp. 75f.

Entschuldigung! S. 87. J Bote. 6. Reise. Donnerstag, den 7ten Februar 1833. Sp. 94.

Bild der Freiheit, S. 87. J Modebll. No. 9. S. 65. Ritter Fortunat. S. 88-90. J Modell. No. 10. S. 77 bis 79. vgl. Godwi II S. 320 f.

Die Schlacht bei Hemmingstedt. S. 90-95.  $J^1$ Modebll. No. 12. S. 89 - 91 und No. 13. S. 97-99. J2 Bote. 51. und 52. Reise, 19. und 26. December 1833. Sp. 821-833 und 836 f. mit der Anm.: Mit Bewilligung des herrn Berfaffers aus ben Parifer Modeblättern entlehnt. vgl. Bd. V S. XVIIIf.

26 barsch vielleicht zu lesen harsch? 28 farsch niederdeutsch: frisch, kräftig 77 prideln nd. pricken = stechen 126 gezollt:  $J^{1}J^{2}$  190 ist vielleicht Die zu streichen

Gretchen. S. 95f. J Modell. No. 15. S. 117.

Titel und Tittel. S. 96. J Modebll. No. 16. S. 124.

Der Traumgott. S. 96. J Modebll. No. 18. S. 137.

Das Leben. S. 97. J Modebll. No. 28. S. 221.

Ein Lebewohl. S. 97. J Modebll. No. 29. S. 228.

Was mich qualt. S. 98. J Modell. No. 32, S. 253. H am 11. Januar 1845 (Tgb. II. S. 119) V. 12-14 citiert mit dem Zusatz: (Aus einem alten Sonett von mir.)

14 nie] Nichts H

Melancholie einer Stunde. S. 98f. J Bote. 33. Reise. Donnerstag, den 15ten August 1833. Sp. 331f.

An Ludwig Uhland. S. 99 f. J Modebll. No. 35. S. 277. Der Kirchhof. S. 100. J Modebll. No. 36. S. 281 f. Leopold ist unzweifelhaft der Freund Alberti, der Hebbel später so viel Verdruss machte

Ein Mittag. S. 10f. J Modebll. No. 37. S. 294.

8 der schönfte J

Die Liebhaber. S. 101—105. J Modell. No. 38. S. 297—299. No. 39. S. 305 f.

22 wie ein J 48 pflegmatisch J 76 ihre J

Der Knabe. S. 105f. J Modebll. No. 40. S. 317.

Romanze. S. 106. J Modebll. No. 42. S. 334.

Widmungsgedicht. S. 107. Wesselburen, 2. November 1833. H Stammbuchblatt für Wiebken Elvers, die Tochter Paul Elvers', später Frau Briefträger Test in Kiel; Probe bei Kuh Biographie I S. 124, vollständig in Krumms Ausgabe von Hebbels Werken VIII S. 116 f. Unterschrift: 3ch will hoffen, liebe Freundin, daß dieses Blatt — überflüssig sei! Dein F. Hebbel. Wesselselburen, den 2. November 1833. H mir unzugänglich.

15 Gin] Du bift der Kuh.

Der Mensch. S. 107—109. Wesselburen, 1833. A 92—94. Gott. Mensch. Natur. Anschauungen. Phantasieen und Ahnungen in Fragmenten. 2. Auch in diesem Gedicht könnte man das oben S. 410 erwähnte "Naturalismus" erkennen

#### 1834.

Das Wiedersehen. S. 109—113. J Bote. 33. Jahrgang. 1834. 28. Reise. Donnerstag, den 10. July 1834. Sp. 456—458. vgl. Tgb. Hamburg, 12. April 1839: Benn es auf bloße Schilberung antäme: wo sind besser, als in meiner großen, im Dithm. Boten abgedruckten Komanze mit den Bersen — nun 31 f. — Die sind nur Mittel zum Zweck.

Der Schäfer. S. 113 f. Wesselburen, 24. Januar 1834. A 180 f.

Trennung. S. 114f. Wesselburen, 9. März 1834. A 166f. Frage und Antwort. S. 115. Wesselburen, 24. März 1834. A 84.

Der Knabe. S. 116f. Wesselburen, 7. Juli 1834.

[Zur Vermählung Mohrs]. S. 117f. Wesselburen, Sommer 1834. H Er. Wohlgeboren, dem herrn Rirchipielvogt Mohr in Wesselburen und dem Fräulein Sophie Friederike Georgine Bruhn bajelbit jum ichonften Feste Ihres Lebens! Eine Abschrift nach dem im Besitze der Familie erhaltenen Original schickte mir Frau Kirchenrätin Bendixen. vgl. das Nähere über den Fackelzug bei Kuh, Biographie I S. 166 f.

Auf ein neues Trinkglas. S. 118f. Wesselburen, 22. September 1834. A 147 f.

Stammbuchblatt. S. 120. Wesselburen, 2. October 1834. H im Besitz von Frau Hett in Hamburg, mir durch Herrn Habel Lechler in Hamburg-Hamm mitgeteilt: gerichtet an Frau Hetts Mutter Pauline Marie Dührsen aus Meldorf, die, damals 19 jährig, wahrscheinlich zum Jahrmarkt in Wesselburen weilte. Unterschrieben: Bur Erinnerung an C. F. Bebbel und an den gestrigen Abend. Weffelburen den 2ten October 1834.

[Vogelleben.] S. 120. Hvgl. 9. Mai 1863 (Tgb. II S. 564): Dieje Berje geben mir den gangen Tag im Ropi herum; fie ftammen aus einem alten, ichon in Beffelburen entstandenen und verbrannten Gedicht, worin ich das Leben eines Logels ichilderte. Wie das längit Bergessene jo plötlich wieder auftaucht! Freilich ist zweifelhaft, ob die Einreihung 1834 richtig ist

#### 1835.

Aufeine Violine. S. 120f. J Bote. 34. Jahrgang. 1835. 1. Reise. Donnerstag, den 1sten Januar 1835. Sp. 11.

Frage an die Seele. S. 121f. J Bote. 2. Reise. Donnerstag, den 8. Januar 1835. Sp. 23.

1 dieser J

J Modebll. Das Abendmahl des Herrn! S. 122f. Neunter Jahrgang. 1835. No. 2. S. 14.

Des Königs Tod. S. 123f. J Bote. 3. Reise. Donnerstag, den 15 ten Januar 1835. Sp. 40. vgl. 9. Februar 1840 (Tgb. I S. 198): Etwas zu porichnell bin ich doch von je ber mit dem Verbrennen meiner Gedichte gewesen. Seute fallen mir mehrere biefer vernichteten Gedichte wieder ein, die ich noch besitzen mögte . . . Das zweite: Königs Tod (Romange, mahrscheinlich im Dithm. Boten zu finden).

Stammbuchblatt. S. 124. Wesselburen, 11. Februar 1835. H in Meldorfer Privatbesitz, Abschrift durch Herrn Adolf Bartels in Weimar erhalten. Es ist an Emilie Voss, die Jugendgeliebte, gerichtet und unterschrieben: Bei Erblickung dieser Zeilen, siebe Emilie, erinnere Dich eines Freundes, den Du früher zu oft gesehen hast, als daß Du ihn all zu schnell vergessen könntest! Dein C. F. Debbel. Bessels: b. 11. Febr. 1835.

Beieinem Gewitter, S. 124 f. J Modebll, 1835, No. 11. S. 86. A 73 f. vgl. "Judith"

4 alten] trägen J 9 Toddürstig flammt] Bollüstig zischt J 12 stumpf] stumm J 24 Um bann auf ewig auszuruh'n! J

Die Seele. S. 125. J Modebll. No. 13. S. 102.

Ein Gebet. S. 126. Hamburg, 15. Mai 1835. Heigenbändig, mit Datum; bezieht sich auf Elise: er hatte am 5. ihr Haus verlassen

Rosenleben. S. 126. J Modebll. No. 36. S. 281. A 76.

2 holde Lenz] füße Mai J — 10 lebt,] webt, J — 11 Das Höhere und Höchste zu erschwingen. J

Mutterschmerz. S. 127f. Hamburg, 11. Juli 1835. J Deutscher Musenalmanach für 1840. Hg. von Friedrich Rückert. S. 130. A 125f. Uhlands Lob

Ich bin hier angelaufen. S. 128. Hamburg, 30. Juli 1835. H Tgb. von diesem Tage.

Götter zu entzücken. S. 128. H Tgb. zwischen 24. October 1835 und 1. Januar 1836.

Hochzeit. S. 128 f. Hamburg, 26. October 1835. A 161 f. H vgl. Tgb. München, vor dem 16. October 1836: Bariation zum Gedicht: Die δοάzeit.

35 f. Es ward am andern Tag erblickt Die Todte, die sich selbst geschmückt,

ftatt: Tief dunkel wird es rings herum,

Die Jungfrau ist für ewig stumm! H

Für wen? S. 130. Hamburg, 1835. J Neue Pariser Modenblätter in Verbindung mit den Wiener und Englischen Moden. Zehnter Jahrgang. 1836. No. 5. S. 38 Frage. A 20 f.

4 Des Mädchens Bruft zum Tanz. J 6 schweren] großen J

17 - 24

Wem dient sie dann zum Schmuck, Des Auges Perlenschnur? Und wem zum Heil der Druck Der menschlichen Natur? J

Gott über der Welt. S. 131 f. Hamburg, 1835. A 90 f. Gott. Mensch. Natur. Anschauungen. Phantasieen und Uhnungen in Fragmenten. 1. Ob dieses Gedicht mit dem am 2. April 1840 für die "Cornelia" abgeschriebenen Gott an die Schöpfung (Fragm. 1.) identisch ist (Tgb. I S. 207), weiss ich nicht (vgl. Euphorion VI S. 801). Am 10. Januar 1849 (Tgb. II S. 310) schreibt Hebbel: Das alte Gedicht von mir: "Gott spricht noch einmas, Du bist wohl gemacht" pp. und sein tieser Grundgedanse; es wäre möglich, dass darin der Ansang des erwähnten Gedichtes vorläge

Einem Freunde. S. 132. H1 ein eigenhändiges Blatt ohne Datum mit No. 5 bezeichnet. H<sup>2</sup> Quartband No. III Neuere Gedichte. No. 5, S. 15 Abschrift, von Hebbel mit Bleistift gestrichen. J Phönix 1850. No. 17. Das Datum ist nicht sicher, am 20. April 1835 (Tgb. I S. 7): Sehr oft ift bas Wieberseben erft die rechte Trennung. Bir feben, daß der Undere uns entbehren fann, er betrachtet uns, wie ein Buch, deffen lettes Kapitel er nicht gelesen hat, er will uns ftudiren, und wir haben ihn ausstudirt! und im Tgb. vom 2. September 1836: Mensch mit Mensch im Berhältniß, will immer Steigerung Diefes Berhaltniffes, wenigstens die Möglichkeit der= felben. Darum ift der Rulminationspunct fold eines Berhältniffes oft zugleich ber Gefrierpunct. Es wäre sehr wohl möglich, dass sich das Gedicht auf Leopold Alberti bezieht, dessen sich Hebbel im Jahre 1835 so lebhaft annahm, ohne dafür andern Lohn als Enttäuschung und Unannehmlichkeiten zu finden. In seinem Tagebuche hat er sich später des Weiteren über Albertis Falschheiten und Intriguen ausgelassen

<sup>3</sup> war's über nur  $H^1$  4 zuerst Und trennen uns denn jest  $H^1$  5 ja über so  $H^1$  8 zuerst hat jest uns ganz  $H^1$  10 zuerst Daß keine Scheidung zwischen uns mehr sen,  $H^1$  11 wie's — Leben, gestrichen, aber wieder unterpunctiert, darüber wie das [denn wohl] den Menschen  $H^1$  wie's] was  $H^2$  12 immer, über ewig,  $H^1$  9-12 Ende Mai 1842 (Tgb. I S. 280) gekürzt als Spruch, indem einzelne Worte gestrichen wurden; vgl. dieses Gedicht VII S. 186

#### 1836.

Der alten Götter Abendmahl. S. 132—134. J Bote. 35. Jahrgang. 1836. 1. Reise. Donnerstag, den 7ten Januar 1836. Sp. 11f.

Gruss der Zukunft. S. 134. Heidelberg, 13. Mai 1836. A 39. am 2. April für die Cornelia abgeschrieben vgl. Tgb. I S. 207 Wiedersehen. S. 134—136. Heidelberg, 15. Mai 1836. A 128-130.

Schlachtlied. S. 136 f. Heidelberg, 18. Mai 1836. A 82. Mystisch. S. 137. Heidelberg, 24. Mai 1836. A 64. Das griechische Mädchen. S. 137 f. Heidelberg,

30. Mai 1836. A 145 f.

Neues Recht. S. 138. H Heidelberg, 4. Juli 1836. Tgb. I. S. 23.

Reue. S. 138. Heidelberg, Anfangs Juli 1836.  $\boldsymbol{H}$  Tgb. I S. 24.

Stehts geht das Sich Verkriechen schief. S. 139. H Tgb. Anfangs Juli 1836.

4 Daß es, über Damit es Dich H

Ei, wie die wunderlichen Knaben. S. 139. Heidelberg, zwischen 48. und 28. Juli 1836. H Tgb. I S. 26.

Die Sucht, ein grosser Mann zu werden. S. 139. Heidelberg zwischen 48. und 28. Juli 1836. — H Tgb. I S. 26.

Das Licht beleuchtet. S. 139. H Heidelberg ebenda.

Hexen-Ritt. S. 139 f. Heidelberg, Sommer 1836. A 31 f. vgl. an Elise, Paris, 16. September 1843 (Bw. I S. 168) über seinen Besuch Heines, der ihm sagte: ich fenne... nur Ihre Gedichte, aber die haben den entschiedensten Eindruck auf mich gemacht, ich hätte Ihnen manches Sujet stehlen mögen, namentlich den Hegenritt.

Stillstes Leben S. 140 f. Heidelberg, Sommer 1836. I Modebll. 1836. No. 25. S. 203: Stilles Leben. A 144. vgl.

19. November 1839 (Tgb. I S. 187): Heute Nachmittag lag ich auf bem Sopha... Dabei fam mir mein Gedicht: ftillstes Leben, das mir immer nicht fertig schien, in den Sinn, und ich ahnte den Schluß.

<sup>1</sup> über's J 8 Glutvolle J 9 ferne | tiefe J 17 f. Die — ungefeh'n] Welt, Leben, weggeräumt, Die Mutter leif' J 19 Die Mutter] Sich freundlich J

Stammbuchblatt für Emil Rousseau. S. 141. H an Elise, Heidelberg, 3. September 1836 (Bw. I S. 21f.) über Rousseau: Gin an mich gerichtetes Gebicht: Glaube, Freund, es fielen feine Deiner Borte mir zur Erde; Jedes große, jedes fleine, Fagt' ich auf in seinem Werthe.

Mogten fie in ihrer Schwere Huch am Unfang fast erdrücken, Blieb ich doch, denn niemals fehre Strenger Bahrheit ich den Ruden.

Doch ich werde, trot den Lasten, So Gott will, empor mich ringen, Will nicht zagen, will nicht raften, Und es wird, es wird gelingen!

Lächeln wirft Du foldem Soffen, Wirft ben Schüler dran erfennen, Da den Meifter ich geiroffen, Laff' ich gern mich Schüler nennen. u. f. w. war mir so bedenklich, daß ich ihm in's Stammbuch schrieb: . . . Diese Berje enthalten Alles, was über Kunft und Leben gejagt werden kann, und wenn er fich electrifiren laffen will - fie konnen, dent' ich, als Electrifir-Maschine dienen. Wie gern gonn' ich der Jugend ihre Hoffnungen, um so lieber, als mir die meinigen so früh zerstört worden find; aber wenn ich doch sehe, daß ein Mensch, der tüchtig dasteben tonnte, an feinen Idealen jum Schemen abmagert, fo halt' ich's für meine Pflicht, seine Träume zu vernichten, damit diese nicht ihn vernichten.

Das Sein. S. 141f. Heidelberg, 1836. A 95: Gott. Mensch. Natur etc. 3.

Lebens-Momente. S.142f. Heidelberg, 1836. A 200-202 Lebens=Momente 3. 4.

Nicht darf der Staub noch klagen. S. 143. H Tgb. II S. 7 mit der Bemerkung: (in Beidelberg geschrieben.)

Mir ward das Wort gegeben. S. 144. Heidelberg, 3. September 1836 (Tgb. I S. 29).

Der Becher. S. 144f. Strassburg, Herbst 1836. H an Elise, München, 30. September 1836 (Bw. I S. 25): Traum. Da Hebbel am 12. September 1836 zu Fuss Heidelberg verliess und sich direct nach Strassburg wandte, muss das Gedicht am 14. oder 15. entstanden sein

5 und 7 ich] er H 14 Nacht und] ihrem H 18 Bis auf] Tief in H 19 Wie Fenerstamme H 24 schwände nun wäre längst H

[Einleitungsgedicht.] S. 145. H an Elise, 30. September 1836 (Bw. I S. 24f.): Guftav Schwab fprach Manches mit mir über Dithmarschen und sorderte mich auf, Dithmarsische Geschichte zu bearbeiten, wie er und Uhland schwäbische bearbeitet haben. Dir ist bekannt, daß dies ohnehin zu meinen liebsten Plänen sür die Zukunft gehört; vielsleicht mach' ich mich in meinen besten Stunden während des nächsten Binters daran, wenigstens an Einzelnes. Ein Einleitungsgedicht hab' ich schon auf der Reise gemacht, die überhaupt an poetischen Productionen, ganz, oder theilweise, ausgeführt, reich gewesen ist. Ein Bers lautet: vgl. 19. December 1836 (Bw. I S. 33), wo er meldet, das Einleitungsgedicht sei nicht fertig und werde es wohl auch nicht

Mir will das zimperliche Wesen. S. 145. H. München, 19. October 1836. (Tgb. I S. 34).

Liebesgeheimniss. S. 145 f. H. München, 6. November 1836. J. Morgenblatt, Dienstag, den 10. December 1836. No. 298. S. 1191, unterschrieben & F. Sebbel. H an Elise, 14. März 1837 (Bw. I S. 49 f. vgl. 47). A 131.

3 öden] tauben HJ 15 sich — nieder,] auf ihn hernieder; HJ 16 seuszt:] ruft: J

Auf dem Kirchhof. S. 146. München, 28. November 1836. Han Elise, 29. November 1836 (Bw. I S. 28): Kirchhofblume. mit der Bemerkung: Dies Gedicht, soeben hervor gerusen durch einen Spatiergang bei frühlings-süßem Sonnenschein, der mich an den Kirchhöfen der Stadt München, die jetzt, wegen der Cholera, frequentirt sind, wie andere besiere Wirthshäuser, vorüber führte, stehe hier, als das frischeste, weil letzte, Lebenszeichen meiner Seele. A 88.

1 lind] warm H 7 Grabruf] Nachtruf H

Licht in der Nacht. S. 146. München, 8. Dezember 1836. Han Elise, 8. Dezember 1836 (Bw. I S. 30). Bie gefällt Dir ... dieses Leichensicht, das aus schmalem Fenster, in unendlicher Dunkelheit das einzige, hervorzittert? Ich denke, es giebt nichts Gespenstischeres, und so mag ich denn wohl mit Recht dies Gedicht, als einen Zustand bis in's Tiesste ausschöpfend, für eins meiner vollendetsten letzter Zeit halten. Ein anderes, entgegengesetztes, nächtliches Erwachen durch Musit als Stoff ersassend, harrt der belebenden Stunde ... Ich freue mich sehr darauf. A 75.

2 Wie war sie dunkel und ftill! H

Abentheuer am Neujahrs-Abend. S.147. München, 31. December 1836. H Tgb. I S. 43. bezieht sich auf Josepha Schwarz

<sup>5</sup> schlich über geh' schleich' H

#### 1837.

Zum letzten Mal. S. 147. München, 5. Januar 1837. vgl. Tgb. vom selben Tage: Ach! über all dies dunkle mystische Treiben in der Natur und im Menschen! Ich schreibe eben (d. 5. Jan.) ein Gedicht: zum letzten Mal, und wer weiß, ob's nicht mir selbst etwas bedeutet! A 163.

Vor dem Wein. S. 147 f. München, 22. Januar 1837. H an Elise, 23. Januar 1837 (Bw. I S. 41): Dithhrambus. am folgenden Tag schreibt Hebbel: D, wie mich so ein Gebicht, das sich den Tiefen meiner Seele entringt, beschwichtigt! Es ist mir ein Zeichen, daß ich noch lebe, und ich bedarf solcher Zeichen. Ich kann mich wirklich in manchen Stunden fragen, ob ich denn nicht schon gestorben sen, und sache bitter, wenn ich nein sage. A 25.

4 Andacht] Wolluft H nach 13

Ja, im flammenden Ruß Giebst du, dein Tiefstes verfündend, Und es im Menschen entzündend, Hier dich selbst zum Genuß! H

Vinum sacrum. S. 148 f. München, 10. März 1837. H an Elise, 14. März 1837 (Bw. I S. 47 f.): 3ch haffe das Chriften= tum, und weiß wohl, warum; ich hab's einmal gefagt und fag's noch einmal. Das hat mich aber nicht abgehalten, gestern die folgende Romanze zu schreiben. A 26 f. Uechtritz nahm an diesem Gedicht Anstoss; darauf schrieb Hebbel am 19. März 1855 (Bw. II S. 216): So opfere ich Ihnen den "Briefter", obgleich er ein wirkliches Factum hinter fich hat, und ., vinum sacrum" willig auf: es find grelle Phantafie= ftude ohne tieferen Kern. Ich füge mit Vergnügen noch "Gine Sinrichtung" und "Räuber und Senter", beren Gie nicht erwähnen, hinzu. Am 12. März 1857 über die Durchsicht seiner Gedichte (Bw. II S. 239): Stude, wie: Der Briefter oder Rauber und Benter habe ich ohne Unftand ausgestoßen, denn das eine ift unnützegrell, weil refultatios, das andere fteht im Widerspruch mit der reellen Welt; Räuber find nicht fo ebel und Benter nicht fo fchlecht. Bei vinum sacrum mußte ich mich schon mehr befinnen, da das sittliche Resultat nicht fehlt, aber ich habe es der Migdeutung geopfert. vgl. Heinrich von Kleists "Hl. Cäcilia"

<sup>1</sup> zwei] zwo H nach 20

Es kommt ein Mehner gezogen, Er trifft fie, zerknickt und verftört, Er hatte mit Angst und Entsetzen Ihr Nechzen und Stöhnen gebort. H

21 auf's hinter noch H 22 das Blut im Lauf! H 25 fchau'n] feh'n H

Der Priester. S. 149 f. München, 8. April 1837. A 17 f. vgl. die Bemerkungen zu "Vinum sacrum" S. 420

Wohin? S. 151. München, vor dem 18. Juni 1837. H an Elise, 18. Juni 1837 nach dem "Bettelmädchen" (VI S. 181): Bedeutender ift das folgende.

[Verse.] S. 151 f. München, 21. September 1837. H an Elise denselben Tag (Bw. I S. 58): Abends bei der Zurückfunst vom Spaßiergang unter den Arcaden, mit der Bemerkung: Diese Berse ... erhältst Du ganz warm, aus der Quelle, ich schreibe sie zuerst auf dies Blatt nieder! Eigne Dir davon an, was Du kannst! (Halte diese Berse aber um's himmelswillen nicht für ein Gedicht! hier ist der Unterschied zwischen Geist und Poesse.) vgl. aus den italienischen Notizen (Tgb. II S. 143) zu 29 ff.

Meine Bunden macht fie tiefer, Meine Schmerzen macht fie größer, Einzig darum bitt' ich Cuch! (Daß Kraft zur Rache komme!)

Vater und Sohn. S. 152 f. München, 31. October 1837. A 164 f. vgl. 6. März 1838 (Tgb. I S. 84): Meiner Romanze: Bater und Sohn liegt als Joee zum Grunde, wie das Berbrechen selbst die edelste Frucht tragen fönne; eben dieser Joee wegen, ist der mystische Auswand, den ich mir erlaubte, hossentlich zu rechtsertigen. Vielleicht ist in dem Gedichte die Romanze "Der König" zu sehen, von der Hebbel am 23. November 1837 an Elise (Bw. I S. 59) schreibt

Stille! Stille! S. 154. *J* unbekannter Zeitschriftenausschnitt (Humorist?) vgl. an Elise, München, 23. November 1837 (Bw. I S. 58 f.): Diese vier Wochen haben mir nach einer so langen Pause endlich wieder einige Gedichte mit gebracht; er schreibt "Der blinde Orgelspieler" ab. Bon den übrigen Gedichten theile ich Dir, um Maum zu ersparen, bloß die Titel mit: 1. Der König. (Romanze). [vielleicht "Vater und Sohn"] 2. Stille. 3. Weltschde. [verloren?] 4. Zwei Banderer. (Komanze). [vgl. VI S. 254]. Das zweite ist wohl unser Gedicht, mit dem man das Epigramm "Der Dämon und sein Genius" (VI S. 338), seine Verkürzung, vergleichen muss

Der blinde Orgelspieler. S. 154 f. München, 23. November 1837. H an Elise denselben Tag (Bw. I. 59): Diese vier Bochen haben mir nach einer langen Pause endlich wieder einige Gedichte mit gebracht; das letzte, welches so eben entstand, theile ich Dir mit ... Du wirst dasür den blinden Musicanten ausstreichen und hast, wenn Tu diese beiden Productionen, die aus einer und dersselben Idee hervor gegangen sind, mit einander vergleichen magst, eine Gelegenheit, über das Besen der poetischen Composition Etwas zu ersahren. [Der blinde Musicant ist nicht erhalten.] J Modebll. 12. Jahrgang. 1838. No. 13. S. 193, unterzeichnet: F. Hebbel. A 149.

10 Hell, in den ew'gen J 14 im himmlischen J 16 Allen im Lug' jest steh'n! HJ

Heimkehr. S. 155. München, 1837. A 104.

Sprüche und Gleichnisse. S. 155 f. München, 1837. A 174—176 bringt fünf Nummern, die in C 2. 5. aufgenommen sind. 1. H 1. Februar 1840 (Tgb. I S. 198). A 174. 2. A 175 f.

4 Brunnen wollt' ich suchen. H

1838.

 ${\tt Der~K\"{o}nigssohn.}~{\tt S.~156.}~J$  Modebll. (Zwölfter Jahrgang.) No. 18. Sp. 273 f.

Leben und Traum. S. 157 f. München, 21. Februar 1838. A 83. vgl. an Elise, 23. Februar 1838 (Bw. I S. 66): In diesen Tagen sind mir einmal wieder ein Paar Gedichte gelungen, von denen ich glaube, daß sie mir immer gesallen werden . . . Das Eine ist betitelt: Traum und Leben . . .

Der Invalide. S. 158. München, 17. März 1838. A 85 f. Lebensgeheimniss. 1. S. 159. München, 31. März 1838. J Morgenblatt, Montag, 27. Juli 1840. No. 178. S. 710. (Am 2. April 1840 für die "Cornelia" abgeschrieben. Tgb. I S. 207). A 186.

Lebensgeheimniss 2. S. 159. München, 4. Juni 1838. J Morgenblatt, ebenda. A 186.

5 fpringft] greifft J 12 Mit falschem Glanz J

Und ist ein blosser Durchgang denn mein Leben. S. 159. H München, Mai 1838 (Tgb. I S. 102). vgl. 25. März 1841 (Tgb. I S. 241): Alle irbijche Liebe ist nur der Durchgang zur himmlischen. Jedwede Blume muss sich neigen. S. 160. H München, Mai 1838 (Tgb. I S. 102).

Es ist so viel zu gewinnen. S. 160. H Tgb. vom 1. September 1838.

Auf eine Verlassene. S. 160. München, 15. September 1838. H<sup>1</sup> an Elise, 31. [sic!] September 1838. Auf eine Gefallene. mit "Der Jude an den Christen": Hier haft Du meine zwei letzten Gedichte; ich theile sie Dir mit, weil sie besser sind, als Alles, was ich Dir sonst schreiben könnte. Das zweite stell ich höher, als das Erste, mit dem "letzten Glas" kann sich teins vergleichen. H<sup>2</sup> vgl. 15. April 1839 (Tgb. I S. 161): Aenderung zu dem Gedichte: Auf eine Gefallene. V. 9—12. J Deutscher Musenalmanach für 1840. Herausgegeben von F. Rückert S. 133. Die Entsündigte. A 173.

10 So] Da H2 J 11 f.

Und fühlt sich bennoch tief entzückt,  ${\rm Shm \ ift, \ als \ schaut' \ Gott \ felbst \ heraus.} \ H^{\rm 1}$ 

11 durchzückt, entzückt, H2 J 12 zuerst Es schau' Gott felber still beraus.  $H^2$  14 Von alles sjedes J Höchsten Hauch durchbebt,  $H^1J$ Der Jude an den Christen. S. 16!. München, 30. September 1838. H an Elise, 31. [sic] September 1838 [vgl. zum vorhergehenden Gedicht]  $J^1$  Telegraph für Deutschland. 1839. May. No. 71. S. 561. J<sup>2</sup> Wiener Zeitschrift für Recht, Wahrheit, Fortschritt, Kunst, Literatur, Theater, Mode und geselliges Leben. 33. Jahrgang. Herausgegeben von J. Aug. Bachmann. Samstag, den 15. April 1848. No. 78. S. 309 mit der Anmerkung: Dieses Wedicht wurde früher von der hiefigen gottseligen Cenfur gestrichen! D. R. vgl. an Bamberg, 1. September 1847 (Bw. I S. 299): Reulich gab ich Engländer für den Salon ein Gedicht: Der Jude an den Chriften. Es fprach in meiner Beije, alfo ohne alles Spigen= und Stachelmachen den einfachen humanitätsgedanten des Jahrhunderts aus, wurde aber dest ungeachtet durchstrichen. Ja . . hier kann man in Berdacht gerathen, Sonne, Mond und Sterne erfunden zu haben! B 78 f. gestrichen B1.

1 sank lag H 3 ries, sprach,  $J^2$  Sterben mich ermuthend:  $J^2$  4 jüngste, stolze] gegenwärt'ge H 20 der Sonne] des Tages H 21 Was war denn in des Märtrers Leib H 22 Wenn man ihn höhnend stieß, zersetzt aus H 23 Wie Folterbank und Henser [hinter Hensersknecht gewes H hart gewesen;  $HJ^1$  24 ihre] seine H

An mein Herz, S. 162. Hein kleines Blättchen, eigenhändig. vgl. an Charlotte Rousseau, München, 14. November 1838 (Bw. I S. 150): Das Andenfen an meinen Emil, das unendlich viele meiner Stunden gang ausgefüllt, hat neulich ein Baar Gedichte in meiner Geele geweckt. Gie find die ersten, aber gewiß nicht bie einzigen. Das Gine [wohl "Abendgefühl"] . hat mich . . . felbst gewissermaßen beruhigt; bas Zweite, in naberem Bezug auf den theuren Entichlafenen, übt wohl weniger einen lindernden Ginfluß. Vielleicht ist unter dem zweiten unser Gedicht zu verstehen; vgl. die "Verse" vom 21. September 1837. S. 151 f.

[Emil.] S. 162. H ein Blatt Briefpapier, wohl aus derselben Zeit, wie das vorhergehende Fragment. vgl. 21. November 1838 (Tgb. I S. 114): Jest habe ich schon jum zweiten Mal von meinem R. geträumt. Er lebte noch, aber ich wußte recht gut, daß er bald sterben würde; ich hatte ihn unendlich lieb und suchte ihm dieß auf alle Beise an den Tag zu legen. Ich wüßte nicht, daß ich jemals eine Empfindung von fo wunder Sufigfeit (ich finde fein anderes Wort) gehabt hätte.

Kinderloos. S. 162 f. Hein Blatt grünlichen Conceptpapiers, auf der Rückseite: Das Nachtgeläute, das fromme, trifft ihr Dhr, hierauf quer geschrieben: Denn, wenn man auf den Bern bes Bangen zurück geht, so bleibt wenig übrig. Das Gedicht könnte wohl auch in die nächste Hamburger Zeit gehören

## 13-16 am Rande zugesetzt

[Emil Rousseau. Fragment.] S. 163 f. H ein gelblicher Streifen eigenhändig. An Charlotte Rousseau, München, 29 December 1838 (Bw. I S. 150): Es ift mir ein Bedürfniß, die beiden geliebten Todten, die ich so innig betraure [seine Mutter und Emil], auf so würdige Beife zu feiern, als mein geringes Talent mir verftattet, auch ift mir Bild und Idee langft im Beift aufgegangen, nur will die Ruhe und Klarbeit, ohne welche sich nicht an die Ausführung benken läßt, noch immer nicht tommen. vgl. an Elise, 5. October 1838 (Bw. I S. 79): voll frifchen Jugendmuths . . . reif't er [Emil] am 2ten September, einem Sonnabend, nach Ansbach ab. Ich frand bes Morgens in der Frühe um 4 auf und ging noch zu ihm; wie mich das jest erfreut, fann ich Dir faum fagen, wir waren doch noch bis 6 Uhr, wo der Wagen vorfuhr, beisammen. Ich umarme ihn, der in Rraft und Wefundheit blühend vor mir fteht, es war unter uns ab= gemacht, daß ich in 4 Wochen nachkommen follte, noch ein Sandichlag, "Grüße an die Deinigen" und der Wagen rollt fort . . . Am Mittswoch (gestern) erhalte ich einen . . . Brief, ich zittre . . . das Siegel ist schwarz, er . . . ist todt! Das ist die Stimmung, die Hebbel festhielt; doch kam er nicht zu Ende. zu 33 f. vgl. die "Widmung" in A oben S. 296

20 Hell vor Schön H bei 25 andere Feder 29 Sanft über Schön im [Morg] neuen über Sonnen- H 31 Seh' Dich über folgte Dir

1839.

Winter-Landschaft. S. 165. München, 3. Januar 1839. A 24.

So viel, was einzig mich beglückt... S. 165. H München, 6 Januar 1839 (Tgb. I S. 135).

Wiegenlied. S. 165 f. München, 9. Januar 1839. A 132 f. Grabschriften für Emil Rousseau. S. 166. H1 an Charlotte Rousseau, München, 13. Februar 1839 (Bw. I S. 151) H<sup>2</sup> 16. Februar 1839 (Tgb. I S. 150). V. 5-8. Am 2. October 1838 war Emil Rousseau gestorben; im Briefe vom 29. December 1838 (Bw. I S. 150) schreibt Hebbel an Charlotte über die Inschrift: diefe tonnte ich icon jest fenden, und wurde es thun, wenn Gie nicht Gelbst bemertt hatten, daß sie noch lange nicht gebraucht werde, und wenn ich nicht die hoffnung hegte, eine gute noch mit einer beffern vertauschen zu können. Am 13. Februar 1839 (Bw. I S. 151): Der Bedante: Du follft Deinem geliebteften Freunde die Grabschrift machen! brudt mich zu Boden . . . Es ift gewiß in Ihrem und in bem Ginn ber verehrten Ihrigen gehandelt, wenn ich, indem ich jene schmergliche Aufgabe zu lösen mich bestrebe, dabei nur den theuren Entschlafenen Selbst, die Urt und Beise, wie er fie in gleichem Fall ausgeführt haben würde, jum Borbild nehme. Da scheinen Ihnen dann vielleicht die folgenden vier Berse nicht unangemessen - folgen 5-8 - Ich darf nicht fürchten, daß sie Ihnen zu einfach erscheinen werden. Sie find mir unmittelbar aus dem Gemith gedrungen, in einer Stunde, wo ich mich unendlich vereinsamt fühlte, und fie drücken Alles aus, was ben gerechtesten Schmerz zugleich rubren und fanftigen tann. Bielleicht fprechen jedoch diejenigen Berfe, welche fich bereits in Ihren Sanden befinden, Ihr Gefühl noch mehr an; ich felbst wurde in Rudficht auf die Andeutungen Ihres letten lieben Briefes fie vorgeschlagen haben, waren mir nicht jene andern auf einmal und wie durch Eingebung

gefommen. Dann mögten dieselben unter folgenden Menderungen am passendsten sein - folgen 1-4.

Traum. S. 166-169. München, 26. Februar 1839. [dieses Datum steht am 15. April 1839 im Tgb. Der große Traum gemacht 26. Februar 1839.] J Modebll. 13. Jahrgang. 1839. vgl. 6. Juli 1837 (Tgb. I S. 68): No. 16 S. 121 f. A 68-71. Ueber Nacht träumte mir: Ich fat ben alten König Maximilian Joseph beerdigen und den König Ludwig fronen. Beides geschah im Grabgewölbe und Leichen= und Krönungsfeierlichkeiten fpielten gräßlich ineinander: die Leichenfacteln dienten zum Factelzug bei der Krönung, und als der König Ludwig die Krone auffeste, nichte ber König Maximilian aus feinem Sarg heraus mit dem Ropf. Ich war unter den Kronbeamten; als wir wieder herauf stiegen, verschloß der König Ludwig die Gruft und fagte ju mir, indem er mir den Schlüffel gab: lag den nicht heraus, aber mich laß auch nicht hinein!

26 ward | war J 28 hinnen.] dannen; J 30 berufen: gerufen: J 31 Wie drängten eifernd sich zum Thore die Mannen! J 100 des todten Königs Wohnung: J 77 vor 76 J

Ihn nicht beraus, mich nicht hinein zu laffen, Ist nun dein Amt; was willft du zur Belohnung? J

Im Walde. S. 170. Suhl, 18. März 1839. A 118 f. entstanden auf der Fussreise von München nach Hamburg (Tgb. I S. 311)

An Lina. S. 171. Hamburg, April 1839. H 5. September 1839 (Tgb. I S. 168) V. 21-24 mit der Bemerkung: Bers aus einem Gelegenheitsgedicht von mir. J Modebll. 13. Jahrgang. 1839. No. 19. S. 147. 21-24 auch im Berliner Brief 23. April 1851, auf Tieck angewendet. An Lina Reinhardt gerichtet; sie war am 30. April 1770 geb. vgl. Memorial an die Schoppe (Nachlese I S. 105): Sie machten mich mit der Frau Kirchenrathin Reinhardt bekannt, und legten, als bald darauf deren Geburtstag einfiel, es mir nahe, ihr zu diesem Tage ein Gedicht zu machen, was ich Ihnen zu gefallen that, obgleich ich die Dame viel zu wenig fannte, um ihr aus eigner Bewegung Berfe widmen zu tonnen. Diefes Belegenheitsgedicht, das feinem Inhalt und feinem poetischen Character nach von mir niemals für die Deffentlichkeit bestimmt fenn fonnte, druckten Sie, ohne darüber auch nur ein Bort gegen mich zu verlieren, in Ihrem Blatte ab.

Genesungsgefühl, S. 172. Hamburg, 17. Juni 1839. J Deutscher Musenalmanach für 1840, herausgegeben von F. Rückert.

S. 206. A 183 f. H1 Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 137): 3th habe ein Bericht über meine Bedichte gehalten und arbeite einige um. Sest bin ich bei Benefungsgefühl. Bum Exempel, daß es nicht ber Mangel, sondern die Menge der Wedanten ift, der die Cache schwer macht, hier einige Barianten des neuen Anfangs, wie sie mir heute morgen durch den Kopf laufen, ohne daß ich mich für eine bestimmen H2 Grossoctav ohne Datum, auf der Rückseite "Heilige Pflicht", Rom 10. Januar 1845 (VI, S. 235) und Gieh', Reapel und ftirb (VII, S. 234). Das Gedicht hervorgerufen durch die lebensgefährliche Erkrankung, die am 2. Juni 1839 begann, vgl. die Bemerkung vom August über seine Gefühle (Tgb I S. 166 f.).

### 1-8 dazu folgende Varianten in $H^1$ :

Ich ward vom Tode überschattet, Er trat mir nah', mein Blut gefror 3ch fühlte jeden Sinn ermattet Und aufgethan des Lebens Thor: Und, wie der Wind den Baum entblättert.

Ch' der Gewitterstral ihn fällt pp.

Ich ward vom Tobe überschattet, Der warme Gotteshauch gefror, Der fich mit Staub in mir gegattet Und offen fland des Lebens Thor; Doch statt hinaus in's Unermekne Bu flieh'n, umschwebte er fein Beet

Bon Erde, das nicht lang befegne, Das er umfpielte früh' und spät pp.

Und wie ein Bogel auf und nieder

Den Räfig, den er offen fieht,

Durchirrt, fo prufte fein Gefieber Der Geift, der niemals gern

entflieht. pp.

nber:

Und wie ein Bogel auf und nieder 3m Räfig fliegt, der offen fteht, So prüft die Seele ihr Wefieder, Die niemals gern von dannen

ober:

Und jener Hauch, ber lange lange Den rothen Strom in Ebb und Flut,

Regiert pp. 1-28 in  $H^2$ , das also jedesfalls jünger als  $H^1$  ist:

Ich ward vom Tode überschattet, Nah', immer näher trat er mir, Ich fühlte jeden Ginn ermattet Und knirschte doch: ich trope Dir! Wie Du auch drohft, Du fannst nicht fagen, Dag Gott mein Leben fodern läßt, Es hat noch feine Frucht getragen, Die nachte Burgel halt' ich fest.

Doch nun in allen Lebenstiefen Sich Gottes Dbem wieder regt, Und die, wie für den himmel ichliefen, Die gart'ften Reime wectt und pflegt. [27un] So daß ich, ber ich schon verloren Erschien süber Mich hielt], in dieses Frühlings Blanz Mich [über Mir] wie zum zweiten Mal geboren Empfinde [über Erscheine] und erft dies Mal gang:

Run fonnt' ich, ichauernd bor Entzüden, Diek neue Leben ohne Graus Mit eig'ner Sand dem Tode pflüden, Die einen frischen Blüten= [über Knospen=] Strauß, Daß, eh' ich felbit den Duft, den fugen, Der noch geichlofinen Relche trant, Er leife zu des Ew'gen Gugen Ihn leg' als meiner Geele Dant!

10 Da heiß in reger Schöpfungsluft J 13 Da mir der herr vergönnt, J 17 Jest drangt's mich schier, daß ich dies reiche, J 18 selbst heraus, ] ohne Graus, J 19 Dem Tode freudig über= 21 Damitl Auf daß J

Die schöne Stunde. S. 172 f. Hamburg, 10. September 1839. A 185.

Der Blinde. S. 173. Hamburg, 14. September 1839. J Morgenblatt, 27. Juli 1840. No. 178. S. 710. (Abschrift für die Cornelia vgl. Tgb. I S. 207). A 65.

Gott schickt ein Unglück.. S. 173. H Hamburg, 18. September 1839. Tgb. I S. 170.

Das Licht will sich verstecken! S. 173 f. Hamburg, 1839. J Morgenblatt, 6. April 1840. No. 83. S. 329. vgl. unmittelbar vor dem 6. Mai 1839 im Tgb.: Das Berfteden spielende Licht. 13. Februar 1850 (Tgb. II S. 325): Die Lichterhöhle. (Altes Gedicht von mir.) bezieht sich wohl auch auf unser Gedicht 9 thörigt] untlug J 14 Nun] Dann J 21 Jn] Mit J 26 fiehft,] fahft, J

Sonett. S. 174 f. J Braga. Organ für Wissenschaft und Kunst. Redigirt von einem Kreise Deutscher Jünglinge. Herausgegeben unter Verantwortlichkeit von Carl Fischer. II. Jahrgang I. Heft. Hamburg 1862. In Commission bei Boyes & Geisler. S. 53. Sonnett von Friedrich Bebbel. mit der Anmk.: Der gefeierte Dichter hat und biefe Jugendarbeit mit der liebenswürdigften Bereit= willigfeit zur Verfügung gestellt. Die Red. vgl. 13. Januar 1862 (Tgb. II S. 511 f.); Bor etwa 6 Bochen [nach Kulkes "Erinnerungen" S. 64 am 4. October 1861] erhielt ich aus Samburg einen Brief von einem jungen Dichter und das dritte Bejt einer von ihm heraus= gegebenen Bierteljahrs = Schrift. Dem Brief war ein Sonett beigelegt, bas ich zuerft las und über bas ich während des Lefens urtheilte: "Du würdest anders denten und empfinden, wie der Berfasser, aber Du könnteft die gleichen Gedanten und Empfindungen, wenn Du eben follteft und wolltest, taum beffer ausdrucken". Aus dem Brief erfuhr ich dann, daß das Sonett von mir felbst fen, und die Bemerfung, daß es aus bem Nachlaß eines Berschollenen berrühre, erweckte zulett auch in mir bie Erinnerung an meine wirkliche Autorschaft. Ich habe es nämlich einmal für Eduard Janinsky gemacht, als er eine Dame ansingen wollte und nicht konnte; der junge Dichter ersuchte mich, die "Berle" zuerst in seinem Braga veröffentlichen zu burfen, und ba man auch mit "Erbsen" nicht zu ftreng sehn foll, so verbat ich es mir nicht geradezu und seit gestern liegt es in einem neuen Seft des Braga gedruckt vor mir. Das Entstehungsjahr ist allerdings nicht angegeben, da aber nach der Jahresübersicht von 1839 (Tgb. I S. 194) die Freundschaft mit Janinski schon vor Ende 1839 an Intinität verloren hatte, dürfte das Sonett noch ins Jahr 1839 gehören

#### 1840.

Situation S. 175. Hamburg, 3. Juli 1840. A 210. vgl. an Elise, 3. Juli 1840 (Bw. I S. 91): Eben hab' ich ein Gedicht gemacht. Das heißt einmal wieder aufathmen. Ich bin damit zufrieden, denn es ist geworden, was es werden fonnte. vgl. Rom, October 1845 im Tgb.

ad Situation. (Bedicht)

Ihn reizt um ben Hals ihr goldnes Geschmeid, Deß muß er sie tödten und ist bereit, Wie käme er sonst auch dazu?

An Elise. S. 175 f. Hamburg, 1840. A 211. H von Bamberg (Bw. I S. 94) erwähnt als zu dem tagebuchartigen Brief vom Juli 1840 gehörig, ist nicht erhalten; das Datum ist unmöglich, da erst nach dem 13. August 1840 im Tgb. I S. 223 steht: Elijens schöner Traum: eine goldene Sarfe wird ihr gereicht; fie foll fpieleu und fann nicht; als fie es aber versucht, spielt fie fo herrlich, daß fie felbst entgückt wird.

Der Mensch. S. 176. Hamburg, 1840. H Quartheft No. 3 Das Leben. ohne Datum. A 239.

7 rudwärts die Entfaltung H

Und im Moment vernichtender Erkaltung Bird aus dem Ceufger, der den Tod verkündet, H

Närrisch. S. 177. H ein kleiner Zettel mit diesem und dem folgenden Gedicht; auf der Rückseite: Wohl ist das viel, auch will ich's nicht umfonft. vgl. Tgb. vom 19. März 1840: Dummer Ginfall: statt alter, immer junger zu werden! Und doch ist dieß die tiefste Rothwendigkeit im Leben. Dazu vgl. Tgb. 14 April 1853: "Wachse nicht!" Alte Idee von mir Phantaftisch, aber mahr. Schon im Mai 1846 (Tgb. II S. 159) das Epigramm Dichte, Dichter . . . VII S. 197. vgl. auch "Diamant" Bd. I S. 358, 13 ff.

Wachse nicht! S. 177. vgl. die Bemerkungen zu "Närrisch"

#### 1841.

Ein neuer Gott.. S. 177. H Tgb. vom 12. März 1841, bezieht sich vielleicht auf die "Judith"

Rausche Wind!.. S. 178. H Tgb. vom 4. Juli 1841, Die Strophe könnte eine Variante zu dem am 19. Mai 1841 gedichteten Liede Sturmabend (VI S. 143) sein

Leben. S. 178. Hamburg, 24. Juli 1841. A 89. Der Pocal. S. 178f. Hamburg, 25. Juli 1841. A 78.

Der Bettler weint um seinen Sohn. S. 179f. Hamburg, 22. August 1841. A 152 f.

Goethe. S. 180. Hamburg, 4. September 1841. H Quartheft No. 5 ohne Datum. A 234 mit der Jahreszahl 1840.

Kleist, S. 180 f. Hamburg, 6. September 1841. H Quartheft No. 7 ohne Datum. A 235 mit der Jahreszahl 1840.

Das traurige Licht. S. 181. Hamburg, 1841. A 187.

Räuber und Henker. S. 181-183. Hamburg, 1841. A 215-218. vgl. "Vinum sacrum" VII S. 420

Eine Hinrichtung. S. 184. Hamburg, 1841. A 168 f. vgl. "Vinum sacrum" VII S. 420

8 und der Thoren feige A

#### 1842.

Homo. S. 185.  $H^{+}$ 4. April 1842 (Tgb. I S. 277).  $H^{2}$  Frühjahr 1845 (Tgb. II S. 141). vgl 18. März 1844 (Tgb. II S. 79): Gott stellt den Menschen in die Welt hinein, ohne ihm auf die Stirn ein Inhalts-Register seines Wesens zu schreiben; mittelmäßige Poeten machen's umgekehrt.

2 Er läßt sie doch  $H^2$  3 f. Er wird die Inschrift freilich hegen, Allein — er trägt sie And'rer wegen.  $H^2$  4 Anderer  $H^1$ 

Judas. S. 185. H 4. April 1842 (Tgb. I S. 277), neben "Homo".

Ist Dir der And're erst Sache.. S. 185. H 4. April 1842 (Tgb. I S. 277). Variation von "Judas"

Ich rang mit der Natur.. S. 185. H 18. April 1842 (Tgb. I S. 278).

Alt und Jung. S. 185. Hamburg, 1842. A 158 mit der Jahreszahl 1841. Wohl am 24. April 1842 entstanden, wie der Tgb.-Eintrag von diesem Tage beweist, wo Hebbel zu den recht vor Thorschluß seiner ersten Sammlung entstehenden Gedichten auch die Schnurre: Alt und Jung rechnet

Zwei wollen Eines werden . S. 186. H 22, Mai 1842 (Tgb. I S. 280). vgl. "Einem Freunde" VII S. 132

Das Element des Lebens . . S. 186. Hamburg, Frühling 1842. A 240.

Das höchste Gesetz. S. 186 f. Hamburg, Frühling 1842. A 237. vgl. an Kisting, 4. April 1842 (Tgb. I S. 277): Wir erbärmlichen Wesen sind dazu bestimmt, wie Pendeln, immer zwischen den äußersten Polen hin und her zu schwanken und den Schwerspunct nie zu sinden, oder ihn doch beständig nach der einen oder der anderen Seite hin zu überhüpsen. Dieß ist unser gemeinsames Schicksal, das sich zu allen Zeiten und in allen Verhältnissen wiederholt. Wer es einmal in seiner Nothwendigkeit erkannt hat, der wird sich so wenig bemühen, ihm zu entstiehen, als sich darüber beklagen, denn nur um diesen Preis konnte uns die ewige Macht das Daschn verseihen, und

das Dasenn, die holde Möglichkeit des Glücks, die suge Unterscheidungs= linie zwischen Bewußtseyn und dumpfer Bewußtlosigkeit, hat an fich einen hohen und unverlierbaren Werth.

#### 1843.

Wir Menschen sind gefror'ne Gott-Gedanken . . S. 187. H Kopenhagen, 5. Januar 1843 (Tgb. I S. 300). davor: Rur fo lange wir nicht find, was wir fenn follen, find wir etwas Besonderes, wie die Schneeflocke nur darum Schneeflocke, weil fie noch nicht gang Baffer ift. (bei fallendem Schnee.) Das Motiv kehrt dann wieder "Das abgeschiedene Kind an seine Mutter" vgl. S. 303 f.

An ein junges Mädchen. S. 187. Hamburg, 1843. H1 Kleinoctav mit der Bleistiftnotiz 29. und Datum 1843; im Besitze von Frau Dr. Helene Bettelheim in Wien.  $H^2$  eine Abschrift von Frau Hebbel mit der Bemerkung: an Frau Gabillon gegeben. B 83. gestrichen B1. vielleicht auf Emma Schröder in Hamburg

Der Bescheidene. S. 187. H Hamburg, zwischen 19. und 29. August 1843 (Tgb. II S. 3).

Man pflanzt das Grosse. S. 188. H Paris, 24. December 1843 (Tgb. II S. 53). vgl. "Diocletian" (VI S. 429 ff.) V. 24

#### 1844.

Er spricht mit Dir im Traum . . . S. 188, HParis, 15. Januar 1844 (Tgb. II S. 66).

Einseitigkeit ist mir ein Dorn.. S. 188. HParis, 15. Januar 1844 (Tgb. II S. 66).

Moderne Ballade. S. 188-191. Paris, 20. Januar  $H^1$  Octavhandschrift mit Datum.  $H^2$  Briefbogen: Meuere Gedichte 1. Vorlage für: J Europa. 6. März 1847. No. 10. S. 155. Reuere Gebichte. 1. B 71-75. gestrichen B1 Tgb Hamburg, 19. März 1840: Ein Menich fist am Pharaotisch. Gewinnt. Läßt den Gewinn fteben. Gewinnt abermals. Lägt den Bewinn wieder ftehen. Immer fort, bis er die Bank gesprengt hat. Noch jest nimmt er sein Geld nicht zu sich; als man ihn aufsobert, bieß zu thun, findet man - daß er todt ift. Frage: wem gehört bas Weld?

Titel mit Bleistift aus: Da banque. Ballade. H1 8 hier 29-32 am Rande zugesetzt am Rand für dort H1

 $H^1$  31 so ängstlich= über verzweiselt  $H^1$  36 Der über Jetzt  $H^1H^2$  scheint zu über wer mag's  $H^1$  43 über Ann die Kugel ausgerollt,  $H^1$  57 llnd — Sieger? über Zieht zurück! Nein! darüber Ann [Eh!] Halbirt!  $H^1$  60 Der — Alles über Alles will er  $H^1$  64 Va! über Halt!  $H^1$  Da J 67 s. Der — an. über Dort steht ein Wann, Der es sicher branden kann!  $H^1$  69 Stolze Schlösser, über Schöne Franen,  $H^1$  72 Fehlt — noch mit Bleistift für Ann sehlt bloß  $H^1$  77 am Arm am Rand für bei'm Arm er bleibt darüber mit Hohn  $H^1$  79 Bleibt er, über Sizen,  $H^1$  blaß, [noch]  $H^1$ 

Die Distel sprach.. S. 191. — *H* Paris, 20. Januar 1844 (Tgb. II S. 68).

Ich bin zwar A.. S. 191. H Paris, 25. März 1844 (Tgb. II S. 80). vgl. 20. August 1853 an Gutzkow (Tgb. II S. 372)

Ich bin zwar kein so starker Esser.. S. 191. H Paris, 31. März 1844 (Tgb. II. S. 81 f.).

**M**enschen-Bedenken. S. 191.  $H^1$  Paris, 1. August 1844 (Tgb. II S. 104).  $H^2$  Wien, 10. Februar 1851 (Tgb. II S. 340f.) Bedenfen: vgl. "Devise für Kunst und Leben" VI S. 364

#### 1845.

Doch, so wie der Fruchtgedrückte. S. 192. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 138). vgl. unmittelbar davor: Am schönsten stirbt der Zweig, der unter der Schwere seiner eig'nen Früchte erliegt. Dies und die folgenden Gedichte wohl im Februar 1845 aus der Schreibtasel dem Tgb. einverleibt

Schmerz-Gedichte. An mich selbst. S. 192. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 139) u. d. T. Motto für die Bufunjt. B 209 im "Anhang zu den Epigrammen". gestrichen  $B^1$ .

4 wir in guten [später zugesetzt] Rhythmen schrei'n! H5 eigenen H8 Leiden | Schmerzen H9 ff. vgl. 19. October 1836 (Tgb. I S. 34): Jum Mitleiden gab die Natur Vielen ein Talent, zur Mitsteude Wenigen. nach 12 später zugesetzt

Doch sei nicht ängstlich! seinen Werth Hat auch wohl noch Dein Wehgeschrei, Wenn's auch süber es den Glücklichen nur lehrt, Daß er den Göttern dankbar sei! H Nemesis. S. 192.  $H^{\scriptscriptstyle 1}$  Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 189), gestrichen.  $H^{\scriptscriptstyle 2}$  unmittelbar darunter neuerlich.

2 war und schwach,  $H^1$  4 Man schreibt mir's heute nach. über Du sprichst mir heut' es nach.  $H^1$  5 eigenen  $H^2$  6 Man mir por's  $H^1$ 

Der Hund hat eine feine Nase. S. 193. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 140). vgl. Tgb. Anfang Januar 1845: Ein Hund hat so scharfen Geruch, daß er selbst im Koth noch die Ingredienzien von Fleisch u. s. w. heraus wittert. Aber die Folge davon ist, daß er Koth srist.

So wird man denn nicht klug auf Erden! S. 193. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 140). vgl. das Epigramm "Zu erwägen" (VI S. 361)

2 haltet Ihr aus halten sie H  $\,\,$  7 Und — denn über Es heißt ja nicht H

In diesen Launen, bunt und kraus... S. 193. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 141).

Dir hätte nimmer Mahomed. S. 193. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 141).

Bei der Abreise von der Erde. S. 193. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 141).

Nichts macht mich so heiss... S. 194. H Tgb. Rom, Februar 1845.

Es fällt mir doch zuweilen ein . . S. 194. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 142).

Sprich niemals . . S. 194. HRom, Februar 1845 (Tgb. II S. 143).

Die Kron'erlangen . . S. 194. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 143).

Eine Glockenblume, welche.. S. 194. HRom, Februar 1845 (Tgb. II S. 144), beide Fassungen neben einander geschrieben.

Seien Deine Tage Chiffern! S. 194. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 145).

Das merke dir, vermaledeite Zunft... S. 195. *H* Rom, 30. März 1845 (Tgb. II S. 146). vgl. Tgb. Februar 1845: Ginfälle find die Läufe der Bernunit. und das Epigramm VII S. 230 Wörter sind Laternen . . S. 195. H Rom, 30. März 1845 (Tgb. II S. 146) neben das Vorhergehende geschrieben.

Ein Hasen-Schicksal. S. 195. Rom, 10. April 1845. H'kleiner Zettel, eigenhändig, mit Datum und der Bleistiftnotiz No. 17. H² Abschrift in Quarto. vgl. die römischen Notizen vom Frühjahr 1845 (Tgb. II S. 143): Zwei duelliren sich, Keiner trifft, aber die erste Kugel jagt einen Hasen auf, den die zweite tödtet; den verzehren sie bei'm Bersöhnungsschmaus.

Titel. über Hasentod.  $H^1$  10 zuerst Der Zweite schießt so eben,  $H^1$  11 Ball hinter Blei  $H^1$  15 Und werden über Sie konnten  $H^1$ 

In öder Zeit S. 195f. Neapel, 9. Juli 1845. H Kleinoctav mit Datum. B 94.

Der schönste Tod und der schlimmste. S. 196. Neapel, 21. August 1845. Hein Blättchen italienischen Papiers eigenhändig, mit Datum. vgl. "Doch, so wie der Fruchtgedrückte" und die Bemerkung dazu, oben S. 433

1 still von über unter

Das Mädchen. S. 196. [Neapel, 21. August 1845] H unmittelbar hinter dem vorhergehenden Gedicht. Man könnte an Adele Schopenhauer denken (vgl. Bw. I S. 353 f.) und auf die Notiz vom April 1859 (Tgb. II S. 462) verweisen: Oft begegnet es, daß man ein häßliches Mädchen unbewußt so lange anschaut, bis sie selbst vergnügt zu lächeln ansängt. Für die Weisten wird das somisch sein; mich rührt es.

Der Tod bricht alle Blumen. S. 196. H Neapel, September 1845 (Tgb. II S. 155) vor dem 23. September.

Das Fallen.. S. 196. H Tgb. Neapel, September 1845 unmittelbar hinter Der Zod bricht.., ein unvollständiges Distichon etwa auf "Licentia poetica".

G. . . S. 196. H Rom, 11. October 1845 (Tgb. II S. 156). St. ist wohl Gutzkow

#### 1846.

Holder, lächelnder Knabe.. S. 197. H Wien, Anfangs Januar 1846 (Tgb. II S. 158).

Menschen ertrinken im Meer.. S. 197. H Tgb. Wien, Anfangs Januar 1846 unmittelbar darnach.

28\*

Was Du Dir wünschest . . S. 197. H Wien, Anfangs Januar 1846 (Tgb. II S. 159), unmittelbar darnach, wohl auf Christine.

Dichte, Dichter, .. S. 197. H Wien, April 1846 (Tgb. II S. 159). vgl. Wachse nicht. VII S. 177

Und wenn ich heute sterbe.. S. 197. H Wien, 26. Mai 1846 (Tgb. II S. 160).

Willst Du den Frauen gefallen.. S. 197. HWien, Juni 1846 (Tgb. II S. 160).

Ach, wie lässt ein Menschenleben.. S. 197. H Wien, Juni 1846 (Tgb. II S. 160).

Motto für die erste Abtheilung der Gedichte. H Wien, Juni 1846 (Tgb. II S. 165).

Dass Ihr Euch selbst nicht erkennt.. S. 198. H Wien, Juni 1846 (Tgb. II S. 166).

1 f. zuerst Menschen, Ihr [über es] fümmert Euch jo, bag Ihr Euch selbst nicht erkennt, Freunde, Ihr H 1 das - bekummern; später zugesetzt H

An einen Freund. S. 198. Wien, 10. August 1846. H Kleinoctav mit Datum. B 114. gestrichen B<sup>1</sup> vielleicht an Sig. Engländer?

13 Welt] Zeit H 14 ist doch Nichts als Kork auf ihren Wellen! H vgl. Bw. I S. 175, oben S. 365

#### 1847.

Drei Schicksale. S. 198 f. J Der Salon. 1847. II S. 15. B 215. gestrichen B1 vgl. 11. Februar 1847 (Tgb. I S. 235 f.,: Sich Columbus porfiellen, als ob er Amerika entdeckt, die Rückreise fast vollbracht, aber noch im Safen das Unglück gehabt hatte, gut icheitern. Der Erfte, der den Weg gur neuen Welt fand, ward in ber neuen Welt gebraten, ber Zweite hatte bas Unglück bei ber Rückfehr zu scheitern, der Dritte tam gurud. Wer war der Ungludlichfte?

Ist nur ein Mädchen.. S. 199. H Wien, 30 Juli 1847 (Tgb. II S. 265).

Warum der grossen Seele.. S. 199. H Wien, 28. August 1847 (Tgb. II S. 278).

Warum der grosse Haufe. . S. 199. H Wien, 28. August 1847 (Tgb. II S. 278), unmittelbar darnach.

Einschlafen. S. 199. H Wien, Spätherbst 1847 (Tgb. II S. 287).

An Christine. S. 199. Wien, 1. December 1847. *H* Briefbogen, eigenhändig, mit Datum. vgl. "Julia" III S. 150, 16 f. und "Agnes Bernauer" IV S. 210, 3 f.

2 mit ] mich H

Horaz und seine Regel. S. 200 f. B 212-214. verbessert und nicht gestrichen  $B^1$  darnach geändert

6 neun der] sieben B Lemma B¹ berücksichtigt Uechtritz' Hinweis auf "Nonum prematur in annum" (Bw. II S. 213) 49 Wer — Natur.] Wer hat denn nicht davon die Spur, B Lemma B¹

### 1848.

Der Goldfisch hat .. S. 201. H Wien, 28. März 1848. (Tgb. II S. 298); unmittelbar davor: Die großen Belt-Greignisse greisen auch in meinen kleinen Privatkreis hinein, die Nachricht von der Annahme seiner Stücke auf dem Burgtheater.

Sind nur die Elemente.. S. 201. H Wien, 9. September 1848 (Tgb. II S. 305).

An Deutschland. S. 201-203. H1 Quartblatt grauen Conceptpapiers eigenhändig, nach dem Titel: (geschrieben am 12. Sept: H2 ein blauer Briefbogen Bei Gelegenheit des Schleswig-Solfteinischen Baffenitillstandes, ohne Datum, mit Unterschrift, eigenhändig, in meinem Besitz, dabei die Anm. von Kühnes Hand: Diese Berfe entstanden nicht nachträglich, sondern im Augenblick ber erften Entrüftung. Die Mahnung, die der Dichter hier ausspricht, ift auch noch jest an ihrer Stelle.  $H^2$  ist Druckvorlage für  $J^1$  Europa. Herausgegeben von F. Gustav Kühne. 1848. No. 132 (die Nummer war mir unzugänglich), daraus Je Hamburger Literarische und Kritische Blätter. Jahrgang 1849. S. 3 zum Schluss des Aufsatzes: Hebbel hat die Verse zuerst am "Neueste politische Poesie". 10. September 1848 (sic!) an die Allgemeine Zeitung gesandt, wo sie aber nicht gedruckt wurden. Am 21. November 1848 schreibt er an Kühne (Bw. I S. 426): Für die Europa schicke ich Ihnen ein politisches Gedicht, das ich bei Gelegenheit des S. H. Baffenftillstands ichrieb. Ich fandte es damals an die Red. d. Allg. B., die es nicht mittheilte, weil die Cache mittlerweile in ein neues, dem durch Dahl= mann berbei geführten gang entgegen gesettes Stadium getreten war. Das war damals auch gang richtig; jett aber, wo Alles noch immer steht, wie es stand, dürfte das Gedicht als eine Mahnung wohl ericheinen fonnen. Benn Gie es geben wollen, fo bemerfen Gie wohl qua Redacteur, daß es nicht nachträglich gemacht, sondern gleich im Moment der erften Entruftung entstanden ift. Uebrigens ift es bas erste Mal, daß ich ein politisches, d. h. nach meiner Theorie, fein Gedicht schrieb. vgl. meine Ausführungen in der Wiener Wochenschrift "Die Wage" II No. 24 S. 408 f. 1899: Ein politisches Gedicht Hebbels

3 blankes] bloges H1 5 Nun — rechts hinter Bei Deinen Machbarn froch H2 Bei Deinem Nachbarn froch er nur H1 6 Man mögte] Sie mögten H1 7 Wie dumm das war, sie nahmen's ihm nicht frumm,  $H^2$  9 fremder Riefen hinter eines  $H^2$  eines Fremden 11 Erffärten] Bersetten H1 21 Mein Deutschland, frag' Dich, H1 27 zerpflückt] zerreißt H1 nach 32

> Bezweifelft Du's, daß er den Rrieg Dir ichictt? Er thut's, fobald er nur fein Schwert recht wette, Batt'ft Du auch eine Daude nur gerfnicht, Die fich von feiner Sand auf Deine fette.

Drum fpott' ihn aus, wenn er dem Beil der Welt Den Grund entlehnt, Dich abermals zu ichwächen, Und noch viel mehr, wenn er sich d'rin gefällt, Bon Deiner eig'nen Bohlfahrt Dir zu sprechen.  $H^1$ 

36 der pfiff'ge Schufter Dich verlachen! Hi 33-36 sollten als Spruch: Buter Rath an Deutschland (Bei Belegenheit bes Edleswig-Holfteinischen Baffenstillstandes.) gerettet werden, doch wurden die vier Verse in der Handschrift der "Neueren Gedichte" später gestrichen

Das kleinste Thier . . . S. 203. H Wien, 14. November 1848 (Tgb. II S. 307).

Ich fürcht'... S. 203. H Wien, 14. November 1848 (Tgb. II S. 307).

Wenn die Luftballone steigen . . S. 203f. H Blatt dunkelblauen Conceptpapiers, ohne Überschrift und Datum, ähnlich wie im 3. Acte des "Rubin". vgl. Tgb. 24. Januar 1849: Der Biener National-Gardift, auf den Tine mich aufmertfam machte, der, am 6. October, bewaffnet in die Stadt eilend, wo ichon geschoffen

wurde, vorher in den Gudtasten eines Bettlers blidte. Der Scherz ist also wohl noch im October 1848 oder im Anfang 1849 gedichtet, jedesfalls setzt er die Octoberverhältnisse voraus

6 solcher über edler 13 Manche über Lust'ge sein über der 14 zuerst nicht Einer läßt sich locken, 17 Zierlich über Lustig 19 enteilen, hinter eilen weiter,

### 1849.

Ich muss wohl glücklich sein . . S. 204. H Wien, 10. Januar 1849 (Tgb. II S. 310).

Und schlägt man.. S. 204. H Wien, 10. Januar 1849 (Tgb. II S. 310).

Man reisst ein Haar . . S. 204. H Tgb. Wien, 10. Januar 1849.

Man muss den Wanzen. S. 204. H Tgb. Wien, 10. Januar 1849. vgl. Michel Angelo V. 711f.

Ein Apfelbaum . . S. 204. H Wien, Februar 1849 Tgb. II S. 316).

Zum Geburtstag für Mama. S. 205. H Quartblatt, 2 Seiten, eigenhändig, ohne Datum; zum 9. Februar.

Parodie. S. 206—208. Wien, 22. April 1849. H Druck des Originals in Grossquart, 4 Seiten, daneben mit Bleistift eigenhändig die Parodie, mit Datum, links das Original, rechts die Parodie, dort Bien, ben 20. Mai 1845. Ungust Schilling. hier d. 22. April 1849. Friedrich Gebel. unterschrieben.

Mach' Dir das Leben.. S. 209. H Wien, October 1849 (Tgb. II S. 321).

Der heilige Johannes. S. 210—213. *H* im Besitze des Fräulein L. Schöll in Weimar, davon eine Abschrift (von A. Schöll?) im Besitze der Witwe Hebbel. vgl. Nachlese II S. 278 an A. Schöll als Dank für das Goethesche "Tagebuch": eine Legende, bie auch noch jobath im Bater Rochem fein Unterfommen finden wird. vgl. Nachlese II S. 296 und 338. Der Scherz ist nach Christine Ende der 40ger Jahre noch in der Unteren Bräunerstrasse gedichtet

#### 1850.

In das Stammbuch Zacharias Daases. S. 213f. H ein Octavblatt, vgl. die Autographensammlung Adolf Müllers. (Gilhofer und Ranschburg, Wien, X. Auction), mir unzugänglich. J Ausschnitt aus unbekannter Zeitschrift (Humorist?) war Anfangs 1850 in Wien, vgl. Ost-Deutsche Post vom 8. März 1850. No. 57. Hebbel, der ihn anstaunte, machte seine persönliche Bekanntschaft, lernte aber nie im Leben einen unbedeutenderen Menschen kennen (Kulke, Erinnerungen S. 93). vgl. die Einleitung zu "Feuchtersleben"

O. die Antike.. S. 214. H Wien, 15. November 1850 (Tgb. II S. 332). vgl. Michel Angelo V. 269ff.

#### 1851.

Giebt's denn noch Kröten . . S. 214. H Wien, 1. Januar 1851 (Tgb. II S. 337). bezieht sich wohl auf Laube Künstler am Klavier. S. 214. H Wien, Januar 1851

(Tgb. II S. 340).

An die Deutschen. S. 214f. H Wien, 10. Februar 1851 (Tgb. II S. 341).

Karlsschüler. S. 215. HWien, 10. Februar 1851 (Tgb. II

Man sagt, die Wahrheit.. S. 215. H Wien, Mai 1851 (Tgb. II S. 345).

2 Sie [wechselt aber bloß das Ungesicht] 3 allein dem über dem fühnsten

Aus einer Oper.. S. 315. H Wien, 28. August 1851 (Tgb. II S. 350).

J. L. K. S. 215. H Orth, 18. August 1862 an Campe (Nachlese II S. 250) über den Dichter Klein: llebrigens ist er blutarm und das allein hat mich bis jest abgehalten, ein furchtbares Epigramm vom Stavel laufen zu laffen, das feit Jahren unter meinen Papieren liegt und das feine verrudte Productions-Urt in zwei Berfen ericopfend characterifirt. Hebbel sah Klein bei seinem Berliner Besuch von 1851 vgl. den letzten Reisebrief aus Berlin. Patzak S. 55 f. zieht Tgb. 3. Mai 1861 (II S. 492) zum Vgl. herbei: Der Künstler hat lauter Rugel-Geftalten im Kopf, der gewöhnliche Mensch lauter Dreiede. doch passt das nicht, ist höchstens Weiterbildung

#### 1853

Bettina, S. 215, H Wien, Januar 1853 (Tgb. II S. 365). Noch ist Polen nicht verloren. S. 216-222. Wien, 3. April 1853.  $H^1$  4 Blätter Grossoctav, eigenhändig mit Datum.

 $H^2$  Quartband S. 33 ff. Abschrift, von Hebbel mit Bleistift gestrichen. J Deutsches Museum. Herausgeg. von Robert Prutz. 3. Jahrgang 1853. II. No. 32. 4. August. S. 193-198. vgl. Tgb. 19. Mai 1849: In Barfchan will sich ein Pose in einem Osen verssteden. Es sist schon ein Anderer darin und ein Vornehmerer, doch ist Plat sir Zwei. "Hut ab!" rust der dem Geringeren zu. (HE. Tennenbaum).

36 bester J 82 über einen] Menschens  $H^1$  93 hören] schwören J 101 ff. vgl. den Bericht vom 30. September 1848 in der "Allgemeinen Zeitung" 120 zuerst Denn nun gist es mehr,  $H^1$  153 f. vgl. Tgb. vom Juni 1849: "Was soll ich essen? Ich muß mir schon Persen, echte Persen kochen lassen." (Eine Reiche, die als Bettserin starb.) 166 zuerst Tod schon angetraut,  $H^1$ 

Hamburg. S. 222. [Hamburg, 10. oder 11. Juli 1853] H Briefbogen, Abschrift, nur der Titel eigenhändig. vgl. den ersten Reisebrief aus Hamburg: Hamburg empfing mich, wie schon so oft, mit einem Regen, der nicht von oben aus des Nethers Höhen, sondern aus einem ausgedrückten Schwamm zu kommen schien; dabei wurde ich aus einem Orgelkasten, der sast im Schlaf gedreht wurde, angeorgest: "Freut Euch des Lebens!" Dieser Brief wurde vielleicht am 12. Juli Emil Kuh geschickt (Bw. II S. 86 f.)

Und man fällt in ihre Arme.. S. 223. H Wien, 18. October 1853 (Tgb. II S. 375).

Das Geheimniss der Rebe.. S. 223. Wien, 27. October 1853. HOctavblatt eigenhändig, mit Datum. J Gellertbuch. Herausgegeben von Ferdinand Naumann. Dresden 1854. S. 136. vgl. Nachlese II S. 4 an Naumann: Es ift ein Gedicht, das ich im Sinne des Berewigten [Gellerts] zu halten gesucht habe.

6 faßt — Frucht über geht zur Rebe, welche sie H 8 zuerst Und pflückt sie ab und schwingt sie, daß H 9 dem] den H Wisser über Uebelthäter H

Die Kleinen könnten . . S. 223. H Wien, 8. November 1853 (Tgb. II S. 376).

Wenn Du von einem Menschen . S. 223. H Wien, December 1853 (Tgb. II S. 378).

1856.

Leidenschaft und Kritik. S. 223. H December 1856 (Tgb. II S. 435).

Oberonspricht. S. 224--226. Hein Quartdoppelblatt, eigenhändig. Die nähere Veranlassung dieses Gratulationsgedichtes (an einen Kapellmeister?) konnte ich nicht feststellen. Die Einreihung erfolgt nur nach der Schrift und dem Papier

36 Die [Nixen] 57 Heil und über neues 59 nicht über der Zeile

1858.

Bei dem schönen Weihnachtsfeste.. S. 226. H Abschrift Christinens mit der Bemerkung: Dieß fleine Gedicht für Tini zu Weihnachten gemacht, paßt wohl besser in Ihre Biographie. vielleicht ein Wink für Emil Kuh? Das Datum 1858 ist beigesetzt

1859.

Manches Jahr bin ich gekommen.. S. 226f. H Octavblatt grauen Conceptpapiers, eigenhändig, ohne Datum. Darunter von Titele: Dante schön, sieber Basi, sür bas Gebicht. darunter Christine. Da vom 12. Jahr Titeles die Rede ist, die am 25. December 1847 geboren ward, kann der Glückwunsch nur im Februar 1859 entstanden sein

# Epigramme.

Sie lassen sich chronologisch nicht näher bestimmen, da Hebbel nur im Allgemeinen angiebt (Tgb. II S. 312): Die Epigramme entstanden fast alle ohne Ausnahme in Rom und Reapel. Daher war es unmöglich, die nicht in C aufgenommenen anders, als gemeinsam mitzuteilen. Voran stehen die aus B nicht in C übergegangenen, hierauf einige sonst schon veröffentlichte, von C ausgeschlossene, endlich die wenigen hsl. überlieferten und nicht datierbaren Epigramme, darunter gereimte.

## 1. Aus den "Neuen Gedichten". 1848.

Das revolutionaire Fieber. S. 227. B 145. gestrichen  $B^1$  J Wiener Zeitschrift 1848. S. 396. Paris, Februar 1844 (Tgb. II S. 75); Die Revolution ist eine Krankheit des Bolks; aber eine solche, an der die Könige sterben.

2 traurig,] seltsam, B Lemma  $B^1$  öster] immer B Lemma  $B^1$ 

Tieck. S. 227 f. B 146 f. gestrichen B1 Paris, 28. September 1843 (Tgb. II S. 6): Für einen Dichter ift es immer fchlimm, menn er zum haupt einer Schule erflart wird. Das ift unftreitig Tiecks Unglud gewesen. Ihm wurden nun aus Stimmungen Tendengen gemacht, und er mußte noch Ratholifiren, als er icon mehr als Protestant war. Gegen das Epigramm scheint sich Arnold Ruge ausgesprochen zu haben, vgl. Tgb. II S. 292. Hebbels Verehrung für Tieck ergiebt sich aus vielen Zeugnissen, bes. den Briefen aus Berlin. Über die Novellen äussert er sich halb anerkennend, halb zweifelnd Tgb. I S. 81f. 92f. 121f. etc.

Unterschied. S. 228. B 148. nicht gestrichen  $B^1$   $J^1$ Wiener Zeitschrift 1848. S. 352. J<sup>2</sup> Ein Diarium, 1850 (X S. 43), diese Gestalt steht im Text.

1 und sah] und B und auch  $B^1$  2 beugen] senten B3 Dort. ach, ] Ach, dort B 4 denn ] gar  $B^1$  fehlt B

Notre Dame de Paris. S. 228. B 148. nicht gestrichen B1 J Wiener Zeitschrift 1848. S. 352 an Elise, Paris, 3. October 1843 (Bw. I S. 174. vgl. Tgb, II S. 6): Nun ftanden wir . . vor der Notre Dame de Baris. Ein wahrhaft mittelalterliches Gebäude, schwarz, finster, schnörkelhaft, das ungefähr wie eine Krähe aussieht, die sich verspätet hat und die mit blinden Augen in den rings umber aufgeblühten Mai hinein starrt.

2 modernen] blanken B Lemma  $B^1$  4 erblühenden] blühenden B Lemma  $B^1$ 

Gervinus. S. 228. B 152. gestrichen  $B^1$ 

La Morgue. S. 228f. B 153f. gestrichen B1 Paris, Anfangs Februar 1844 (Tgb. II S. 77): Die Morgue . . . Es ift, wie ein Schauspiel: man sieht den 5ten Act einer Tragodie, und ohne Entrée.

12 gelangt' — Ziel ] fett' er ihn fort. B Lemma  $B^1$ 

Orthodoxe Protestanten. S. 229. B 157. gestrichen B1 vgl die Briefe an Uechtritz, besonders Bw. II S. 250

Die Techniker in der bildenden Kunst. S. 229. B 160. gestrichen  $B^1$ 

Als ich von Rom nach Neapel kam. S. 229. H Concept mit Bleistift auf der Rückseite des Sonetts "An den Künstler"

(S. 314 vgl. VII S. 310), Neapel, 8. October 1845; ohne Titel. B 169. nicht gestrichen B<sup>1</sup> J Wiener Zeitschrift. 1848. S. 356.

2 hisher, bis jest, H spärlich, sparsam, B Lemma  $HB^1$ 

Situationen-Stücke. S. 229. B 171. gestrichen B1 Hamburg, Sonnabend, 15. December 1839 (Tgb. I S. 189) nach der Lecture einiger Dramen: diese Dichter machen Belten, wie die Kinder Kartenhäuser bauen, es wohnt feine Seele darin. Patzak S. 19

Natur des Einfalls. S. 230. B 172. gestrichen  $B^1$  Rom, Februar 1845 Tgb.: Einfälle find die Läuse der Bernunft. vgl "Das merke Dir, vermaledeite Zunft:" (VII S. 195) und "Michel Angelo" V. 31 f.

Goethe und sein Schönheits-Ideal. S. 230. B 186. nicht gestrichen  $B^1$ 

2 felbst fehlt B zugesetzt  $B^1$ 

Die Dankbarkeit. S. 230. B 189. nicht gestrichen  $B^1$ vgl. Tgb. 29. März 1835: Die Dantbarkeit foll eine der schwerften Tugenden fenn. Gine noch schwerere mogte fenn, die Unsprüche auf Dank nicht gu übertreiben. Anfangs Juli 1836 (Tgb. I S. 25); Schwerer als dantbar zu fenn, ift es, die Ansprüche auf Dant nicht zu übertreiben. Hamburg, 20. Januar 1842 (Tgb. I S. 260f.): Rapoleon (Band 3 bei Las Cafes) äußert sich über Dankbarkeit: die Menschen wären nicht jo undantbar, als man wohl behaupte: die Beschwerde rühre daher, weil die meiften Wohlthater guviel wieder haben wollten. Er hatte doch wohl Erfahrung genug gemacht.

3 Gabe] Wohlthat B Lemma B1 fordern B 3f. und beschentt.]

die ja [die Richts als B1] der eigene Dank ift,

Den man abträgt an Gott, daß er fo reich uns beschenkt! B Lemma  $B^1$ 

Das Genie und seine Nachahmer. S. 230. B 194. gestrichen B<sup>1</sup> An Campe, Paris, 10. December 1843 (Tgb. II S. 45) über Heine: Ich glaube nicht, daß er seine Thaten schon hinter sich hat, nur sollte er - aber gang entre nous! - sich am wenigsten mit Leuten verbinden, die er felbst in's Leben rief, denn durch die Berbrüderung mit feinem eigenen Schatten ward noch Reiner starf. vgl. Patzak S. 14f.

Modernes Privilegium der Wissenschaft. S. 230. B 194. nicht gestrichen B<sup>1</sup> Rom, 20. April 1845 (Tgb. II S. 149): Du darsst philosophiren innerhalb der Kreise des Staats und der Kirche, d. h. Du darsst beweisen, daß das, was wir gemacht haben, gut seh.

Novalis. S. 230. B 195. nicht gestrichen B¹ Hamburg, 19. October 1839 (Tgb. I S. 178): Novalis hatte die wunderliche Idee, weil die ganze Welt poetisch auf ihn wirkte, die ganze Welt zum Gegensftand seiner Poesie zu machen. vgl. "Idee und Gestalt" (VI S. 346)

2 nie — hinein!] nicht hinein in ein Bild! B Lemma B1

Andas Deutsche Volk. S. 231. B 199. gestrichen  $B^1$  J Wiener Zeitschrift 1848. S. 380.

Der Zufall. S. 231. B 200. gestrichen B' Hamburg, 21. März 1841 (Tgb. I S. 241): Der Zufall ist ein Räthsel, welches das Schicksal dem Menschen ausgiebt.

Deutsche Nationalität im Ausland. S. 231. B 200. gestrichen B¹ J Wiener Zeitschrift 1848. S. 396. Im "Diarium" (X S. 32, 30 ff.): ich mache... die sehr schmerzliche Ersahrung, daß Zeder, der nicht eben ein Deutscher ist, der Fremde schon durch seine bloße Nationalität imponirt, daß aber der Deutsche dieses historischen Beisgewichts entbehrt und banquerott macht, wenn er sich nicht auf persönsliche Bodentung berusen tann. vgl. die Aussührung über die deutsche, französische und englische Geschichte, 19. December 1843 (Tgb. II S. 49 f.) und "Vier Nationen unter Einem Dache"

Der Aller deutscheste. S. 231. H Rom, Februar 1845 (Tgb. II S. 141), ohne Titel. B 201. gestrichen  $B^1$  J Wiener Żs. 1848. S. 396. Tgb. vor dem Epigramm: Der Ejel, wenn er von einem Raubthier angefallen wird, vertheidigt sich nicht; entweder, weil er sich einen ruhigen Tod wünscht, oder weil er Niemanden im Genuß stören mag, nicht einmal den, der ihn srißt.

## 1 deutschestes] christlichstes H

Männer und Ordensbänder. S. 232.  $\boldsymbol{B}$  202. gestrichen  $\boldsymbol{B}^1$ 

Deutsche Bühnen-Reform. S. 232. B 203. gestrichen  $B^1$ 

Eine Anfrage. S. 232. B 206. gestrichen B<sup>1</sup> H unter Hebbels Bild von E. Kaiser mit dem Datum: Wien, Januar 1848. bei H. J. Landau. Stammbuchblätter. Erinnerungen aus meinem Leben. 2. Aufl. Graz 1880. Manuscriptdruck S. 47f. (gütig mitgeteilt von Herrn stud. iur. F. Fischl in Wien).

## 2. Aus der "Europa". 1849.

An die Deutschen. S. 232. J Europa. Chronik der gebildeten Welt. Herausgegeben von F. Gustav Kühne. 1849. 2 tes Halbjahr. No. 34. 23. August. S. 488. Neue Epigramme von Friedrich Sebbel. 1. Politische.

An die Völker. S. 232. Jebenda

# 3. Aus den "Neuen Epigrammen".

Bei'm Anhören einer Musik. S. 232.  $H^1$  Quarto No. 64.  $H^2$  Quartbd. S. 78 (gestrichen).  $J^1$  Lloyd 1851. S. 189. J<sup>2</sup> Schads MA 1853. S. 66. Hamburg, 20. April 1835 (Tgb. I S. 7): Warum fann ich feine Musik länger hören, als eine Biertelftunde? 3ch bente mir: es giebt ein Tiefftes der Geele, wenn dieses aufgeregt ift, so kann sie nur noch gefoltert oder talt gemacht werden. Der Schmerz liegt überhaupt in der Dauer, die Freude im Angenblick.

Auf mein Vaterland Dithmarschen. S. 233.  $H^1$  Concept, Quarto No. 93, gestrichen.  $H^2$  ebenda 94a, gestrichen. vgl. "Ein Dithmarscher Bauer" V. 9-16.

1 Friedrich, der Dritte, der Kaifer verschenkte das Land an ben Danen, aus &. d. D. d. R. v. Dich einftens den Danen, H1 2 Bie dem | Wie an den  $H^1$ 

Auf einen berühmten Portraitmaler. S. 233. H<sup>1</sup> Quarto No. 96. H<sup>2</sup> Quartbd. S. 90, gestrichen.

1 Mörder: über Jäger: H1 2 Seele - entfloh'n! hinter aber das Leben erblich. H1

Adolph Stahr. S. 233. H Quarto No. 100.

Betty Paoli und Genoveva. S. 233. H Quarto No. 101.

Räthsel. S 233. H Quarto No. 102. Wien, nach dem 6. September 1850 (Tgb. II S. 330): Wenn man Montags grüne Blätter ju fich nimmt, Dienstags Effig und Mittwochs Del: fann man bann Donnerstag fagen, man habe Salat gegeffen? Bezieht sich wohl auf das Publikum. Patzak S. 26 geht ganz fehl

Erwiederung. S. 234. H Quartbd. No. 74. .71 Wanderer, 7. März 1851. J<sup>2</sup> Schads MA 1853 S. 63. nach 11. December 1847 (Tgb. II S. 288): Wer zu Fuß geht, benft, wenn er den Reiter fieht: du tommit ichneller von der Stelle, brichft aber auch leichter den Sals.

Titel: Erwiederung.] Gnome.  $HJ^2$  Lemma h in H

Ein Ausspruch S. E-s. S. 234. H Quartbd. S. 92, eigenhändig mit Bleistift. Gemeint ist Sigmund Engländer

2 als aus im H

An meine Landsleute, die Schleswig-Holsteiner. S. 234. H Quartbd. S. 94. an Bamberg, Wien, 31. August 1850 (Bw. I S. 329): Bis 1848 war ich bloß Mensch; 1848 mußte ich mich wieder auf den Deutschen befinnen; 1850 gar auf den Schleswig-Holfteiner. Aber ich war bald wieder Schleswig-Holfteiner, und zwar mit haut und haar, denn wenn man gange Bahnzüge mit Todten und Berwundeten ankommen sieht, wie ich in Altona, fo macht die Stamme= Berwandtichaft sich mächtig wieder geltend . . . Allem Anschein nach foll deutsche Cultur durch ruffifche Wedarme hindurch ipagieren . . . vgl. an Gurlitt, 26. November 1846 (Nachlese I S. 240 f. Tgb. II S. 193)

2 zuerst verdammt, Deutscher mit Deutschen H 3 zuerst ich in mir fogar ben H

Halms Adept. S. 234. J Wanderer, 26. März 1851.

# 4. Aus anderen Quellen.

Sieh, Neapel . . . S. 234. H sehr flüchtig auf der Rückseite von "Eine Pflicht", Rom, 10. Januar 1845.

An Christine mit Vossens Homer. S. 23. H auf dem Widmungsblatt einer Prachtausgabe der Vossischen Homerübersetzung im Besitze der Witwe. Weihnachten 1854.

Dass oft dem schönsten Leib.. S. 235. licher Zettel, in einem Heft blaugrauen Conceptpapiers, aussen Ibeen. innen: Noch für die Gedichte in Betracht kommend. | — | Epigrammatisches. bezeichnet.

Sag' einem Kranken: . . S. 235. H unter dem vorigen. vgl. an A. Ruge, Wien, 11. December 1847 (Tgb. II S. 288): Merkswürdig ist . . . mir . . . ber Hang ber Leute zur Lüge und zu Lügnern; darin gleichen sie den Schwindsüchtigen, die den Windbeutel, der ihnen noch am Todestag ein Compliment über ihr gesundes Aussssehen macht, zum Universals-Erben einsehen, wenigstens eher, als den Urzt, der ihnen die abgesausen Sanduhr zeigt.

Durch jeden Dorn... S. 235. H Abschrift von Titi.

# Anhang.

## 1. Fragmente.

Herr Pfarrer... S. 235 f. H Zettel grossen Conceptpapiers, Bleistift, ohne Datum. vgl. Sommer 1859 (Tgb. II S. 461): Pfaff: "Geh auf Dein Kämmerlein" Armer: Ich geh' auf mein Kämmerlein! (um sich zu tödten; wahre Anecdote.)

8-10 gestrichen H

Du sprichst nur selten.. S. 236. H Querstreifen mit Bleistift, eigenhändig, ohne Datum.

Wenndunichtreden willst.. S. 236. Hein Streifen, auf der Vorderseite neben einer Subtraction: Act II 745 — u. b. f<sub>3</sub>.!), auf der Rückseite das Fragment vielfach corrigiert.

1 willst über magst magst über kannst 2 Du [kannst dein Haupt ist schön] 3 Gleich hinter So ist mir auch dein Innres aufgedeckt.

Ist Dein Gesicht.. S. 237. H Frühjahr 1854. Tgb. II S. 383

Der lieben Mama von Titi. S. 237. H Zettel, eigenhändig, nach der Überschrift 1862.

nach 6 beginnt neue Strophe Doch En Weiteres fehlt

### 2. Zweifelhaftes.

Die Liebe höret nimmer auf. S. 237 f. J Ditmarser und Eiderstedter Bote. 28. Jahrgang. 51. Reise. Donnerstag, den 17 ten Dezember 1829. S. 839 f., anonym.

Sängers Sterne. S. 238 f. J Bote. 28ste Reise. Donnerstag, den 9. Juli 1829. S. 471 f., anonym. unterschrieben: 5.... n. Es wurde in der Wesselburner Zeitung 1898 unter Hebbels Namen veröffentlicht, doch ist seine Autorschaft höchst zweifelhaft

Lachen. S. 239. J Bote. 30. Jahrgang. 25. Reise. Donnerstag, den 23sten Juny 1831. Sp. 394a, anonym.

Ueberschrift auf dem Park zu W. S. 339 f. J Bote, 30. Reise. Donnerstag. den 28. Juli 1831 Sp. 480 anonym. wird von der Wesselburner Tradition Hebbel zugeschrieben, ist aber wohl ein alter Witz, der zudem auf den "Park" zu Wesselburen gar nicht passt

Glücks-Bestimmung. S. 240. J Bote. 52. Reise.

Donnerstag, den 29sten December 1831. Sp. 833, anonym.

Der Friedens-Engel. S. 240. J Bote, 31. Jahrgang. 8. Reise. Donnerstag, den 23sten Februar 1832. Sp. 130, anonym.

Der Taucher. S. 240. J Bote. 33. Jahrgang 3. Reise. Donnerstag, den 16ten Januar 1834, Sp. 41, anonym. Das Bild ist Hebbel geläufig

Gedanke. S. 240. J Bote. 9. Reise. Donnerstag, den

27 sten Februar 1834. Sp. 136, anonym. unterzeichnet \* \*

Distichon. Gross sei in Einem! S. 241. J Bote, 40. Reise. Donnerstag, den 2ten October 1834. Sp. 651, anonym, vgl. oben VII S. 40 Gins fei . . .

Der erste und der letzte Kuss. S. 241f. J Der Hamburger Beobachter und das Archiv für Wissenschaften und Künste. 26. Jahrgang. 1. Quartal. No. 8. Sonnabend, den 19. Februar 1842. S. 57, unterzeichnet:  $\mathfrak{Fr}$ .  $\mathfrak{P}$ ...., was Hebbel ergänzt werden kann. Da von ihm derselbe Band andere, nicht anonyme Beiträge enthält, besonders die ursprüngliche Fassung der Novelle "Eine Nacht im Jägerhause", musste dieses zweifelhafte Gedicht aufgenommen werden



## Chronologisches Verzeichnis der Geburtstage der Gedichte.

(Aufgenommen find nur die geficherten Daten, Band VI ohne nabere Bezeichnung.)

1829. Wesselburen.

Für ein Ringreiterfest. 7,4.

| 21. 12. Roja. 7,28.

1831. Weffelburen.

30. 3. Allerunterthänigstes Pro | vor 22. 7. Mein Borfat. 7,58. Memoria. 7,48.

vor 22. 7. Fragment, 7,58

, 22. 7. Die Berle. 7,58.

.. 4. 1. 32. Die Mutter. 7,61.

1832. Weffelburen.

14. 3. Den Glaubensstreitern. 7,65.

1833. Weffelburen.

18. 4. Der Schmetterling. 196.

2. 11. Widmungsgedicht. 7,107.

28, 12. Die Jungfrau. 199. Der Menich. 7,107.

#### 1834. Weffelburen.

15.1. Morgen und Abend. 264.

24. 1. Der Schäfer. 7,113.

9.3. Trennung. 7,114.

24. 3. Frage und Antwort. 7,115.

7. 7. Der Anabe. 1. 2: 7,116.

Sommer Zur Vermählung Mohrs 7,117.

15. 6. Proteus. 253.

16. 6. Nachruf. 203.

25. 6. Das alte Haus. 266.

9. 7. Das Kind. 189.

17. 7. Rachts 204.

22. 9. Auf ein neues Trinkglas 7.118.

23. 9. Süße Täuschung. 203.

2. 10. Stammbuchblatt. 7,120.

1835. Wesielburen.

Auf ein altes Mädchen. 207.

11. 2. Stammbuchblatt. 7,124. 29\*

#### 1853. Hamburg.

22. 3. Geburtsnacht=Traum, 255.

15. 5. Ein Gebet. 7.126.

11. 7. Mutterschmerg. 7,127.

30. 7. Ich bin hier angelaufen. 7,128.

11. 8. Offenbarung. 205.

nach 25. 10. Götter zu entzücken. 7,128.

26. 10. Sochzeit. 7,128.

7. 11. Sorn und Flöte. 261.

10.11. Der Maler. 175. Für wen? 7,130. Gott über der Welt. 7.131. Auf ein schlummerndes Rind. 274.

#### 1836. Beidelberg.

23. 4. Auf eine Unbefannte. 206.

27. 4. Das lette Glas. 144.

3. 5. Tändelei. 211.

6. 5. Machtlied. 143.

13. 5. Gruß der Bufunft. 7,134

14. 5. Nächtlicher Gruß. 227.

15. 5. Wiedersehen. 7,134.

18. 5. Schlachtlied. 7,136.

24. 5. Bubenfonntag. 198.

24. 5. Mustisch. 7,137.

30. 5. Das griechische Madchen 7,137

31. 5. Nachtgefühl. 227.

22. 6. Liegt einer schwer gefangen. 289.

4. 7. Renes Recht. 7.138.

8. 7. Großmutter. 240.

vor 16. 7. Reue. 7,138.

" 16. 7. Stets geht das Sich Bertriechen schief. 7,139.

20. 7. Erquidung. 238.

vor 28.7. Ei, wie die wunder= lichen Anaben. 7,139.

28. 7. Die Sucht, ein großer Mann zu werden. 7,139.

28. 7. Das Licht beleuchtet. 7.139.

Sommer. Heren-Ritt. 7,139.

Stillftes Leben. 7,140. Das Sein. 7,141. Stammbuchblatt. 7,141. Und mußt du denn. 292. Mahnung. 236. Erleuchtung. 255. Lebensmomente. 7,142.

2. 9. Serbstgefühl. 230. Nicht darf der Staub. 7,143.

3. 9. Mir ward das Wort gegeben. 7,144.

## Straßburg.

Herbst. Der Becher. 7,144.

Reise nach München.

Einleitungsgedicht. 7,145.

#### München.

Wefen. 7,145.

6. 11. Liebesgeheimniß. 7,145. | 17. 11. Der junge Schiffer. 145.

19. 10. Mir will das zimperliche | 13. 11. Spapiergang am Berbft= abend. 231.

- 20. 11. Schlafen, Schlafen. 290.
- 28. 11. Auf dem Kirchhof. 7,146.
  - 3. 12. Sput 202.
- 8.12. Das Licht in der Nacht. 7,146.

### ? Memento vivere. 269.

- 14. 12. Berföhnung. 272.
- 31. 12. Söchstes Gebot. 235.
- 31. 12. Abentheuer am Neujahres Abend. 7,147.

#### 1837. München.

- 5.1. Es grüßt dich wohl ein Augenblick. 292.
- 5. 1. Bum letten Mal. 7,147.
- 7. 1. Gingiges Geschiedensein. 212.
- 22.1. Bor dem Wein. 7,147.
- 31. 1. Scheidelieder I. 153.
- 17. 2. An Hedwig. 208.
- 24. 2. Das Grab. 263.
- 10.3. Vinum sacrum. 7,148.
- 14. 3. (?) Memento vivere. 269.
  - 8. 4. Der Briefter. 7,149.
    - 6. An den Tod. 266.

# vor 18.6 Das Bettelmädchen.

- " 18. 6. Wohin? 7,151.
  - 20. 7. Borfrühling. 228.
  - 21. 9. Berfe. 7,151.
  - 31. 10. Bater und Cohn. 7,152.
  - 20. 11. Zwei Wanderer. 254.
  - 23. 11. Der blinde Orgelsspieler. 7,154. Heimkehr. 7,155. Sprüche und Gleichs

nisse. 7,155.

#### 1838. München.

- 5. 1. Der Rrante. 262.
- 10. 2. Blume und Duft. 260.
- 21. 2. Leben und Traum. 7,157.
- 22. 2. Das Haus am Meer. 270.
- 17. 3. Der Invalide. 7,158.
- 31. 3. Lebensgeheimniß I. 7,159.
- 24. 4. Frühlingslied. 154.
  - 3.5. Anabentod. 147.
- 17. 5. Das Böglein. 152.
  - 5. Und ift ein bloger Durch= gang. 7,159.

- 5. Jedwede Blume. 7,160.
- 4. 6. Lebensgeheimnig II. 7,159.
- 20. 6. Die treuen Brüder. 187.
- 1.9. Es ist so viel zu gewinnen. 7,160.
- 15. 9. Auf eine Berlaffene. 7,160.
- 30. 9. Der Jude an den Christen. 7,161.
- 12.10. Situation. 224.
- 17. 10. Abendgefühl. 226.
- 7. 11. Schön Hedwig. 172.

#### 1839. München.

- 3. 1. Winter=Landschaft. 7,165.
- 6. 1. So viel, was einzig mich beglückt. 7,165.
- 9.1. Wiegenlied. 7,165.
- 10. 1. Zu Pferd! Zu Pferd! 149.
- 12.1. An ein weinendes Kind. 265.
- 13. 1. Der Sonnen-Jüngling. 260.
- 16.—19. 2. Grabschriften für Emil Rouffeau. 7,166.
- 26. 2. Traum. Gin wirklicher. 7,166.
- Ende 2. Sprüche I. 383.
- Ende 2. Warum sicht mich so manches Uebel an. 383.
- 10. 3. Scheibelieber II. 153.

1839. Eichstädt.

3. 3. Commerreise. 276.

Suhl.

18. 3. Im Walde. 7,170.

Mühlhausen.

20. 3. Winterreise. 275.

### Hamburg.

vor 30. 4. An Lina. 7,171.

- 1.5. Geht stumm an dir vorbei die Welt. 292.
- 2.5. Der Baum in der Büste. 238.
- 14. 6. Adams Opfer. 238.
- 17. 6. Genefungsgefühl. 7,172.
- 22. 6. Un die Jünglinge. 236.
- 10. 9. Die schöne Stunde. 7,172.

- 14. 9. Der Blinde. 7,173.
- 18.9. Das Mädchen im Kampf mit sich selbst I. 232.
- 18. 9. Gott schickt ein Unglück. 7,173.
- 5. 12. Baterunser. 169. Das Licht will sich verstecken. 7,173.

Sonett. 7,174.

## 1840. Hamburg.

Hamburg.

1841.

- 3. 7. Situation. 7,175.
- 15. 8. Requiem. 149.
- 16. 8. Die Beihe der Nacht. 285.
- 28. 9. Unter'm Baum. 272.

Ewiger, der Du in Tiefen wohneft. 287.

An Elise. 7,175.

## Der Mensch. 7,176.

- 12. 3. Gin neuer Gott creirt. 7,177.
  - 4. 4. Die junge Mutter, 179.
- 19. 5. Sturmabend. 143.
- 4. 7. Raufche, Wind! 7,178.
- 24. 7. Neue Liebe. 212.
- 24.7. Gott weiß, wie tief der Meeresgrund. 291.
- 24.7. Leben. 7,178.
- 25. 7. Der Bocal. 7,178.
- 28. 7. Rofe und Lilie. 259.
- 15. 8. Die Spanierin. 176.
- 22. 8. Der Bettler weint um feinen Sohn. 7,179.
- 28. 8. Die Bolen follen leben! 170.

- 3. 9. Die menschliche Gesellschaft.
  316.
- 4. 9. Unfere Beit. 315.
- 4. 9. Mein Baan. 316.
- 4.9. Goethe. 7,180.
- 5. 9. Der Mensch und die Geschichte. 320.
- 6. 9. An die Runft. 318.
- 6. 9. Rleift. 7,180.
- 11.9. Virgo et Mater. 178.
- 21. 9. Unergründlicher Schmerz. 293.
- 23. 9. Das Kind am Brunnen. 180.

24, 9. Gie feh'n sich nicht wieder. 212.

Allte Widmung diefer We= dichte. 274.

Das traurige Licht. 7,181. Räuber und Benfer. 7,181. Eine hinrichtung. 7,184.

#### 1842. Samburg.

4.4. Homo. 7,185.

4. 4. Judas. 7,185.

4. 4. Ift dir der And're 7,185

5. 4. Gin Bild. 326.

18.4. Ich rang mit ber Natur. 7,185.

18. 4. An den Nether. 323.

24. 4. Schiffers Abschied. 148.

24. 4. Alt und Jung. 7,185.

22.5. Zwei wollen Gines werden. 7,186. Bollendung. 311.

Kopenhagen.

28. 12. Auf dem Meer. 251.

1843. Ropenhagen.

5. 1. Bir Menschen find. 7,187. | 2. 2. Dämmer-Empfindung. 258.

29. 1. Dicker Bald. 224.

29. 1. Reminiscenz. 258.

30. 1. Letter Gruß. 214.

31. 1. Thorwaldsens Gannmed. 281.

Mufterium. 322. An ein schönes Kind. 321. Mann und Weib. 321. Das Heiligste. 322. Welt und Ich. 317. Un eine edle Liebende, 317.

Der Wein. 310.

Das Element des Lebens. 7,186.

Das höchste Gesetz. 7,186. Die Unschuld. 265.

6. 2. Gebet. 280.

24. 2. Aus der Rindheit. 194. Ich und Du. 214.

## Hamburg.

Un ein junges Dabden. 7,187. | Mitte 8. Der Bescheidene. 7,187.

## Baris.

26. 9. 's ift Mitternacht. 174. 17. 12. Das abgeschiedene Rind. 294.

22. 12. Das Haus im Walde. 221.

24. 12. Man pflanzt das Große nicht. 7,188.

24. 12. Bofer Ort. 222.

1844. Baris.

15. 1. Er spricht mit Dir. 7,188.

15. 1. Einseitigkeit. 7,188.

16. 1. Alle Wunden hören auf zu bluten. 289.

- 18. 1. Liebeszauber. 156.
- 20. 1. Eine moderne Ballade. 7,188.
- 20.1 Die Diftel iprach. 7,191.
- 24.1. Natur, du fannst mich nicht vernichten. 291.
- 27. 1. Die Rojen. 229.
- 30. 1. Auf ein erröthendes junges Mädchen. 213. Der Größte. 342.
  - 7. 3. Die Kirmek. 278.

#### 1845.

- 10. 1. Gine Pflicht. 235.
- 11. 1. Das Madchen im Rampf mit fich felbst. II. 232.
- 18. 1. Meeresleuchten. 282.
  - 2. \*) Doch, fo wie der Frucht= gedrückte. 7,192.
  - 2. Schmerz-Gedichte. 7,192.
  - 2. Nemesis. 7,192.
  - 2. Fatale Consequenz. 370.
  - 2. Der hund hat eine feine Maje. 7,193.
  - 2. Co wird man denn nicht flug. 7,193.
  - 2. Der Allerdeutschefte. 7,231.
  - 2. Auf dem Capitol. 332.
  - 2. In diesen Launen. 7,193.
  - 2. Dir hätte nimmer. 7,193.
  - 2. Bei der Abreife von der Erde. 7,193.
  - 2. Nichts macht mich heiß. 7,194.

- 8. 3. Der Saidefnabe. 166.
- 25. 3. 3ch bin zwar A. 7,191.
- 31.3. 3ch bin zwar fein so starter Effer. 7,191.
- 28. 5. Ein Spatiergang in Paris. 241.
- 5. 6. Lied. 151.
- 1. 8. Menichen = Bedenken. 7,191.
- 31. 8. Commerbild. 230.

#### Mont.

- 2. Es fällt mir doch zuweilen ein. 7,194.
- 2. Sprich niemals. 7,194.
- 2. Die Kron' erlangen. 7,194.
- 2. Gine Glockenblume. 7,194.
- 2. Seien Deine Tage. 7,194.
- 18.3. Das Opfer des Frühlings. 217.
- 24. 3 Muf Die Genesung eines ichonen Madchens. 210.
- 30. 3. Schönheitsprobe. 312.
- 30. 3. An eine Römerin. 308.
- 30. 3. Das merke dir. 7,195.
- 30. 3. Wörter find Laternen. 7,195.
- 10. 4. Un einen Freund. 234.
- 10. 4 Ein Safenschickfal. 7,195.
- 14. 4. Die Berschmähte. 319.
- 14. 4. Doppelter Rrieg. 313.
- 5. 5. Apollo von Belvedere. 324.

#### Meapel.

- 21.5. Die Rosen im Guben | 9.7. In öber Zeit. 7,195. 277.
- 23, 5. Die Sprache. 323,
- 12. 7. Das Benerabile in der Nacht 286.

<sup>\*)</sup> Die folgenden Gedichte vielleicht nur im Februar 1845 aufgezeichnet.

- 9. 8. Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel. 280.
- 18. 8. Stanzen auf ein Sicilianisches Schwester-Baar 215.
- 21. 8. Der iconfte Tod. 7,196.
- 21. 8. Das Mädchen. 7,196.
- 15. 9. Die Schönheit. 318.

- 16. 9. Gine Mondnacht in Rom 309.
- 18, 9, Juno Ludovisi. 325.
- 28. 9. Rechtfertigung. 311.
  - 9. Der Tod bricht alle Blumen. 7,196.
  - 9. Das Fallen. 7,196.
- 4. 10. Die Freiheit der Gunde 312.
- 8. 10. An den Künftler, 314.

1845. Rom.

11. 10. S. 7,196.

Reise nach Wien?

Un meinen Freund Gurlitt. 324.

#### 1846 Wien.

- 1. Holder, lächelnder Knabe. 7,197.
- 1. Menschen ertrinfen im Meer. 7.197.
- 1. Was Du Dir wünschest. 7,197.
- 4. Dichte, Dichter. 7,197.
- 26.5. Und wenn ich heute sterbe. 7,197.
  - 6. Willft Du den Frauen gefallen. 7,197.

- 6. Uch, wie läßt ein Menschenleben. 7,197.
- 6. Motto. 7,198.
- 6 Daß Ihr Euch selbst nicht erkennt. 7,198.
- 10. 8. An einen Freund. 7,198.
- 11. 8. An Christine Engehausen. 313.
- 23. 9. Die Lerche. 309.
- 24. 9. Im römischen Carneval. 309.
- 25. 9. Die beiden Becher. 319.

#### 1847. Wien.

Drei Schicksale. 7,198.

- 30. 7. 3ft nur ein Mädchen. 7,199.
- 28. 8. Warum der großen Scele. 7,199.
- 28.8 Warum der große Haufe 7,199.
- 1. 9. Vorwärts. 146.
- 2. 9. Ein zweites [Un ben Künftler]. 314. Einschlafen. 7,199.
- 1. 12. Un Christine. 7,199. Soraz und feine Regel. 7,200.

#### 1848, Wien.

28. 3. Der Goldfifch. 7,201

- 8. oder 9. 7.? Ein Bild aus Reichenau. 230.
  - 9. 9. Sind nur die Elemente. 7,201.
- 12. 9. Un Deutschland. 7,201.
- 14.11. Das kleinste Thier. 7,203.
- 14. 11. Ich fürcht'. 7,203. Die Erbe und der Mensch.

#### 1849. Wien.

- 10. 1. Ich muß wohl glücklich fein. 7.204.
- 10.1. Und schlägt man benn. 7,204.
- 10. 1. Man reißt ein Saar. 7,204.
- 10. 1. Man muß den Wangen. 7,204.
- 22. 2. Die Schönheit der Welt. 263.
  - 2. Gin Apfelbaum. 7,204.
  - 2. Bum Geburtstag für Mama. 7.205.
- 22. 4. Parodie. 7,206.

#### Benging.

8. Prolog zu Goethes 100 jahr. Geburtsfeier. 298.

#### Wien.

10. Mach' dir das Leben. 7,209.

#### Wien. 1850.

12. 2. Die tragische Kunft. 379.

15. 11. D, die Antife. 7,214.

24.9. Auf d Deutsche Künftlerin. 282.

#### Wien. 1851.

- 7,214.
  - 1. Rünftler am Klavier. 7,214. | 5. Man fagt. 7,215.
- 1. 1. Giebt's benn noch Rröten. | 10. 2. An die Deutschen. 7,214.
  - 10. 2. Karlsschüler. 7,215.

#### Dregben.

7. Auf die Sigitinische Ma= bonna. 283.

#### Wien.

28. 8. Aus einer Oper. 7,215.

1852. München.

auf der 19. 3. Gin Geburtstag Reise, 247.

#### Wien.

15. 10. Die heilige Drei. 181.

10. Serbstbild. 232.

#### 1853. Wien.

- 1. Bettina. 7,215.
- 9. 3. Gin Dithmarfifcher Bauer. 160.
- 9. 3. In das Album meiner Frau. 239.

- 15.—18. 3. Moderne Analyse des Agamemnon, 358.
- 15 .- 18. 3. Troft für Deutsche Autoren. 359.
- 3. An des Raisers von Defter= reich Majestät. 306.
- 3. 4. Noch ist Polen nicht ver-Ioren. 7.216.

1853. Hamburg.

10. (11.) 7. Samburg. 7,222.

Wien.

18. 10. Und man fällt. 7,223.

27. 10. Das Geheimniß der Rebe. 7.223.

Bifeng in Mähren.

28. 10. Das Rorn auf dem Dache. 190.

Wien.

31. 10. Die Odaliste, 187.

8. 11 Die Kleinen könnten 7,223.

12. Wenn Du von einem Menfchen. 7,223.

1854. Marienbad.

24. 7. Liebesprobe, 210.

1856. Wien.

3. 1. Das hermelin. 264.

6. Die Mutter an die Tochter. 383.

13. 12. Das erfte Zechgelag. 155.

18. 12. Meisenglück. 284.

24. 12. Husarenwerbung. 191.

12. Leidenschaft und Kritif. 7,223.

12. Rampf. 200.

12. Sieg. 200.

12. Glück. 201.

12. Der Tod. 201.

12. Nachklang. 206. Der beste Liebesbrief. 285.

Den bängsten Traum begleitet. 294.

1857. Wien.

1. 6. Auf eine Sängerin 382. | 4. 12. Der Ring. 390.

6.9. Der Zauberhain. 385.

20. 11. Herr und Knecht. 388. 14. 12. Ein Wald, 397.

7. 12. Der Tod fennt den Weg.

1858. Wien.

14. 6. Der Rirschenftrauß.

1858. Zwischen Weimar und Jena.

28. 6. Der Princeg Marie Wittgenstein. 403.

Wien.

12. Bei dem schönen Weih= nachtsfeste. 7,226.

1859. Wien.

- heit. 404,
  - 7. Drei Schwestern. 405.

2. 6. Das Geheimniß der Schön= | 11. 11. Zum Schiller = Jubilaum. 407.

1860. Wien.

25. 4. Auf das Thier. 411.

2. 8. Wundern muß ich mich. 457.

28. 8. Der lette Baum. 411.

1861. Wien. 23. 2. Auf Göt von Berlichingen.

412.

Smunden.

30. 7. An Seine Majestät, R. | 1. 8. An Freund La Roche. 417. Wilhelm I. von Breugen. 412.

Bodenbach.

10, 10, Borüber, 417.

Wien.

11. 11. Halt nicht zu fest. 418.

1862. Wien.

- bild. 418.
  - 418.

11. 2. Was ist das für ein Frauen= | Ostern. Meiner Tochter Christine. 423.

2. Prolog jum 26. Februar. | 6.5. Aus dem Wiener Brater. 423.

Dresben

31. 8. Unfer Gevatter, der Storch. 457.

9. Berloren und gefunden. 424.

Wien.

15. 10. Auf ein fehr schönes junges Mädchen. 426.

10. Bater und Sohn. 427.

Wien. 1836.

3. 5. Diocletian. 429.

23. 5. Epilog zum Timon von Athen. 432.

Gmunden.

27. 6. Linde. 434.

7. Wenn die Rofen. 437.

22.7. Der Bramine, 434.

Baden bei Wien.

6. 9. Lustig tritt. 437.

| 19.9. Wohin so flink. 441.

18. 9. Gin Griechischer Raiser. 439.

# Alphabetisches Berzeichnis der Gedichtanfänge.

(Band VI ift ohne Bezeichnung citiert.)

Ach Amor, laß doch Phyllis nicht so spröde 7,45.

Ach Herz, mein Herz, bu fannst noch schlagen 7,162.

Ach Rose, die du, mährchenhaft gestaltet 7,126.

Ach wie läßt ein Menschenleben 7,197.

Ach wir Menschen, ach wir Armen 7.77.

Ach, zauberische Huldgestalt 206. Adam hatte die Frucht 378.

Alle Dichter find Rullen 445.

Alle Dramen in Berfen 353.

Alle fatholische Mächte 360.

Allen soll ich vergeben 444.

Allerliebstes Elsentind 4,366.

Alles Herrliche trieb in diesem Lande 335.

Mues wird uns Genuß 340.

Alle verneinenden Geifter 454.

Allewiger und unbegränzter Nether 323.

Alle Wunden hören auf zu bluten 289.

Allheilig Meer! Es donnern beine Rlänge 251.

Alls du frühmorgens gingft 229. Alls einft bem Fenerstein ber Zeit 762.

Alls höchstes Wunder, das der Geist vollbrachte 323.

Als noch der Wildheit grause Finsternisse 7,21.

Also dieß ist der Mann 355.

Alltehrwürd'ges Symbol der wahren Einheit 326.

Alter Sanct Peter, was feh' ich 333.

Alltes Chaos 7,199.

Allt geboren, zückwärts wachsend 7,177.

Um Bache schwanket 7,26.

Umor fehlen die Augen 447.

An dem heitersten Morgen entstürzte die fröhlichste Schwalbe 328.

Un dem schroffen Felsenhang 424. Un den Straßen erhöhten die Römer 332.

An der höheren Stufe 345. And're ichaffen, damit fie das Le

And're schaffen, damit fie das Leben 358.

Anfangs ist es ein Punct 351. Armer König, Du wolltest 458. Arm nur war er 355.

Auf benachbartem Balcone 286.

Auf deinem Grabe faß ich frumm 205.

Auf der Reise empfang' ich 455. Auf einer Blume, roth und brennend, saß 230.

Aus dem gold'nen Morgenqualm 284.

Aus den Knospen, die euch decten 277.

Aus des Meeres dunklen Tiefen 282.

Aus einer Oper streicht mir keinen Tact 7,215.

Befiehl dem Safen, der den Jäger fieht 7,48.

Bei dem schönen Weihnachtsfeste 7,226.

Bei'm Dämmerlicht bes Mondes schau' ich gerne 309.

Bei'm Beine sah ich einst zwei Zecher sigen 319.

Belladonna, du ftehft 371.

Berühmt zu werden, will ich fterben 7,56.

Bespöttle nicht, o Freund, die Lunger 7,96.

Bettler, dich rufe ich um 377.

Bilder ohne Ideen 7,229.

Bilder, wie sie im Fluge sich haschen laffen, Gedanken 7,186.

Bild, jest bin ich zwar mehr 373. Bileams Ejel 453.

Bin ich wieder genesen 329.

Bist du auch oft schon gefallen 7,70. Bist du ein Britte 7,231.

Bift du felber, o Mensch, der Phonix 331.

Blige lauern hinter Wolken 169. Bligend zieh'n die Sterne auf am himmelsrand 150.

Blond und fein, ein Lockenköpfchen 401.

Blumenfranze entführt bem Menschen 342.

Blumen nur hätt' ich gemalt 346. Blumen will ich nicht mehr 367. Braune Augen und blaue 359. Brecht ihr dem Teufel die Zähne

358.

Cafar dedte den Scheitel 447. Cafar entblößte sein Haupt 332. Cafar wurde ermordet 372.

Coloffeum, Rotunda, ihr Bauten 7,322.

Coloffeum, Rotunda, ihr wurdet 332.

Dante den Göttern 444.

Darf die gestiefelte Rape 454.

Das Bettelmädchen lauscht am Thor 181.

Das Fallen 7,196.

Das Gefet erfüllft du 364.

Das hätt' ein Mensch gemacht? Wir find betrogen 283.

Das ist ein eitles Wähnen 153.

Das ist ein Geigen und Flöten 278.

Tas fleinste Thier ist der Tyrann 7,203.

Das Knäblein stiehlt sich lüstern eine Traube 7,223.

Das Lachen ift die beste aller Gaben 7,239.

Das Land, das war ein Kofus= baum 7,79. Das lette Glas? Wer mag es benfen 144.

Das Licht beleuchtet jedes Ding 7,139.

Das Licht will sich versteden 7,173.

Das Loos der Götter ist auch dir gefallen 318.

Das Mägdlein tritt im weißen Feierkleid 423.

Das merte dir, vermaledeite Zunft 7,195.

Daß Dareios das Meer 369.

Daß du Christus einst verrathen 7,185.

Daß ihr euch felbst nicht erkennt 7,198.

Daß oft dem schönsten Leib 7,235.

Daß sich die Arme in Flügel verwandelten 456.

Daß sie durch Linien spricht 453.

Das Stammeln ist vorbei 7,237.

Da steht auch das! Mein Grabmal! Sieben Jahr' 429.

Daswarein wunderliches Feit, 134. Dein Auge glüht nicht mehr, wie einst 207.

Deine Freunde sind jung 366.

Deine Tugenden halte 364.

Dein Haus, im Waldgehege 276.

Dein himmel liegt in deiner eignen Bruft 7,54.

Dem Dichter ift es ans und eins geboren 2,5.

Dem Weibe ist ein schönes Loos beschieden 321.

Den bängsten Traum begleitet 294. Denke dir einmal bas Richts 339.

Der Abend fant hernieder 7,19.

Der alte König, schwach und grau 7,123.

Der Alte sieht die junge Maid 7,185.

Der Baum, der still von seiner Früchte Last 7,196.

Der Bettler weint um feinen Cohn 7,179.

Der Blinde sitt im stillen Thal 7,173.

Der Doge von Benedig 7,53.

Der Frühling ist gefommen 190.

Der funkelt so, wie immer 7,42.

Der Goldfisch hat in einem Glase Raum 7,201.

Der Hund hat eine feine Nase 7,193. Der Jäger spürt dem reinsten

Hermelin 264.

Der Jungfrau Bild 178.

Der Kaiserliche Officier 191.

Der Kampf ist geendet, der König gekrönt 7,6.

Der Knabe träumt, man schicke ihn fort 166.

Der König wandelt vorüber 7,152.

Der Krante in seinem Bette 262.

Der Maurer schreitet frisch heraus 266.

Der Mensch soll treten in die Welt 383.

Der Ränber blickt vom hohen Schaffot 7,184.

Der Sonnenjüngling blickt zum ersten Mal 260.

Der Tag war hin, die Nacht brach an 7,28.

Der Taucher steigt in die Tiefe binab 7,58.

Der Theetopf erfunden 8,388.

Der Tod bricht alle Blumen 7,196.

Der Bater geht hinaus aufs Land 238.

Der warme Commer scheidet 160. Deutsche Antoren 359.

Deutsche Litteratur 355.

Deutsche zogen nach Rom 361.

Dich, alte Erde, muß ich etwas fragen 303.

Dich heißen fie den großen Egoisten 7,180.

Dichte, Dichter, nur halte dich 7,197.

Dichter ergreife die Stunde 352.

Dichter sollte ich sein 355.

Die Aussicht fand ich schön genug 7,193.

Die Blume wird gepflückt 7,130.

Die Dämmerung war längst herein= gebrochen 206.

Die Diftel sprach: nun will ich Rose werden 7,191.

Die Dogge klafft, das hifthorn schalt 7,85.

Die dunkle Racht hüllt Berg und Thal 204.

Die du über die Sterne weg 280. Die Gloden hast du noch gepflückt 201.

Die ihr weinet, trocfnet eure Thränen 7,22.

Die Jungfrau läßt den Schleier fallen 3,481.

Die Kerzen verlieren den hellen Glang 7,72.

Die Aleinen fönnten dich nicht qualen 7,223.

Die Kron' erlangen 7,194.

Die Lerche, die den Lenz begrüßt 382.

Die Musit ist noch dieselbe 7,189.

Die Mutter ist erblichen 7,58.

Die Mutter lag im Todienschrein 189.

Sebbel, Berte VII.

Die Nacht ist so düster, sie scheint ein Sarg 7,68.

Die Racht ist stumm 7,128.

Die Richter sind eclectisch 7,138.

Die Rose liebt die Lilie 259.

Die Schnecke muß erst eine Wunde 7,53.

Die schönste Himmelsblume blüht 7,38.

Die schönsten Früchte, frisch gepflückt 238.

Diesen Riesen zu töbten 451.

Dieses Bild zu betrachten 335.

Dieß Buch gehört dem Könige 7,215.

Dieß ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah 232.

Die Sucht ein großer Mann zu werden 7,139.

Die Sünde giebt den ew'gen Tod 7,57.

Die Thränen stillten wir 7,166.

Die Trennung von der Liebsten 7,199.

Die unharmonisch ranhen Klänge 7,87.

Die Weihnacht ist gekommen 7,78.

Die Welle spiegelt licht und flar 7,159.

Die Weltgeschichte sucht aus spröden Stoffen 320.

Die Welt gleicht immerdar dem Wirth 407.

Die Wogen dröhnen dumpf und schwer 7,59.

Die Burgelfraft im Menfchen 7,176.

Dir hätte nimmer Mohamed 7,193.

Dir heil'ge Kunst, dir hab' ich mich ergeben 318.

Doch so wie der fruchtgedrückte 7,192.

Doch zu nie ericopftem Segen 233. Don Juan, spanischer Junker 449. Dort bläht ein Schiff die Segel 145.

Drei der Gragien giebte 342.

Drei Schwestern sind's, von fanftem Reig umftralt 405.

Du bist der arme Kaliban der Welt 411.

Du blicht, um deiner Mutter Hals bich schmiegend 321.

Du blicktest in Geduld 7,120.

Du blinkst so hell und glanzend aus bem Becher 310.

Du juhrst in deinem Traume 7,175. Du juntelst rein und spiegelblank 7,118.

Du hängst mit füßen Bliden 7,187. Du hast im Leben jede Zier 412. Du lässest uns die Blüte alles Schönen 325.

Dulde, göttlicher Mann 7,46.

Du liebst mich nicht! Wie sollt' ich länger leben 319.

Du meinst in beiner Seele Dammer= weben 317.

Du nennst die Liebe ein entzückend Träumen 7,145.

Dunkler heiliger Wein 7,147.

Durch den Schleier der Nacht 7,26.

Durch ein Verierglas 7,48.

Durch jeden Dorn 7,235.

Durch meine Fauft will den Beweis ich geben 7,57.

Du rührest mich oft 7,198.

Du faest Bahne des Drachen 7,71.

Du schiltst die Welt und zeigst auf Deine Bunden 7,186.

Du siehst Dich um nach Deinem Sunde 401.

Du sprichit nur selten mit dem Mund 7,236.

Du starbst; mir war in meinem Grauen 274.

Du träntst des Dichters dämmernde Gestalten 313.

Du trittst so froh, so muthig in das Leben 7,81.

Du verläugnest dich selbst 363.

Eben noch blies der Aufruhr 7,215. Ebelherzige Frauen 444.

Egoisten sind Alle 363.

Ein Apfelbaum ward arretirt 7,204. Eine Biene versucht das Mädchen 458.

Eine Bürgerfrone 362.

Eine Glodenblume, welche 7,194. Eine Glode fah ich fpriegen 7,194.

Einem Blinden wollt' ich 375.

Sinem warf ich im Schiffbruch 378. Ginen Garten zwar hat er 7,230. Ginen Jüngling erblictt' ich 7,228.

Einen Regenbogen, der weniger grell 3,2.

Eine Nachtigall schlug 376.

Ein Epigramm haft du, verehrter Freund, gemacht 7,73.

Ein erbärmlicher Wicht 365.

Eines find' ich abscheulich 373.

Ein goldnes Ret im vollen dunklen haar 403.

Ein Königssohn, verlassen 7,156. Ein Mädchen wantt durch Nacht und Wind 7,51.

Ein Maler trat heran zu mir 175. Ein neuer Gott 7,177.

Ein Räuplein faß auf fleinem Blatt 196.

Einseitigkeit ist mir ein Dorn 7,188.

Gins, hofft' ich, follt' euch einig machen 7,214.

Ein sich verbengender Schranze 372. Eins sei ewig in Allem 7,40.

Einst bin ich unter'm Maienbaum gelegen 308.

Ein Stummer zieht durch die Lande 254.

Ein Snstem verschlingt das and're 348.

Ein Bater in der Kammer saß 7,76. Eiferne Gitter und Thore 371.

Ei, wie die wunderlichen Anaben 7,139.

Endlich am Ziele der Bahn 372. Endlich hat er's entdeckt 369.

Endlich febe ich Menschen 7,229. Enge Strafen, bumpf und büfter 7,222.

Ephen, man hat dich verklagt 332. Er sitt zum erstenmal 155.

Er spricht mit dir im Traum 7,188. Erst trübe Stille, ein Bedenken 7,124. Er war ein Dichter und ein Mann wie einer 7,180.

Erzittert nicht! Noch Keinem ist's gelungen 7,12.

Es fällt mir boch zuweilen ein 7,194. Es flog in X. mein Hut mir ab 381. Es gleicht, wer Jedem zu rathen 7,44. Es grüßt dich wohl ein Augenblick 292.

Es haben drei Hegen bei Rebel und Racht 7,139.

Es harrt auf weichem Purpurs fammt 187.

Es hatt' ein Schmied sich irgendwo 7,82.

Es ift die Zeit des stummen Welt= gerichts 315. Es ift ein grauenhaftes Loos der Erde 7,207.

Es ift so viel zu gewinnen 7,160. Es rauschen und brausen die Wasser einher 7,73.

Es scheint vielleicht zu schlicht, das Fest, das wir hier seiern heute 298. Es schleichen zwei schlimme Gesellen 7.148.

Es find nun fast zweitausend Jahr 7,200.

Es find zwei trene Brüder 187.

Es fitt ein Bater bei Mondenichein 390.

Es sist im Käsig ein Vogel 7,80. Es spielten auf der Blumenan 7,116.

Es steh'n viel Tausend Wälder 397. Es steht ein Baum im Büstensand 238.

Es tanzt ein Mann auf einem Seil 380.

Es war an einem flaren Sommers morgen 7,162.

Es war ein sommerschöner Frühlingstag 241.

Es war in schöner Frühlingszeit 208. Es war mein' verstorbene Mutter 7,44.

Es wird ein Zedersehr gebeten 7,239. Es zog in einer hellen Nacht 7,113. Etwas Mitleid den Künstlern 364. Eure Freiheit ist gleich 7,47.

Eure Romane und Dramen 359. Ewiger, der du in Tiesen wohnest 287.

Ewige Sonne, empfingst du je 375.

Fangt ihm den Abler 357. Faselst Du? Dies Pasquill 452. Fast ins Angesicht fliegt mir 336. Fehlt dir auch nur ein Laub 338. Fener und Wasser 7,84. Finden Sie selber sie gut 371. Flasche, wunderbar versiegelt 176. Fleißig hämmert der Schmied 336. Fortunatus ritt zu Berg 7,88. Fragt nicht, worum 7,136.

Frau Amme, Frau Amme, das Kind ist erwacht 180. Freiheit und Gleichheit — Man hört's wohl schallen 7,7. Freilich ein Fieber des Bolks 7,227. Freilich hat der Mime 374. Freilich ist es gefräßig 370. Freilich pflegst Du zu treffen 7,233.

Freisich thut es dir noth 349. Frei zieh' ich durch Törfer 7,158. Freu Dich! Doch jauchze nicht 7,154.

Freund, Dir lächelt die Welt! 7,36. Freunde hast du jo viele 370. Freunde, ihr wollt die Natur 349. Freundschaft und Liebe 7,73. Friedlich befämpsten 226. Friedrich, der Dritte, der Kaiser, verschenkte das Land 7,446.

verschenkte das Land 7,446. Friedrich suchte die Kunft 361. Fromm verlangt ihr mich 367. Fürchte die schlechteste Fliege 344. Für die muthige That 7,229.

Gabe es lauter Genies 344. Geh du zur Kirche, fromm Gemüth 7,137.

Geheimniß, wunderbar, wie feins 7,141.

Geht stumm an dir vorbei die Welt 292.

Geliebter, ber zu früh' hier eingieng in die Ruh 7,166.

Giebt's denn noch Aröten, Spinnen in der Welt 7,214.

Glaubst du, der höchste Gedanke 453. Glaubst du, du trägst sie allein 341. Glaubst du, weil er dir's schwur 370. Glaubt ihr, es ist mir verhaßt 366. Glücklich willst du nicht heißen 338. Glück, sie nennen dich blind 340. Gönne dem Baum die Frende 340. Goethe hat ihn gesobt 351.

Goethen hör' ich mit Freuden 446. Götter, ich ford're nicht viel 367. Götter, öffnet die Hände 368.

Götter zu entzücken, mag gelingen 7,128.

Gott schickt ein Unglück dir ins Haus 7,173.

Gott spricht noch einmal, Du bist wohl gemacht 7,416.

Gott weiß, wie tief der Meeres= grund 291.

Großer Cäfar, du haft 362. Großmuth mögtest du üben 373. Grünen, Blühen, Duften, Glänzen 230.

Grün ift die Farbe der Hoffnung 448.

Hab' Achtung vor dem Menschenbild 235.

Halb aus dem Schlummer erwacht 266.

Halte das Glück wie den Logel 7,452. Saltet die Uhr nur an 361.

Halt nicht zu fest, was du gewannst 418.

Hart an des Meeres Strande 270. Haft du begriffen 364.

Hat dir der Tag was gebracht 455.

Hat fie's dir denn angethan 285. Hätte der Rüstige nicht 356.

Beilige Tone, verstummt 7,232.

Beliogabalus ließ die Gafte er= ftiden 831.

Heliogabalus fud, der schlimme Raijer 7,321.

Hell und festlich schimmerten die Rerzen 7,122.

Sell und glänzend find die Lichter 7,188.

Herme, ich liebe auch dich 334.

Herr Pfarrer, gebt mir auf ein Brot 7,235.

Herz, mein Herz, du bist so traurig 7,151.

Heute trau' ich dir noch 341.

hielt die Schwere nicht längst 446. hier steh'n wir unter'm Apfelbaum 148.

Hier stellt' ich auf, was innerstes Vermögen 7,198.

himmel und Erde geh'n 445.

Holder lächelnder Anabe 7,197.

Holdes Bienchen, du irrft 333.

Horch', die geigenden Zigeuner 423. Höre den Richter 455.

Süte Dich, ihm zu gefallen 7,233.

Ja, das Käschen hat gesiohlen 194. Ja, Euch kommt wohl ein Einfall 7,230.

Jahre reihst du an Jahre 344. Ja, mein Mänschen, du sollst leben 401.

Jammer, du rührst mich nicht mehr 330.

Ich bin hier angelaufen 7,128.

Ich bin hinausgegangen 7,262.

Ich bin im Walde gegangen 221.

Ich bin in der Nacht gegangen 7,146. Ich bin nicht schön! So sprach das Mädchen feise 7,196.

Ich bin nichts und wills gestehen 7,187.

Ich bin zwar A und du bist B 7,191.

Ich bin zwar kein so starker Esser 7.191.

Ich blick hinab in die Gasse 202. Ich dachte dein, als ich die Herrlichkeiten 324.

Ich durfte über Nacht im Traum 255.

Ich fuhr einst über Wasser 7,140. Ich fürcht', wenn Sonn' und Mond 7,203.

Ich gieng einmal im Dunkeln 7,295.

Ich ging in einer Bufte 7,65.

Ich hab' als Kind gespielt im fernen Norden 308.

Ich habe mich ganz verloren 222. Ich habe mit dem Tod gerungen 7.172.

Ich hatte ruhig geschlafen 7,151.

Ich kam in Ungarn durch ein Thal gefahren 309.

Ich kenne zwei göttliche Schwestern 7,65.

Ich lag, ein kleines Kind 7,157.

Ich legte mich unter den Lindens baum 417.

Ich ließ mein Auge auf dem deinen ruh'n 213.

Ich mögte auch einmal von Freiheit fingen 316.

Ich muß wohl glücklich fein 7,204.

Ich rang mit der Ratur 7,185.

Ich ritt einmal im Dunkeln 269.

Ich iah des Sommers lette Roje steh'n 230.

Ich fah im Traum den alten König sterben 7,166.

Ich sank zu deinen Füßen bleich und blutend 7,161.

Ich ichaute dir in's Luge ichnell 211. Ich ichritt vorbei an manchem Baum 434

Ich feh' dein Haupt mit Lorbeer'n reich befränzt 383.

Ich iprach an Cestreichs Kaiserthron 412.

Ich wandle durch den langen bunten Reigen 7,131.

Ich war an einem schönen Maien= tag 4,5.

Ich ward vom Tode überschattet 7,427.

Ich weiß es wohl, wie Menschen find 7,83.

Ich will das rohe Feuer nicht 282. Jede Form ist ein Kerter 341.

Jedem Heroen ftellt 344.

Jeder mögte doch ichaffen 357.

Jedwede Blume muß fich neigen 7,160.

Je geringer der Mann 340. Jeglicher Abend ergreift mich 339. Jener Wilbe erhob den Brief 350. Jest ist die Racht gekommen 7,300. Jest kein Schelm und kein Lump zu werden 447.

Iffland kam nach Berlin 369. Ihre Könige kennen die Völker 378. Im Tunkeln jaß verlassen ein Kind 7.66.

Im großen ungeheuren Oceane 317. Im Areise der Basallen sitt 172. Immer schien mir die Schlange 456. Immer und ewig der Kleine 7,233. Im Morgenwinde sah ich Blumen wanken 326.

Im tiefften Innern des Busens quillt 7,12.

In andächtiger Stille 7,154.

In das Bett des Procruftes 7,232.

In das schwellende Gras unter den Lindenbaum 7,101.

In deiner Seele unbeflecktem Abel 239.

In den bängsten Qualen windet 434. In der Ferne liegt das vergangene Glück 7,9.

In die düstre Waldnacht tretend 7,181.

In die fühle Felsengrotte 224.

In diesen Launen, bunt und fraus 7,193.

In diefer dunflen Stunde 227.

In ernsten Tempels Düster 7,149.

In erster Morgenfrühe 181.

7.141.

In Frühlings Heiligthume 260. In's Unermegliche verschweben

In unermeglich tiefen Stunden 255. In voller Kraft und Lebensglut 7,174.

Ist dein Gesicht der helle Tag 7,237.

Ist der göttliche Lenz 445.

Jit der Tod nur ein Schlaf 446. Jit dir der And're erst Sache 7,185.

Hit nicht heute Aller=Seelen 272. Ift nur ein Mädchen, wie Maria, rein 7,199.

Ist's ein Narr bloß? Jst's ein Weiser 439.

Jungfraunbilder, früh erblichen 214.

Jüngling wirft Du nicht wieder 447.

Jüngst traf ich einen alten Mann 378.

Jüngst ward das Gold, das edle, hart gescholten 311.

Kaiser Friedrich verehrte das Land 7,233.

Kämpft mit jedem Gewitter 360. Kannst du nicht steh'n auf dich selbst 7.59.

Kannst nimmermehr erfassen du 7,71.

Känchen, du wärst zu beneiden 455. Reine edsere Flamme, die Bölfer 347.

Kein Gewissen zu haben 338.

Rein Lebewohl, kein banges Schei= ben 153.

Kennst du die Tafel 342.

Kinder sind Räthsel von Gott 342. Kindlein spielt in Baters Garten 7.74.

Alytämnestra erfand den Telegraphen 358.

Knabe gieng hinab in's Thal 7,405. Knaben pflegen den Käfer 7,232. Knabe, füßer, wunderbarer 281. Knoppen trugft du im Haar 373.

Komm, wir wollen Erdbeer'n pflücken 151.

Krankheit, dich auch preis' ich 377. Künstler, nie mit Worten 368.

Lachen erwartete ich, was fand ich 336.

Lange war ich nur Mensch 7,234. Längst erschienen die Geister 7,232. Lara tummle dich auch 449. Laß den Jüngling, der dich siebt 210.

Laß dich tadeln fürs Gute 359.

Laß fie sigen, die Traube 372.

Laßt die Aleinen zu mir kommen 7,205.

Lästert die Freude nicht! Sie ist ein Abglanz der Gottheit 7,46. Laura schließt die holden Augenlider 7,96.

Laut durch die Luft, die dunkle Bufte 7,155.

Lauter Nullen ergeben sich ihm 7,389.

Laut weinend begrüßet das Rind= lein 7,241.

Leb' wohl, mein Freund! Wir fah'n uns einst nur kaum 7,132.

Leichter verzeiht dir der Mensch 448. Leichter wäre auf einmal 346.

Leicht ist ein Sumpf zu verhüten 361. Lessings Auge umfaßte 353.

Lichter gießen, ist Eins 356.

Lieblich ist's, wenn ein Mädchen 457. Liegt Einer schwer gefangen 289. Lies, wenn es bir am Schlaf gebricht 7,37.

Lotte hat Werther'n genommen 7,233.

Lucifer, gründlichster Teufel 449. Lumpe giebt es beständig 355. Lustig tritt ein schöner Knabe 437.

Mach' dir das Leben ja nicht sauer 7,209.

Machte der Künstler 346.

Mächtig bin ich der Sprache 7,56. Mädchen, Mädchen, weine nicht 7,106.

Mägdlein schaut beim Lampenstrale 7,285.

Mancher findet nur darum ein Saar 444.

Mancher ist ehrlich genug 364.

Mancherlei Wünsche hatt' ich 366. Manche Sängerin hört' ich 377.

Manches Jahr bin ich gekommen 7,226.

Manche Wandlung geschieht 7,57. Man muß den Wanzen nicht beweisen wollen 7,204.

Man pflanzt das Große nicht durch Reiser 7,188.

Man reißt ein Haar Dir aus 7,204. Man jagt, die Wahrheit trage einen Schleier 7,215.

Man ward und wird im Dichterftand 7,44.

Mar gräbt sich mächtig 7,45.

Mein Teutschland, große Dinge sind gescheh'n 7,201.

Meine Bunden macht sie tiefer 7,421.

Mein Gott, was ist das ein Geschmier 7,55.

Mein Liebchen wollt ich auf mein Zimmer führen 7,147.

Mein Thun foll fich erftreden 7,145. Menschen ertrinken im Meer 7,197.

Menschengebeine hat man zu Sternen 332.

Menich, ergründe die Welt 342.

Mensch! O hoher Name, Himmels= wonne 7,39.

Michel Angelo hieß als Wunder 334.

Millionen öbe Jahre 258.

Mir ist, als war' ich 7,214.

Mir ist wohl eine Mutter 7,61.

Mir war, als müßt ich graben 263. Mir ward das Wort gegeben 7,144.

Wir will das zimperliche Wesen 7,145.

Mit deinem Auge, deinem feelen= pollen 215. Mit dem eigenen Schatten 7,230. Mit der Mutter Natur 359.

Mit Chriurcht stand ich einst vor dir 240.

Mit Ophelien fannst du nicht tanzen 455.

Mittesalterlich, ja! Wie eine vers fpätete Krähe 7,228.

Möge der alte Homer 7,234.

Montags verzehrt er die Blätter 7,233.

Mutterliebe, man nennt dich des Lebens Höchstes 340.

Nach dem Xenien-Hagel 357.

Nächtliche Stille! 285.

Nachwelt, frone den Heros 371.

Näna, ich finde dich tragisch 371. Natur, du fannst mich nicht vernichten 291.

Nennt doch den Korsen nicht groß 368.

Newton versenkte fich fromm 456. Nicht barf ber Staub noch klagen 7,143.

Nicht bem Markte und nicht 8,436. Nicht den Charafter bewundert 345. Nicht der Gedanke kann mein Herz verwunden 7,98.

Nicht fühlt die Harfe Schmerz 7,195. Nicht in's Weite 7,241.

Nicht schelt' ich dich, du schöne Stunde 7,172.

Nichts macht mich so heiß 7,194. Nicht verbinde das Maul 375.

Nicht vermogte die Traube 328.

Nie begreift der Kleine 457.

Niemals haft Du gelebt 7,233.

Riemals wehrt sich der Esel 7,231.

Niemals Wein zu trinten 370.

Nie verbinde Dich Einem 340. Nimm die Pfeile, so spricht mit unbeschreiblicher Milde 7,34.

Nimmer in taufend Köpfen 369. Nimmer zum Kunstwerf 357.

Noch steht die kleine Biege dort 7.127.

Nur im Boden der Achtung gedieh 7,54.

Nur mein Bestes verlangft du 366. Nur vom Ueberflug lebt 349.

Ob du auch bilden magst, was unvergänglich 314.

Db du dich felber erfennst 343.

Oben brennt es im Dach 360.

Ob ich den Wirkungstreis 367.

D Blitz, der aus dem Tiefsten springt 212.

O die Antike steht nicht mehr auf 7,214.

D du, die ungern mir vorangegangen 203.

Oft schon kam es mir vor, Natur, 331.

Oft, wenn ich bei der Sterne Schein 203.

Oft, wenn sie still an mir vorüber= schwebt 200.

O glaube nicht, daß du durch beine Sünde 312.

Ohne Befolge betrittst du 444.

O fönnte ich den Faden doch gewinnen 322.

D fönnt' ich doch wachen, mir ift fo bang 7.175.

O, meine Mutter, schwer war unser Scheiden 294.

D Morgenzeit, du frische Zeit 264.

Ordnung spricht man, bildet die Welt 7,8.

O füßes, füßes Jungfraunbild 199. O wunderbares Menschenherz 7.302.

Packe den Menschen, Tragöde 448. Vadknechte, auf! Jest ist die Zeit der Saaten 7,62.

Parisina, wir müssen dich höflich behandeln 449.

Pausen hatte die Schöpfung 361. Perlen hast du gefä't 351.

Beter und Claus geh'n spapieren 7,45.

Pfaffen sah ich in Frankreich 7,228. Pflanzt den herrlichen Baum 7,48. Phidias hätte den Zeus geschaffen 457.

Philosophirt, nur thut's im Kreise 7,230.

Quellende, schwellende Nacht 143.

Rann einst mit plumpem Sate 7,70.

Raffelt nur nicht zu viel 447.

Raubt dem Löwen die Klaue 361.

Rausche nur vorüber, Wind 143. Regel, wie gleichst du der Kette 348.

Rein zu benten vermeinst du 446. Reizend, wie du, hat Reiner 354. Reizt ben Dichter nicht 375.

Reizt bich der goldene Apfel 454. Ringt um des Jubels Krone 154. Kom, schon bist du Ruine 331.

Rosas Schönheit, glaubst du, werde schwinden 7,54.

Rückwärts gekehrter Prophet 7,228.

Sag' an, o lieber Vogel mein 7,155. Sag' einem Kranken: ber Tod ist roth 7,235.

Sah ich je ein Blau, wie droben 217.

Sahst du den Ackermann je 7,47. Salomons Schlüssel 339.

Schaam bezeichnet im Menschen 339.

Schau' ich in die tiefste Ferne 408. Schiller ist ein Berdienst 353.

Schilt nimmermehr die Stunde hart 236.

Schlafen, Schlafen, nichts als Schlafen 290.

Schlaft, mein Knäblein, schlaf 7,165.

Schließt euch an, ihr Corfaren 449.

Schlummernd im schwellenden Grün 212.

Schmerz ist der Durst nach Wonne 7,155.

Schneller fomm' ich zum Ziel 7,234.

Schnell fließt sie vorüber 7,237.

Schnell vorüber, junger Ritter 387. Schon dreimal ward Amerika ents bedt 7,198.

Schon einmal haft Du mich geseh'n 7,224.

Schön erscheint sie mir nicht 346. Schönheit, wo ich dich erblicke 235.

Schreib ihm die Wahrheit vor die Stirn 7,185.

Schweigend finft die Nacht her= nieder 232.

Schwül wird diese Nacht. Um Himmelsbogen 156.

Seele, die Du, unergründlich 7,178. Seele, vergiß sie nicht 149.

Seht den lieblichen Krang 7,46.

Seht dies köstliche Bild, ihr Maler 335.

Seid ihr's wieder, finstre Wälder 224.

Seid mir Alle bewilltommt 7,4.

Seien deine Tage Chiffern 7,194.

Sei verkannt! Laf Dich nur Nacht umdunkeln 7,40.

Selbst die Musik beruht 368.

Sett ihr aus Spiegeln den Spiegel zusammen 356.

Shakespeare und seine Quellen 456. Shakespeare war kein Britte 354.

Signatelpeare war tem Britte 354

Sie hat ein Kind geboren 179.

Sie hielt mich fest und inniglich umfangen 7,126.

Sie ist nicht, daß fie ewig lebe 265.

Sieh Neapel und stirb 7,234.

Siehst du am Felsenufer 7,67.

Siehst du den Meister 348.

Siehst du den Strom 7,87.

Sind nur die Elemente 7,201.

's ift Mitternacht 174.

Situationen und keine Menschen 7,229.

So bist du der Unsterblichkeit 7,171 (V. 21).

So lange lebe nur, o Freund 7,45. Soll sich die Menschheit 454.

So viel, was einzig mich beglückt 7,165.

So wie die Sonne untergeht 411. So wird man denn nicht klug auf Erden 7,193.

Spielen nur hieß' es 374.

Sprich niemals 7,194.

Sprich, warum fteigst Du 7,240.

Starb doch erhaben der Cato 7,55.

Stax würde groß? Du glaubst daran 7,56.

Steine, fie liegen hier 146. Stelle dich, wie du auch willst 363. Steht in Flammen die Welt 334. Stels geht das Sich Verfriechen schief 7,139.

Still und heimlich war der Morgen 7.163.

Stürmisch ist die Nacht und dunkel 7,181.

Süßes reizendes Madchen 337.

Taubstumm scheinst du mir zwar 450.

Tausend Libellen umgauteln 445. Theuer mußt du es büßen 7,227. Thörigter Stolz auf Ahnen 373. Thränen lockt mir bein Vild 454. Tief in des Berges Grunde 261. Titus Andronicus 376.

Tod, man kann dich nicht bannen 338.

Tolle Hunde nennst du Recensenten 7,73.

Träume seltsamer Art 366.

Träume und Dichtergebilbe 372. Trennt Unsterbliche nur 351.

Trinkt des Weines dunkle Kraft 236.

Trittst du in ein Gemach 374. Trolle dich endlich, o Junker 449. Tugend, du bist nur ein Name 369. Tugend nennt ihr's 454. Tugend Tachter bebrer Westen 7.14.

Tugend, Tochter begrer Welten 7,14. Tummelt euch, Freunde 453.

Tummle, tummle dich, mein Rappe 7,109.

Neber den Kirchhof ging ich 327. Neber der Wüfte schwebt ein Geier 328. Und hab' ich gestern was gesagt 7,192.

Und jener Hauch, der lange, lange 7,427.

Und ist ein bloßer Durchgang 7,159. Und fann ich nicht das Ziel er= reichen 7,53.

Und man fällt in ihre Arme 7,223. Und mußt du denn, trop Muth und Kraft 292.

Und ob mich diese Zweifel brennen müffen 315.

Und schlägt man dann den Kopf dir ab 7,204.

Und wär' es benn, und wär' ich nicht 7,107.

Und wenn dich einer schmähen will 7,160.

Und wenn ich heute sterbe 7,197. Und wie ein Bogel auf und nieder 7,427.

Unendlich dehnt sie sich, die weiße Fläche 7,165.

Unergründlicher Schmerz! 293 Unglüchseliges Bolf 356.

Unpartheiisch ist ein Freund 368. Unser Gevatter, der Storch 457. Unsterblichkeit! D Lichtgedanke 7,38. Unter den Richtern der Form 350. Unter dustigen Bäumen 336.

Unter'm Baum im Connenstrale 272.

Unübertrefflich will ich werden 7,57. Unvergehliches Bild 335. Unverwelklicher Lorbeer 338.

Beilchen gieng ich zu suchen 455. Beilchen hab' ich gepflückt 374. Bieles hast du gethan 354. Bieles hat die Natur 456. Bogel mögtest du sein 352. Böglein, todtes, du darist nicht 377. Böglein vom Zweig 152. Bost, was tummelst du dich 329. Bom Berg der Knab' 147. Bon duntesnden Wogen 212. Bon einem Bunderbecher 7,144. Bon einer Bunderblume sast mich träumen 311.

Vor'm Spiegel steht sie, die schöne Maid 280.

Vormund sest ihr nach Vormund 362.

Vor wenig Tagen, Kirchhof, wie ftandest du 7,100.

Wachse nicht 7,177. Wackeres Teutiches Volf 7,231. Wahrheit wollt ihr; ich auch 360. Währt ein Gewitter zu lange 450. Walle, Pilger, walle 7,16. Wandle gerabeste Wege 7,240. War auch der Mörder, welcher, tief verblendet 306.

Ware der Preffe Freiheit ein Gut 362.

Wäre die Kunst nicht schon da 349. Wäre es wirklich so schwer 350. Wären die Menschen 374. Wärest du wirklich die schwerste der Tugenden 7,230.

Bär't Ihr Wassertropsen 7,232. Barum der große Hause unbeständig 7,199.

Warum der großen Seele 7,199. Warum sicht mich so manches llebel an 383.

Was dem Menschen-Aug' die hehre Sonne 7.101.

Bas dem Staube gehört 7,40.

Was den Menschen am meisten 341. Was der Größte sich denkt 342. Was der Mensch auch gewinne 343. Was der Zusall mir scheint 7,231. Was die Geschichte 360.

Bas die Komödie fei 358.

Was die Sonne bestralt 7,230.

Was dir begegnen wird 344.

Was dir der Genius fagt 343.

Was dir Schlimmes oder Gutes 234.

Was Du Dir je ersehntest und er= träumtest 7,98.

Bas Du Dir wünschest 7,197.

Was du theurer bezahlst 365.

Was flackert roth die Mühle 7,90.

Was ich dir wünsche 340.

Was ich nicht weiß 7,194.

Was ich selber vermag 7,210.

Was ich will vom Geset 365.

Was ihr zu hassen habt 7,232.

Was in den Formen schon liegt 348.

Was ist das für ein Frauenbild 418. Was ist die Liebe? Sag' es mir 7.115.

Was ist die Welt? 7,142.

Was ist ein Hauch? 7,174.

Was ist es, das an alle Deine Schritte 404.

Was oben und unten in Fülle und Kraft 253.

Was rings im ungeheuren Zauberfreise 7,107.

Was scheltet ihr Aritiker laut 7,56. Was schillft und fluchst du, Timon von Athen 432.

Was foll ich Freiheit geben 7,75. Was suchet ihr Fried' in der Furien Schooß 7,38. Was trägst du dort am Finger Kind 7,95.

Was treibt mich hier von hinnen 258.

Was trübte sich dein Ange 7,80. Was wantst du noch im Dunkeln 7,24.

Was war das für ein Träumen 7,162.

Was willst du, Sonnenschein 7,143. Was zeigt bein grauser Büchers schwall 7,196.

Weg das Gesicht 388.

Weil es die Achre verschmäht 328. Weil gegen uns die Erde 7,191. Weinen mußt du im Himmel 338. Weißt du, wie ich mich schüße 366. Weiß ich nicht, wie du entsprungen

263. Welche Fadel dahinten 373. Welche Fülle auf den Bäumen 394. Welch ein herrlicher Kopf 352. Welch ein hohler Bombast 456. Welch ein Narr ist der Mensch 341. Welch ein reizendes Bild 375. Welch ein Schauspiel sür Götter

7,215.
Belch ein schnurriges Bild 448.
Belle, Du trägst mich 7,159.
Bem in heiliger Brust 7,47.
Ben du der Liebe nicht würdigst 344.
Benn deine Bunderklänge 7,120.
Benn der Donner erschallt 7,45.
Benn der Tag sich sent 7,63.
Benn der Tod in neidischem Berslangen 210.

Wenn des Lebens Alippen 7,238. Wenn die Luftballone steigen 7,203. Wenn die Natur die allgemeinen Gaben 7,213. Wenn die Rosen ewig blühten 437.

Wenn dieser Leib, der seine matten Glieber 7,121.

Wenn dir vor Weh und Sehnen 7,134.

Wenn bu nicht reben willft 7,236. Wenn bu vertörpert wärst zu einem Leibe 316.

Wenn du von einem Menschen gehft 7,223.

Wenn, heiß vom Ringen und vom Kämpien 7,137.

Wenn ich Abends einsam gehe 231. Wenn ich die West im Ganzen 343. Wenn ich einst, ein kleiner Bube 198. Wenn ich mich Abends entkleide 227.

Wenn ich, o Kindlein 274. Wenn man die Haut 7,203.

Wenn Stürme brausen, Blițe schmettern 7,77.

Wenn Zwei sich in einander still versenken 322.

Wer äußerte nicht Mitgefühl 7,55. Werde fein Dichter 357.

Wer hat die Kerze ins Dach gefteckt 427.

Wer in weltlichen Dingen 343.

Wer flug einen Namen 7,138.

Ber langes Leben wünscht 383. Ber nur den Menschen 342.

Wer schön, wie du ist, soll dich einst

zerschlagen 324. Wie? das griechische Feuer 377.

Wie denkst du mein 7,97.

Wieder anders 451.

Wie der Erfolg, so der Werth 453.

Wie der Schmerz entsteht 376.

Wie die Farben entstehen 448.

Wie die Knospe hütend 228.

Wie? Die Menschheit 363.

Wie, die Raupe vertilgst du 376. Wie die Sonne erscheinst du mir 7.48.

Wie die Sonne sich im Meere spiegelt 7,50.

Wie die Berrückte im Hamlet 453.

Wie durch so manchen Ort 275.

Wie ein verwirklichter Traum 337.

Wie jede dunkle Nacht 7,97.

Wie läßt die echte Schönheit sich erproben 312.

Wie man das Heilige berührt 201. Wie mir der Dichter gefällt 7,340. Wie scheint die Sonne lind und hell 7,146.

Wie Schiffer auf ben Wogen 7,34. Wie so leicht doch glaubt man 7,47. Wie sollten sich bes Schönen Priester hassen 313.

Wie that mir Jug und Rüden weh' 7,170.

Wie vollgehaltig scheint das Leben 7,124.

Wie von den einzelnen Mühen 370. Wie vor Barus, den Römer 443.

Wie, wenn die Dämmerung das bunte Leben 7,99.

Wie wird mir so beklommen 247. Wie zur Landschaft die Karte 355. Wild entbrennt in Warschaus

Gaffen 7,216.

Wilde riesige Züge 349.

Will er Euch nicht mehr gefallen 7.234.

Will Euch die dumme Augelform 7,215.

Willst du dem Schicksal gebieten 7,240.

Willst du den Aetna besteigen 7,44.

Billft du den Frauen gefallen 7,197. Billft du menschlich mit Menschen 370.

Bir befriegen einander 357.

Wir feiern heute einen seltenen Tag 418.

Wir Menschen sind gestorne Gott= gedanken 7,187.

Wir mieden freilich das Gequiek 7,192.

Wir schreiten lange stumm und still 7,114.

Wir träumten von einander 214. Wißt ihr, warum euch die Käfer 349.

Wißt ihr, woran die Moral 457. Bo die Natur den Ton verleiht 358. Bo die Natur die Erfenntniß verzgönnt 339.

Wohin so flink, du junges Kind 441. Wohl ist die Freude der Mutter groß 7,210.

Wohl ist die Waage gestempelt 7,223. Wohl lächelt mir dein rother Mund 426.

Wohl soll die Kunft euch stets erfreu'n 379.

Wolfen längst hinab gezogen 300. Wollt ihr beten 371.

Wollt ihr wissen 358.

Wörter find Laternen 7,195.

Wo verberg' ich mich und meine Sünde 7,10.

Bo zwei Menschen sich tüssen 7,234.

Wunden werden nicht geschlagen 7,125.

Wunderlich ist es gewiß 353. Wundern muß ich mich sehr 457. Wimberts Dich, daß er noch immer fo faselt 446.

Wünsche dir nicht zu scharf das Auge 341.

31 Hamburg in dem Saale 170. Zum dritten Himmel kommit du wohl nicht leicht 7,54.

Zum ersten Male ist sie heut' ge= gangen 200.

Zum letten Mal die Hand zu drücken 7,147.

Zum Lichte ringt! Licht ist Shm= bol des Guten 7,3.

Zu moralisch sind sie 366.

Zu Pferd! Zu Pferd! Es saus't ber Wind 149.

Bur Erde, die dein Beilchen dectt 265.

Bürnt, Edle, nicht, wenn hent' in Guren himmel 7,117.

Zu Rothschild um die Mauern 7,132.

Bu welchen ungeheuern Dingen 417. Zwar Abderiten giebt es viel noch in der Welt 7,44.

Zwei Freunde duelliren fich 7,195. Zwei Gläfer wollen flingen 7,178. Zwei Pole find's 7,186. Zwei find der Engel 7,240

3mei sind ber Engel 7,240. Zwei wollen Eines werden 7,186 Zwischen den Zähnen noch 339. Zwölf Apostel und doch 445. Zwölf der Monde bedari's 344. herrofé & Biemfen, Wittenberg.





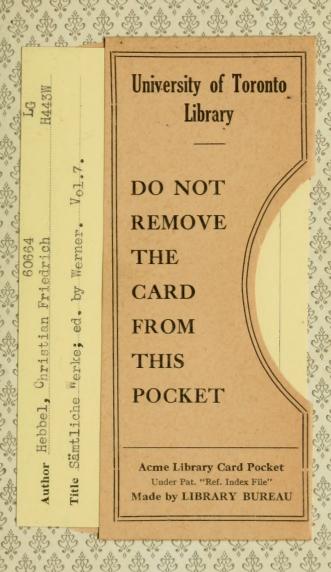

